

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

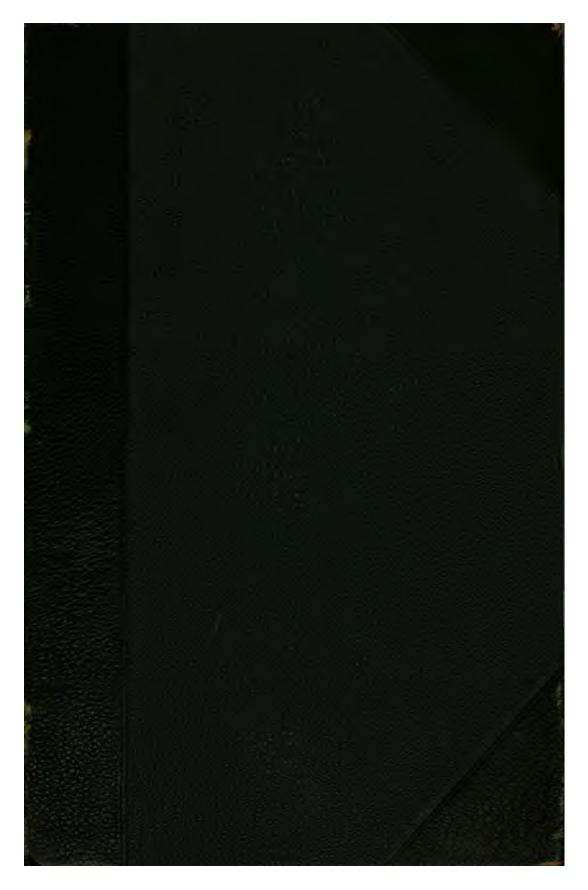





This book, in two vols, was one of many gifts to me of my beloved friend John Bredonie " Gosling. S. H. H.

1260 e. 76

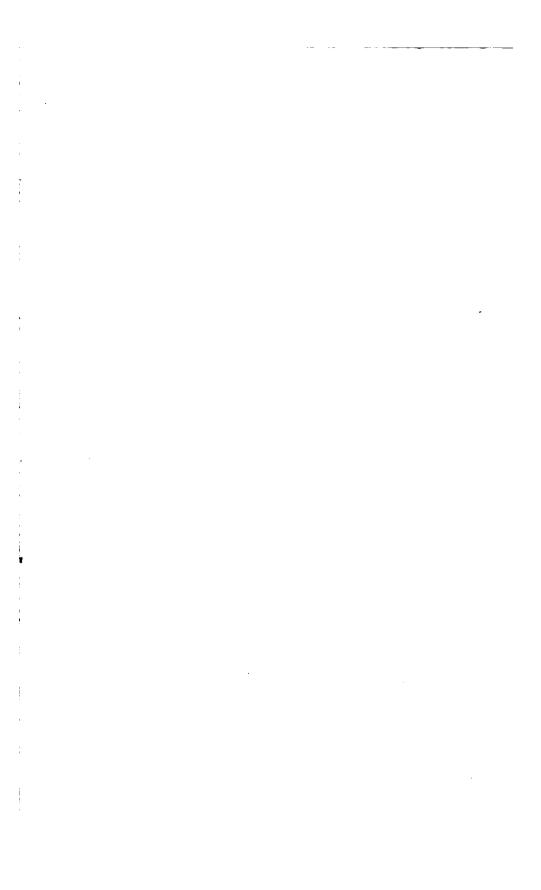

. • 

# Die driftliche Lehre

# von der Sünde

bargeftellt

bon

Inlius Müller.

Sechste Auflage.

Erfter Band.

Stuttgart. Verlag von Albert Heig. 1877. Theologie pro aris et focis, wenn sie deistische Verflachungen und pantheistische Verflüchtigungen von dieser Lehre abwehrt.

Oder muffen wir im Ernst fürchten, daß diesen Untersuchungen ihr Gegenstand sich um so mehr entziehe, je fester sie ihn zu fassen streben? Wäre es vielleicht rathsamer die dunkle Geftalt der Sünde unenthüllt in der schweigenden Tiefe des Gefühls stehen zu laffen? Berhält es sich wirklich so, wie ein berühmter Schriftsteller unfrer Zeit es gelegentlich darstellt, daß diefer Widerspruch in unserm Dasein, wenn ihn der Mensch fich nabe rude, seine eigentliche Bedeutung verliere, so daß wir an der Stelle des tiefsten Geheimnisses nur leere Worte behalten, welche das religiose Grauen bor ber Sunde nur zu leicht vernichten? Gewiß, wenn es auf eine rein spekulative Erkenntniß der Sünde aus bloßen Begriffen, unabhängig von allen empirischen Voraussehungen, abgesehen ist. Ein solches Bestreben befindet sich zu der Sunde in dem feltsamen Berbaltnik, daß es sie, um sie nur überhaubt zum Gegenstande der Betrachtung zu machen, als Sünde leugnen muß. aber ein Denken über die Sunde, welches auf der Bafis des driftlichen Glaubens rubt, boch zur Bernichtung bes religiöfen Grauens vor der Sünde führen muffe, tonnte wohl nur dann behauptet werden, wenn dieses Grauen Unrecht hätte oder wenn Rousseau Recht hätte mit seinem Grundsate: l'homme en commençant à penser cesse de sentir. Das gesunde driftliche Gefühl braucht fich vor dem Denken nicht zu fürchten, und das gesunde Denken reißt sich von dem Gefühl nicht los, sondern wie jenes an diesem sich nährt und erfrischt, so findet dieses in jenem seine Bestätigung und sein Berständniß.

Marburg ben 9. Juli 1839.

### Vorwort zur fünften Auflage.

× Wenn ich dem theologischen Bublikum hiermit aufs Neue meine Lehre von der Sunde und zwar in wesentlich unveränderter Geftalt übergebe, so bin ich demselben ein kurzes Wort der Rechenschaft darüber schuldig. Denn die wissenschaftlichen Erörterungen, welche das anthropologische Broblem inzwischen in den dogmatischen Werken von Heppe, Schenkel, Hofmann, Thomasius, Philippi, Plitt, Rahnis sowie in den monographischen Arbeiten von Ernesti, vom Ursprunge der Sünde nach Baulinischem Lehrgehalte, Bruch, die Lehre von der Präexistenz der menschlichen Seelen, Luthardt, die Lehre bom freien Willen und feinem Berhältniß zur Gnabe, Baul, Rants Lehre vom radikalen Bosen gefunden, und die damit zusammenhangenden Angriffe auf meinen Versuch daffelbe zu lösen mußten nicht nur mir selbst es nahe legen, sondern auch meine Gegner zu der Erwartung berechtigen, daß ich die gegenwärtige Veranlassung mich mit ihnen auseinanderzuseten gern ergreifen murde. Allein wie schwer mir dieß wird, fo habe ich bennoch barauf verzichten muffen, da das Leiden, welches Gott gefallen hat über mich zu verhängen, nicht soweit gehoben ift, daß es mir eine durchgreifend erneuerte Untersuchung des

Gegenstandes dieser Schrift erlaubt hätte; und ich habe mich beshalb zu einem Abdruck der letzten Ausgabe mit nur wenigen Beränderungen und Erweiterungen eher entschließen
mögen, als zu einer Umarbeitung des Buches, welche bei der Tiefe und Weite des Gegenstandes mir selbst nicht genügt
haben würde, geschweige meinen Lesern.

Salle ben 27. September 1866.

## Überficht des Inhaltes.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seite     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Cinleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 — 30    |
| Allgemeine Aufgabe. — Spekulative Seite ber Untersuchung.<br>Berschiedene Bestimmung des Begrisses der Speculation<br>vom Standpunkte des Pantheismus und des Theismus.<br>— Der allgemeine Ausgangspunkt der Spekulation. Art<br>des Fortschrittes. Ausschleigung des reinen Apriorismus<br>durch das Princip der Persönlichkeit. Wechselbestimmung<br>apriorischer und empirischer Erkenntniß. Berhältniß der<br>Philosophie zur christlichen Religion. — Die dogmafische<br>Monographie und ihre Methode.                               |           |
| Erftes Buch. Die Wirklichkeit ber Sunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31-362    |
| Erfte Abtheilung. Das Wefen ber Sünde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31-260    |
| Erftes Rapitel. Die Sünde als Übertretung des Gesetzes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31 — 91   |
| Das Faktum des Bösen. Sein Unterschied von andern Störungen unsers Lebens. Sein Gegensatz gegen die Idee unsers Lebens, sofern es durch den Willen bedingt ist. Das sittliche Gesetz. In welchem Sinne der Standpunkt des sittlichen Geletzes ein abstrakter ist. Die Besonderungen der sittlichen Idee als ethische Mittelbegriffe. Die bestimmte Pflicht (Kollisionen der Pflichten). — Die Erscheinung des sittlichem Gesetz im Bewußtein und deren Tribbungen. Das Mosaische Gesetz. Ob die Bedeutung des Gewissens eine bloß formale. | . 31 —4 7 |
| Das Böse als Widerstreit gegen das Geset. Die innere Wahr-<br>heit dieser Aufsassium. Das Recht der Eigenthümlichkeit<br>im Berhältniß zum Geset. Objektive Haltung dieser Be-<br>griffsbestimmung. Das subjektive Moment derselben. —<br>Biblische Begründung durch 1 Ioh. 3, 4                                                                                                                                                                                                                                                           | 47 — 53   |
| Untersuchung ber Frage, ob bas fittliche Geset alles Bose ober nur bas Bose in ber handlung negire. Schleier-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |

Seite machers Ansicht. Deren Folgen für die Begriffsbestimmung der Sünde. Das Wahre, was dieser Ansicht zum Grunde liegt. Ihre zu beschränkte Auffassung des sittlichen Gesetzs. Die Ohnmacht des Gesetzs und ihr Grund. Gintlang mit Paulinifchen Lehrbeftimmungen tiber ben vouog. - Motive ber Schleiermacherichen Anficht 53 - 63Ausammenhang dieser Frage mit dem Begriff bes opus supererogationis. Altere Bestimmungen barüber. Thomas von Aquino. Bellarmin. Biberlegung feiner Anficht durch die von ihm felbst gezogenen Ronsequenzen derselben. Die tiefern Grundlagen im Zusammenhang der katholischen Ethik. Die icheinbaren biblischen Stuten derselben. Matth. 19, 21. 1 Kor. 9, 12—18. Luc. 17, 10. Der Schein, als ob durch ben Begriff bes opus supererogationis eine freiere Entwidelung ber driftlichen Ethit bebingt werbe. Seine Auflösung 63 - 73Untersuchung ber Frage, ob nur das bbje fei, mas bem Gefete miderftreitet, ober auch icon bas, was ihm noch nicht vollfommen entspricht - gleichbedeutend mit ber Frage über Unterschied oder Identitat der Begriffe: fittliche Integrität, fittliche Bolltommenheit. Bellarmin. (Augu-ftinus.) Die altprotestantischen Theologen. Besondere ftinus.) Motive ihrer Abneigung gegen jene Unterscheidung. Bor-theile ihrer Anficht. Bedenkliche Konsequenzen. Leugnung eines Stufenuntericiedes amifchen fittlich reinen Befen, einer reinen fittlichen Entwickelung. Meuere Anfichten vom Wefen aller Entwickelung. Die Widersprüche, in die siech verwickeln. Teleologische Entwickelung. - Unterscheibung zwischen Pflicht und Geset und ihr Zusammenhang **73 — 87** mit diefem Problem . . Untersuchung ber Frage, ob bas Gefet nicht vielmehr die Folge bes Bofen als feine Borausfegung fei. Die fittliche Unvolltommenheit als Voraussetzung des Gesetzes. Die allgemeine Bedeutung des Sollens 3meites Rapitel. Die Sunde als Ungehorfam ge-92 - 122Rants Autonomie bes menichlichen Willens. Widerspruch in der Vorftellung einer Selbstgesetzgebung Dieses Willens. Bergebliche Bersuche den Widerspruch aufzulösen burch ben Dualismus ber finnlichen und vernunftigen Natur bes Meniden, burch ben Dualismus bes Erfennens und Bollens. Bellers Begenbemertungen gur Bertheibigung ber Autonomie des Willens . . . . 92 - 99Selbftbewußtsein und Selbftbeftimmung als tonftitutive Domente ber Perfonlichfeit. Die Schranten bes Selbfibemußt-

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Seite           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| seins in der menschlichen Personlichkeit. Diese Schranken als Folgen des Ursprunges unsers Selbstdewußtseins aus einem Andern. Dieses Andre nicht die Ratur — sondern ein schlichten ursprüngliches Selbstdewußtsein, das göttliche. Das Gottesdewußtsein als hintergrund des Selbstdewußtseins. — Inwiesern das stilliche Geset die Schranke der Selbstdesimmung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 99-103          |
| Die Einheit des Gewissens mit dem Gottesbewußtsein. Gott<br>Urheber des sittlichen Gesetzes. Religibse Bedeutung unsrer<br>sittlichen Berpflichtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 103—105         |
| Rähere Entwidelung der innern Kothwendigkeit, die uns vom sittlichen Gesetz zu Gott führt. Das Gesetz in der Natur und sein Berhältniß zu unserm Geiste. Rothwendiger Ursprung dieses Gesetzt jenseits der Sphäre des bewußtsosen Lebens. Über den Einwurf, daß das Bewußtsein, in welchem das Naturgest seinen Ursprung haben muß, das eines immanenten Naturprincips sein könne. — Schwierigkeit dei Übertragung dieser Bestimmungen auf das Willensgesetz. Die Unmöglichteit es von dem Willen der Individuen herzuleiten. Sein Ursprung in einem über das Gesetzerhabnen weltschöpferischen Willen. Die religibse Bedeutung alles wirklichen Gesetz, auch im politischen Gebiet | 105—114         |
| Etymologie des deutschen Wortes: Sünde. Sprachgebrauch der<br>Wörter: άμαςτία, παράπτωμα, παρακοή, παράβασις,<br>άνομία, Etymologie von άμαςτία. Sprachgebrauch von<br>ΚΌΠ· Ursprüngliche Bedeutung. VVH· NV )·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 115—122         |
| Drittes Rapitel. Die Sünde als Selbstsucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>123—26</b> 0 |
| Erster Abschnitt. Das Realprincip des sittlichen<br>Gesetzes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 123—168         |
| Inwiefern burch biese Untersuchung die über das Realprincip<br>der Sande bedingt ift. — Die Einheit in der Mannich-<br>faltigkeit des sittlich Guten. Das Bedursniß, auf dem die<br>Ersorschung dieser Einheit beruht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 123-126         |
| Einwurf gegen diese Untersuchung von der Borstellung eines<br>grundlosen gesetzgebenden Willens aus. Geschichtliche Rach-<br>weisungen. Das zum Grunde liegende Misverständniß<br>des Begriffes der Freiheit. — Über die Annahme einer<br>lex aeterna als eines von Gott unabhängigen Princips                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 126 – 134       |
| Scheinbare Begünstigung jener Borstellung durch Baulinische Lehrbestimmungen. Röm. 4, 15. 5, 13. 20. Gal. 3, 22 f. Röm. 3, 19. 20. Richtigere Auslegung biefer Stellen. Widerlegung aus Röm. 7, 7—16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 135-139         |
| Subjettive Fassung des obigen Einwurfes. Widerlegung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |

| <b>– X</b> –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| Joentität und Unterschied zwischen dem Realprincip des sitt-<br>lichen Gesetzs und dem höchsten Motiv seiner Erfüllung.<br>Entwickelung des Krincips der Liebe zu Gott aus den<br>Aussprüchen Christi. Matts. 22, 36—39. 19, 17. An-<br>deutungen über das Wesen dieser Liebe. Die Liebe als die<br>sich selbst verborgene und als die sich offenbare. Ihre reale<br>Bedeutung vertserdigt gegen Simwurfe. Die Gegenseitig-<br>seit in der Liebe zwischen Gott und dem Menschen. Die<br>Bedingtheit der Liebe durch den beharrenden personlichen<br>Unterschied. Die Misverständnisse einer pantheistisch my-<br>stischen Ansicht. Die christische Grundanschauung. Über<br>pathologische und praktische Liebe |         |
| Andeutungen über die Liebe zu Gott als Princip der crifflichen Sittenlehre. Das Verhältniß der Myfit zu den Aufgaben der chrifflichen Ethik. Das Motiv der Fortschreitung in dem Princip derselben. Die Thaten Gottes. Die daraus sich ergebenden Mittelbegriffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 162—168 |
| Zweiter Abichnitt. Das Realprincip der Sünde .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 169—260 |
| Regative Seite: Entfremdung des Menschen von Gott. Be-<br>ftätigung durch die Lehre des Paulus. Die Entfremdung<br>von Gott als die sich selbst verborgene und sich selbst<br>offenbare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 169—172 |
| Positive Seite: Prüfung der Ansicht, die das Wesen der Sünde<br>in die Liebe zum Kreatürlichen überhaupt sett. Die Selbst-<br>sucht als Princip der Sünde. Die Sünde nicht bloß<br>Unordnung, sondern verkehrte Ordnung. Rechtsertigung<br>dieser Auffassung gegen den Vorwurf bloß formal oder<br>bloß negativ zu sein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 172—182 |
| Über die Berechtigung der Selbstliebe in der driftlichen Ethik. Feststellung ihres Begriffes, insofern er ein ethischer sein soll. Die Schwierigkeiten dieses Begriffes. Die Konsequenzen seiner Verwerfung. Zurückstührung auf das wesentliche Verhältniß des Menschen zu Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| Nachweisung der Selbstsucht als Quelle der Sünde in der h. Sch.<br>Aritische Bemerkungen über die Ansichten der Airchenväter,<br>Scholastiker, Reformatoren, neuerer Theologen. Parallele<br>mit antiken Borstellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 187—194 |
| Rothes Zurücksührung der Sünde auf die Selbstucht und die Autonomie der sinnlichen Natur, in letzter Beziehung auf diese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 194—197 |
| Die Aufgabe ben wesentlichen Jusammenhang ber berschiebenen Grundrichtungen ber Sünde mit bem Princip aufzuzeigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| Der Ursprung der Weltluft aus der Selbstjucht. — Der Trieb, jein Wesen und seine verschiedenen Richtungen. Die selbsie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •       |

Seite

schen Triebe und ihre innere Einheit. Berhältniß bes Selbsterhaltungstriebes zu ber Beziehung bes Menschen auf die Welt. Die Principien des Gewissens und Gottesbewußtseins. Der religiöse und sittliche Trieb. Berhältniß des Triebes zum Willen. Über Unterdidung, Unterordnung, Berflärung ber felbftifden Triebe. - Die mabre Beftalt unsers Berhaltnisses zur Welt. Die Berkehrung biese Berhaltnisses in Weltluft durch die Selbstucht. Die finnliche Luft und der Grund ihres Borherrichens im Gebiet der Weltluft. Die verschiedenen Richtungen der finnlichen Luft. Worauf es beruht, daß die Weltsuft und namentlich die finnliche Luft die Gunde in ihrer Steigerung und Bertiefung aufhalt. Belege aus ber Erfahrung . 199-217 Die Abtunft ber Liege aus ber Selbstjucht. Die Selbstjucht als Selbfibetrug. Db in biefem Zusammenhang eine Entschuldigung der Sünde liege. Ob mit dem Zerrinnen der Täuschungen die Sünde selbst vernichtet werde. Wie aus der Selbstsucht die Lüge gegen Andre entspringt . . . 218—224 Die Entwidelung bes hochmuthes und haffes aus ber Gelbft. fuct. Das Wesen und die verschiedenen Richtungen des jugi. Das Weiert und die Verlagtevenen Kraptungen des Hodmuthes. Sein harafteristischer Unterschied von der Weltsuft. Herrichtucht. Eigenstenn. Ungerechtigkeit. Haß. Wodurch seine Entwickelung aus der Selbstsucht begünstigt wird. Wie es sich erklärt, daß zuweilen die entschiedenste Selbstsucht nicht zum hasse studen. (Über Streben nach Absolutheit und absolutes Abhangsteitsgefühl.) Die Woodlickstit eines von allen keinnbern Arten. Möglichfeit eines von allen besondern Intereffen ber Gelbftfucht losgeriffenen haffes. Luft am Schabenthun. Graujamfeit. Rudblid . . . . . . . . . . . . . . . . . Abtunft fündhafter Störungen im Gebiet bes Gentuthelebens aus ber Gelbftfucht 239 - 240Gleiche Abstammung der Störungen im Gebiet der Erfenntniß. Unterschiede im Jusammenhange der Erfenntniß mit dem Willen. Die Bedingtheit höherer Erfenntniß durch die Richtung des Willens. Ihre Siörung durch die Berkehrung bes Willens. Subjettive Schranten für die Rachweisung bieses Zusammenhanges. Rachweisung beffelben im Gebiet prattischer Erkenntniß. Ursprung ber Thorheit in der Bestimmung der 3wecke und der Unklugheit in der Bahl der Mittel aus ber Selbstjucht 240 - 246Unterscheidung ber Sunde in Thatfunde und Buftandsfunde. Bestätigung des Begriffes der Zustandsfünde aus dem N. T. Nähere Bestimmung des Begriffes der Thatfunde. Schein-

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| bare Gültigkeit des Grundsakes: omne peccatum est vo-<br>luntariam, und Ungiltigkeit der Theilung der Thatstinden<br>in vorsätzliche und unvorsätzliche. Auslösung des Scheines.<br>Unterlassungssinden. Über den Begriff der unvorsätzlichen<br>Stinde und ihre Arten. Über den Begriff der Schwach-<br>heitsstinde                                                                                                                                                                                                                                                         | 246254    |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 210 201   |
| Untersuchung der Frage, ob alles einzelne Handeln, das dem fittlichen Gesetz widerstreitet, in dem Subjekt nothwendig aus selbstsüchtigen Beweggründen entspringt. Die schlechten Handlungen aus guten Absichten. Worauf ihre Möglichkeit beruht. Scheinbare Konsequenzen gegen die Möglichkeit einer wiffenschaftlichen Sittenlehre. Absung der Schwierigkeit. Uber den sittlichen Werth solcher Handlungen.                                                                                                                                                                | 254 — 260 |
| Zweite Abtheilung. Die Zurechnung der Sünde .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 261 - 366 |
| Erftes Rapitel. Sould und Souldbewußtsein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 261-286   |
| Berwandtschaft des Bösen mit dem Häßlichen. Eigenthümliche<br>Bedeutung der sittlichen Idee. Unterscheidung des Bösen<br>vom Häßlichen durch den Schuldbegriff. Erstes Moment<br>des Schuldbegriffes: die Berursachung durch das Subjekt.<br>Die juridische und ethische Behandlung des Begriffes. Zwei-<br>tes Moment: die Straswürdigkeit — negativ — positiv —                                                                                                                                                                                                            | 261-269   |
| Reutestamentliche Bezeichnungen des Schuldbegriffes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 269270    |
| Berschiedene Grade der Berschuldung. Beziehung der verschied- nen Arten der Thatstinde auf diesen Unterschied. Doppelte Bedingtheit des Gradunterschiedes in der Berschuldung durch Thatstünden. Unterschied der Berschuldung in der vorsätzlichen und unvorsätzlichen Sünde. Das Berhälniß der<br>Unwissenheitsfänden zum Schuldbegriff. Die schuldfreien Unwissenheitsschieden. Die Berschuldung in der ignorantia juris. Die Paulinische Behandlung der Unwissenheits- jünde in Beziehung auf die Schuld. Erledigung des Sin- wurses aus Köm. 14, 23. Christi Aussprüche. | 270 —279  |
| Das Schuldbewußtsein. Das Berhältniß zwischen Schuld und<br>Schuldbewußtsein nach der Seite der Einheit und der<br>Differenz. Inwiesern das noch rege Schuldbewußtsein eine<br>Schranke der sittlichen Zerrüttung ausdrückt. Unterschied<br>zwischen Schuldbewußtsein und Reue. Luthers Auffassung<br>der contritio                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| Zweites Rapitel. Die Schuld des Menschen und feine Abhängigkeit von Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 287—366   |
| Das Problem diefer Untersuchung. Die Berschuldung bes Men-<br>ichen als nothwendiges Ergebniß ber göttlichen Ordnung<br>vorgestellt. Die antireligiösen Folgen dieser Borfiellung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Der innere Widerspruch in der Auffassung des Schuld<br>bewußtseins als Stachels der fittlichen Entwickelung (Be<br>handlung des Schuldbegriffes im griechischen Alterthum)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | e<br>s                        |
| Der Kernpunkt in dieser Frage der Begriff der Welterhaltum im Unterschiede von der Welterschaffung. Das Zeitverhält niß zwischen beiden. Das Schaffen im relativen Sinne Das Schaffen im absoluten Sinne. Der Weltanfan im Gegensatz gegen die sogenannte ewige Weltschöpfung Rothes Ansicht über die ansangslose Materie. Käher Bestimmungen über den Erhaltungsbegriff. Kritik de Auffassung Luthers, des Occasionalismus, der scholastistischen Lehre vom Concursus, der Arminianischen Vorstlung. Das Verhältung der göttlichen Welterhaltun zur Wirksamteit der geschäfenen Kräfte. | s.<br>B<br>I-<br>I-<br>T<br>T |
| Die Grundanschaungen des A. und N. T. in Beziehung au<br>das Berhältniß der Sünde zur göttlichen Ursächlichkei-<br>Einzelne Zeugnisse des R. T. Rähere Erörterung de<br>alttestamentlichen Ansicht. Einzelne Aussprüche des A. T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t.<br>r                       |
| Die Ausschließung der Sitnde von der göttlichen Ursächlichter durch die biblische Lehre vom göttlichen Gericht. Die Bedeutung der Eschatologie überhaupt. Nothwendigkeit de Gerichtes als der Offenbarung des noch verhüllten prir cipiellen Gegensages unter den Menschen. Die Wirklichtein dieses Gegensages                                                                                                                                                                                                                                                                           | s<br>S<br>Is                  |
| Die Rothwendigkeit bes Gerichts als Bergeltung. Der Begri<br>bes Ubels und seine Unterschiede. Die Strase in der ir<br>nern Sphäre. Die Bedeutung der außern Sphäre in diese<br>Beziehung. Die Hemmungen des entsprechenden Berhäll<br>nisses zwischen Willensrichtung und Juftand auch in der<br>innern Lebensgebiet                                                                                                                                                                                                                                                                    | i.<br>T                       |
| Rachweisung, daß die Ausschließung des Bösen von der gött<br>lichen Berursachung die nothwendige Boraussetung de<br>Lehre vom göttlichen Gericht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 328 — 329                     |
| Die göttliche Strafe im Unterschiebe von der Alchtigung. De Iwed der Strafe. Die Bestimmung desselben als Bestirung des Strästings. Widerlegung dieser Borstellung Begriff der Züchtigung. Der wahre Grund der Straund seine Boraussegungen. Der Gegensat in den herr schen Ansichten der Zeit                                                                                                                                                                                                                                                                                           | :-<br>].<br>je                |
| Die Ausschließung der Sünde von der göttlichen Berursachun<br>durch die biblische Lehre von der Erlösung — insofern die<br>selbe als That der göttlichen Gnade dargestellt wird — ir<br>sofern sie nach ihrer subjektiven Seite sich als Bergebun<br>der Sunden verwirklicht — insofern sie nach ihrer obje                                                                                                                                                                                                                                                                              | te<br>Ig                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seite   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| tiven Seite sich durch das Sühnopser des Erlösers ver-<br>mittelt. Nähere Bestimmung des Schuldbegrisses durch<br>die Nothwendigseit dieses Sühnopsers. Folgerungen für<br>die Bedeutung der alttestamentlichen Religion und ihr<br>Verhältniß zum Heidenthum                                                                                                                                                                                                                          | 338347  |
| historische Bemerkungen über die Ausschließung der Sitnde von der göttlichen Urstäcklichkeit in der kirchlichen Kehrentwickelung — in der patristischen und scholastischen Theologie — in der Lehre der Resormatoren. Die eigenthümlichen Schwierigseiten, die diesen aus dem Jusammenhange ihrer religiösen Ansicht entspringen. Das Unzureichende ihrer Wijung. (Der neunzehnte Artistel der Augsb. Konsession.) Calvins und Bezas Ansichten                                         | 347—360 |
| Bemerfung über Ritters Unterschung zwischen bem ber-<br>borgenen und offenbaren Willen Gottes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 360—362 |
| übergang. Die Sünde als Thatsache der Ersahrung. Die Frage nach ihrem Ursprunge und den Bedingungen dessselben. Die Rothwendigkeit uns durch ein kritisches Berfahren den Weg zur Beantwortung dieser Frage zu bahnen. Die Grundlagen der Kritik.                                                                                                                                                                                                                                      | 363—366 |
| 3meites Bud. Prüfung ber bornehmften Theorien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| jur Erflärung ber Sünbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 367—576 |
| Erftes Rapitel. Ableitung der Sünde aus ber meta-<br>phyfifden Unvollkommenheit bes Menfchen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 367403  |
| Die Grundzüge dieser Ansicht. Rähere Entwidelung nach Leib-<br>nig. Zwiesache Möglichteit das Berhältniß zwischen der<br>wesentlichen Einschränkung des Geschöpfes und der Stinde<br>zu salsen. Die erste Annahme und ihre Konsequenzen.<br>Stilten dieser Annahme in der Theodicee. Die zweite<br>Annahme und ihre Grundlagen in der Theodicee                                                                                                                                        | 367—376 |
| Unangemessenheit bieser Theorie zu den Phonomenen des sitte<br>lichen Lebens und Bewußtseins. Bestätigung der Letzern<br>aus der h. Schrift, aus der ethischen Grundanschauung des<br>Christenthums. Austhjung des principiellen Gegensages<br>von gut und bose in einen bloßen Gradunterschied. Ber-<br>mischung des metaphysisch und stitlich Guten. Über den<br>Satz, daß das Bose immer am Guten sei. Grundseher<br>dieser Theorie. Belege aus Baurs Streitschrift gegen<br>Mohler | 376—389 |
| Die Auffassung des Bosen als Privation. Unterschied der<br>Legtern von der einfachen Regation. Relative Wahrheit<br>dieser Auffassung. Ihre Unzulänglichkeit sowie die Un-<br>möglichteit sie auf dem Standpunkte der Theodicee ent-<br>schieden festzuhalten                                                                                                                                                                                                                          | 389392  |

•

| <del>-</del>                                                    | · · ·   |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                 |         |
| •                                                               |         |
|                                                                 |         |
| •                                                               |         |
|                                                                 |         |
|                                                                 |         |
| - XV -                                                          | •       |
| •                                                               |         |
|                                                                 |         |
|                                                                 | Seite . |
| Spuren der privativen Auffassung des Bosen bei den altern       |         |
| Rirchenvatern. Entwidelung berfelben bei Auguftinus.            |         |
| Scheinbar bollftanbige Ubereinstimmung mit Leibnig's            | _       |
| Privationsbegriff. Rachweifung eines bedeutenden Unter-         |         |
| fciebes in ber nabern Bestimmung diefes Begriffes bei           |         |
| Augustinus. Die Wahrheit in seiner Auffassung bes               |         |
| Bosen. Ihre Einseitigkeit. Der Gebrauch, ben die alt-           | 000 400 |
| protesiantische Theologie von dem Privationsbegriffe macht      | 392-403 |
| 3meites Rapitel. Ableitung ber Gunbe aus ber                    | ·       |
| Sinnlichteit                                                    | 404-458 |
| ·                                                               | 102     |
| Fixirung ber Anficht burch Ausschließung eines verallgemeinern- |         |
| den Begriffes der Sinnlichkeit einerseits und einer unmit-      |         |
| ielbaren Identificirung der Gunde mit der Außerung des          |         |
| finnlichen Triebes andrerseits. Das zunächst hervortretende     |         |
| Broblem die Möglichkeit Diefer Bertehrung bes Berhalt-          |         |
| niffes zwifden Sinnlichteit und Beift nachzuweisen. Das         |         |
| Ungureichende ber Lösungsversuche. Untauglichteit bes Frei-     |         |
| heitsbegriffes jur Lofung des Problems nach diefer Theorie.     |         |
| In welchem Sinne allein fie ben Freiheitsbegriff annehmen       |         |
| fann. Die Sunde als Beschränkung der Freiheit durch             |         |
| die Sinnlichfeit                                                | 404-415 |
| Weiterbildung dieser Anficht, indem fie fich einerseits auf die | •       |
| Mumaligfeit der menichlichen Entwidelung und den ofcil-         |         |
| lirenden Fortschritt berselben, andrerseits auf die Identität   | •       |
| von Geift und Ratur im Menschen ftützt. Bemerkung               |         |
| gegen die anthropologische Grundlage. Rachweisung, daß          |         |
| die Theorie auch so die unzweideutigsten Phanomene in           |         |
| ber Entwickelung bes Berhaltniffes amischen Geift und           |         |
| Sinnlichkeit gegen sich hat                                     | 415-421 |
|                                                                 |         |
| Brufung der bei dieser Ansicht vorgusgesetten Thatsache, daß    |         |
| in allen Formen ber Stinde ein Ubergewicht ber Ginnlichleit     |         |
| im Spiele fei. Erinnerung an die andre Grundrichtung            |         |
| der Stinde gegenüber den Entartungen der Sinnlichfeit,          | •       |
| den Hochmuth                                                    | 421-424 |
| our flowmand                                                    | - 161   |
| Die hrattischen Danismunen hielen Phanie in automontation       |         |
| Die praktischen Konsequenzen dieser Theorie in entgegengesetter |         |
| Richtung — laxe Außerlickeit der fittlichen Selbstbeurthei-     |         |
| lung — düftre zum Manichlismus sich neigende Askeje.            |         |
| Bunft, wo Pelagianismus und Manichäismus oft in ein-            | 424-431 |
| ander übergegen. — Resultate der Kritik dieser Theorie          | 767 TOL |
| Marilian Mila Milania and his & Milania Milania Contaction      |         |
| Berufung dieser Theorie auf die h. Schrift, Chriftus, Jakobus   |         |
| und besonders Baulus. Erläuterung ber Stellen in den            |         |
| Evangelien und dem Br. des Jakobus. Kernpunkt der               |         |
| Untersuchung die Bedeutung von odog im Paulinischen             |         |
| Sprachgebrauch. Feststellung ber Aufgabe. Andere Mo-            |         |
| mente der Paulinischen Lehre, welche der Auffaffung der         |         |
|                                                                 |         |
|                                                                 |         |
| <b>'</b> •                                                      |         |
| •                                                               |         |
|                                                                 |         |
|                                                                 |         |
|                                                                 | •       |
|                                                                 |         |

Seite σάρξ als finnlicher Natur miderftreben, befonders feine Lehre bon ber Auferstehung des Leibes und bon ber absoluten Reinheit der menichlichen Ratur in Chrifto. Stellen der Pautinischen Schriften, in denen ocof offenbar eine andre Bedeutung haben muß als: finnliche Ratur des Menschen 431—441 Genetische Entwidelung bes Begriffes oaog bei Paulus. Erweiterung, welche die ursprünglich ganz finnliche Bedeutung von 122 icon im A. T. erhalten bat. Die Domente in der Entwidelung bes Paulinifden Begriffes von σάοξ, infofern er noch nicht in ethischer Beziehung gebraucht wirb. Daran fich anschließend die ethische Bedeutung bon odeg. Ethijder Begenfag zwifden odeg und Rachweisung ber angegebenen Bedeutung von σάρξ in ben haupistellen. Auflöfung ber Schwierigfeiten in Rom. 7. Erlauterung einiger andern Stellen, die fich gegen diese Auffassung von saot zu sträuben scheinen. Rom. 6, 6. Rol. 2, 11. (Rol. 3, 5.) Resultat . . . 441 - 458Anhang: Das Berhaltnig ber Anficht Rants vom Ursprunge des Bosen jur Ableitung besselben aus der Sinnlichteit. Schein der wesentlichen Uber-einstimmung mit Letzterer. Ausdrüdliche Berwerfung derfelben in der "Religion innerhalb der Grenzen der bloken Bernunft." Db diefer scheinbare Widerspruch aus einer in Rants Unficht vorgegangenen Beranderung ju erflaren ift. Nothwendige Abkunft des Bofen von intelligibler Freiheit nach Kantischen Principien. Feststellung der wah-ren Meinung Kants. Zweideutigkeit im Gebrauch des Bearisses: Freiheit Begriffes: Freiheit . Soleiermaders Anfict bom Drittes Rapitel. Ursprung der Sünde . . . . . . Ausgangspunkte ber Untersuchung nach ben Borlefungen über bie Sittenlehre und ben ethilchen Abhandlungen in ben Schriften der Berliner Atademie. Weitere Entwickelung nach ber Glaubenslehre. hervortretende Schwierigfeiten und Duntelheiten innerhalb der Borftellung von der Gunde filbft. Bergeblicher Berfuch fie von der Ginleitung gur Glaubenslehre aus zu löfen. Rachweisung eines Zwiespaltes in ben Grundborausfegungen . . . 469-477 Ibentificirung ber Sunbe und bes Bemußtfeins ber Sunbe bei Soleiermader. Die Quellen ber Demmung des Gottesbewußtseins, aus welcher ein Bewußtsein der Sunde entspringt. Unvereinbarteit einer folchen Gemmung mit bem jum Grunde liegenben Begriff bes Gottesbewußtfeins. Brufung ber Mustunft, beren fich Schleiermacher bedient

Seite Beurtheilung ber Soleiermaderfden Theorie in Begiebung auf die Realität bes Schulbbegriffes und die nothwendige Ausschließung bes Bofen bon ber gottlichen Urfachlichfeit. Ausgang von dem absoluten Abhängigkeitsgefitht und ber absoluten Rausalität Gottes. Daraus fich ergebenbe Rothwendigfeit die Stinde als bloke Berneinung aufzusaffen. Belagianische Ronfequenzen diefer Anficht. Die Wendung, durch welche Schleiermacher biefelben ju bermeiden fucht. Das Refultat ein boppelter Standpunkt für die Betrachtung der Sunde. Widerspruch, in den diese Standpunkte mit einander gerathen muffen. Ginzigmöglicher Ausweg . . . 483 - 495Biertes Rapitel. Ableitung bes Bofen aus ben Begenfägen des individuellen Lebens . . . 496-561 Darftellung der Anficht. Der Gegensan Bedingung des individuellen Lebens. Rothwendigfeit des Gegenfages von gut und bofe gur individuellen Auspragung bes menfchlichen Bebens. Das Gute bedarf des Bofen, um ein Ronfretes und Lebenbiges ju merben. Genauere Ermagung bes Befens bes Bofen, um feine Unentbehrlichfeit als Gegengewicht bes Guten barzuthun. Bestätigung bes Resultates burch bie Bebeutung, welche bas Bose für bie Kunft hat . . 496-503 Geschichtliche Bemerfungen über bas Bortommen biefer und verwandler Anfichten in älterer (Lactantius, Scotus Ergenia) sowie in neuester Zeit (Blafche). Große Bebeutung der Frage für die wefentlichften Momente ber driftlichen Lehre. Andeutungen über den innern Biberfpruch diefer Theorie . . . . Erfte Grundwahrheit, welche diefer Theorie entgegen ju ftellen ift: Das endliche Leben, auch bas perfonliche, hat icon in fich felbst seine normale Bermittelung und zwar durch ben Gegenfatz, ohne bagu bes Bofen zu bedurfen. Nähere Be-ftimmung ber normalen Bermittelung burch ben Gegensat. Möglichfeit einer Bermittelung bes Guten auch durch bas Bose. Unterscheidung bieser Bermittelung von ber normalen. Konsequenzen für die hriftliche Sthit sowie für die Eschatologie ber driftlichen Glaubensiehre 3weite Grundwahrheit: Die Gunde ift nichts Bereinzeltes, Außerliches, fondern ein weithin wirtendes Brincip im Leben des Menichen, ja auch in der Ratur vermöge ihres dynamischen Zusammenhanges mit dem endlichen Geiste. Darin gegrundete Unfähigkeit uns ein lebendiges Bild einer durchaus reinen menschlichen Entwickelung aus uns felbft zu entwerfen. Anschliegung ber Stinde an jene im Wefen ber berfonlichen Rreatur liegenden Gegenfage, um fie jum Widerfpruch ju fleigern. Daber ber ercentrifche Sang in ber Entwidelung ber Individuen und ber Ge-ichichte. Die wechselseitige Beschrantung entgegengesetter 3. Muller, Die Lehre von ber Gunbe. I.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - ·               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Störungen. Eben in biefem Eingreifen der Sünde in<br>alles Menschliche ift es gegründet, daß die Runft von ihr<br>und ihren Folgen nicht abstrahiren darf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sette 523—533     |
| Brüfung der Anficht, daß das Bose im Einzelnen als Bedingung<br>einer höhern Harmonie des Ganzen nothwendig sei. Wider-<br>legung der scheinbaren Begründung aus der h. Schrift.<br>Rachweisung des innern Ungrundes der Ansicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,<br>533—538      |
| Beurtheilung der Hegelschen Theorie des Bösen. Der Begriff der Rattrslichteit. Rothwendigkeit des Bösen. Die doppelte Regation. Fortschritt dieser Auffassung des Bösen und seiner Rothwendigkeit über Spisen aus beiner Rothwendigkeit über Spisen aus Schandpunkt. Konstitt der ethischen und der metaphysischen Rothwendigkeit. Unterdrückung der ethischen Rothwendigkeit durch die metaphysische (Batte). Hegelsche Auffassung des Schuldbegriffes. Über den Sat, daß das Böse nur sei, um aufgehoben zu werden. Ob es nach diesem Systeme wirklich zu einer solchen Ausbedung des Bösen konsten vorlich zu einer solchen Ausbedung des Bösen kommen kann. Die Rothwendigkeit eines beharrenden Bösen str den Proces des göttlichen Erdens. Konsequenzen für die Christologie. Unausweichsiches Dilemma. Schwanken des Systems zwischen entgegengesetzen Entscheidungen. Die wahre Konsequenz des Systems | 538-558           |
| Die Gestalt, die die Lehre von ber Erlösung und Berföhnung<br>in diesem System gewinnt. Berfohnung des Bosen mit<br>dem Guten. Wiedergeburt und Bildung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 558-561           |
| Fünftes Rapitel. Dualistische Ableitung des Bofen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 562-576           |
| Borbemerkung über das Berhältniß unfrer Zeit zu dualipischen Theorien (Daubs Judas Ischarioth). Über den Gebrauch, den der Manichälsmus in der Erklärung des Bösen von den Begriffen: Substanz, Ratur, macht. Kernpunkt der dualifischen Ansicht. Bereinbarkeit mit der Anerkennung einer gewissen Einheit über der Dualität der Principien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 <b>62</b> – 568 |
| Die Borstellung eines ursprünglichen Bosen eine sich selbst widersprechende. Abhängigkeit des Bosen vom ethisch Guten, insofern es dasselbe zu seiner Boraussetzung hat, ferner insofern es, um sich im irdisch-menschlichen Leben geltend zu machen, genöbigt ist sich irgendwie an Momente des Guten anzuschließen. Das Bose rein für sich keine erzeugende Macht. Zwiespalt des Bosen nicht bloß mit dem Guten, sondern auch mit sich selbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 569 <b>—</b> 576  |

### Einleitung.

Gine Darftellung ber driftlichen Lehre von ber Gunbe kann, infofern fie den Lefer nicht bloß bavon unterrichten will, was in der chriftlichen Rirche zu verfciebenen Zeiten über diefen Gegenftand, fei es wahr ober irrig, gelehrt worden ift, fondern es unternimmt, fo viel fie vermag, die Wahrheit der Sache felbst zu enthullen, eine zwiefache Aufgabe verfolgen. Gie fann ihre Abficht entweder darauf richten die Lehre Christi selbst und der Apostel aus den Quellen der neutestamentlichen Schriften zu ermitteln, was freilich nur bem gelingen tann, ber mit ber Rähigkeit fich gang in ben eigenthumlichen Gedankenzusammenhang bes einzelnen Schriftstellers zu verfenten bie Dacht verbindet bas mannigfach Geftaltete zusammenzufaffen und in feiner tiefern Einheit zu erkennen. Ober fie kann, ausgehend von bem gegenwärtigen Bewußtsein der Kirche in ihren lebendigen Gliedern, in benen fie ja gewiß von bem Geift, ber fie gegrundet hat, nicht verlaffen ift, die Lehre von der Sünde nach allen ihren wefentlichen Bestimmungen spstematisch zu entwickeln suchen. Schlägt fie den zweiten Weg ein, fo gewinnt fie damit den Vortheil, sowohl mit abweichenden theologischen Ansichten als auch mit anderweitigen Gedanken und Meinungen über ihren Gegenftand, welche die gegenwärtige Zeit bewegen, sich überall in genaue Beziehung feten zu tonnen. Denn wenn die wiffenschaftliche Behandlung der chriftlichen Lehre zunächst die Verständigung bes chriftlichen Bewußtseins über feinen eignen Inhalt, über beffen Elemente, Principien, inneren Zusammenhang zu ihrem Zweck hat, so gehört zu dieser Verständigung wesentlich, daß die christliche Claubenserkenntniß sich auch über ihr Verhältniß zu andern in der Zeit mächtigen Denkweisen, soweit sie sich mit ihnen in demselben Sediet berührt, klar werde.

Unter diesen beiden Aufgaben nun kann die Lösung der erften gang für fich und ohne die zweite irgendwie mit hereinzuziehen angestrebt werden; ja es liegt in dieser Hereinziehung sogar etwas Bedenkliches, insofern fie leicht dabin führt die Reinbeit und Unbefangenheit der historisch kritischen Untersuchungen. wie fie mit jedem biblisch theologischen Problem zusammenhangen, au trüben. Anders ift es bagegen mit ber zweiten Aufgabe bewandt. Diese fest, namentlich auf dem Boden der protestantischen Theologie, die eingehende Beschäftigung mit der ersten wesentlich voraus und nimmt die Ergebnisse berselben in sich auf. Denn die wiffenschaftliche Darftellung einer Lehre aus den Quellen bes driftlichen Bewußtseins fteht zu bem Inhalt ber neutestamentlichen Schriften in diesem doppelten Berhaltnig, daß, fie einerfeits die weitere Entwicklung der barin enthaltenen Lehrkeime ist, andrerseits an ihm ihre Richtschnur und ihr Korrettiv hat. Ift fie die weitere Entwicklung dieser Lehrkeime, hat fie also jedenfalls die Aufgabe das noch Unbeftimmte fortschreitend zu bestimmen, so kann natürlich in dem normativen Verhältniß des Schriftinhaltes zur wiffenschaftlichen Darstellung einer chriftlichen Lehre nicht die Forderung enthalten sein, daß alle einzelnen Bestimmungen durch ausdrückliches Schriftzeugniß begründet werben muffen. Vielmehr läßt es fich bei diefem Grundverhältniß wohl begreifen, daß nähere Bestimmungen eines Lehr= momentes, die einander entgegenstehen, sich zuweilen mit gleicher Ueberzeugung — und mit gleichem Recht und Unrecht — auf die heil. Schrift berufen. Jene Forderung ist auch schon durch bie Anerkennung ausgeschloffen, daß das Reue Testament uns

bie driftliche Lehre als eine mannigfach geftaltete, hindurchgegangen burch bie verschiedenen Gigenthumlichkeiten ber Apostel, überliefert; benn Riemand, ber mit ber Anerkennung einer Debrheit apostolischer Lehrtroven einen bestimmten Sinn verbindet, wird bann noch eine buchstäbliche Uebereinstimmung aller einzelnen Vorstellungen mit einem unter ihnen ober mit allen erwarten. Richts besto weniger bleibt ber substantielle Anhalt der beil. Schrift dem driftlichen Denten ber Brufftein, an bem es feine eignen Refultate immer auf's neue richtet, und nicht eher wird es fich berfelben wahr= haft gewiß als bis es fich ihrer Bestätigung burch biesen Inhalt ber beil. Schrift ober wenigstens ihrer Bereinbarteit mit bemfelben verfichert hat. Allerdings ift es zunächst die innere Quelle bes chriftlichen Bewuftfeins, aus der es schöpft; aber biefes Bewußtfein felbst bedarf einer folchen Norm, weil es, für fich genommen, wiewohl es nur in den lebenbigen Gliebern ber driftlichen Kirche wirklich ift, boch gegen die Einmischung fremdartiger und trübender Elemente feine Sicherheit hat. Auch fann bie theologische Auffaffung ibm leicht ein Gepräge aufbruden, bas feiner wahren Natur widerstreitet, wenn die wissenschaftliche Feststellung der Lehre nicht einen objektiven Stütpunkt hat, an welchem die Richtigkeit ihrer Aussagen von Thatsachen bes driftlichen Bewußtseins fich meffen läßt. Die Beftimmtheit bes religibsen Bewuftfeins, von ber fie junächst ausgeht, macht fie zwar unmittelbar als ein innerlich Erfahrenes, Erlebtes geltend; aber fie ift boch felbst erst durch göttliche Offenbarung im menschlichen Geiste geworden; wie dürfte darum ihre theologische Entwickelung sich von ben ursprünglichen Zeugniffen biefer Offenbarung logreißen?\*)

<sup>\*)</sup> Für die genauere Bestimmung diese Berhältnisse ist auf Dorners scharffinnige Darlegung des Zusammenhanges zu verweisen, in welschem das materiale Princip des Protestantismus durch seinen eignen Inhalt zum formalen hindrängt, in seiner Schrift über das Princip unserer Kirche nach dem innern Berhältnis seiner beiden Seiten. 1841.

Wenn wir also für die hier unternommene Behandlung der Lehre von der Sünde uns die zweite Aufgabe wählen, so werden wir uns doch bei jeder neuen Stufe, welche unsre Untersuchung ersteigt, immer wieder an dem Inhalt der heiligen Schrift zu orientiren und uns dadurch die Ueberzeugung zu versschaffen haben, daß wir vom rechten Wege nicht abgeirzt sind.

Indem wir uns aber anschicken die chriftliche Lehre von der Sünde in dieser weitern Ausstührung darzustellen, gewinnt eine Seite dieser Lehre für uns die eingreisendste Bedeutung, welche für jene engere Fassung der Ausgabe ganz zurückritt. Es ist die spekulative Seite. Denn daß diese Lehre wesentlich eine solche Seite hat, daran läßt die Erwägung ihrer innern Natur sowie der Natur des größern Ganzen, dem sie angehört, nicht zweiseln.

In unser Zeit darf ein Schriftsteller nicht hoffen sich mit seinen Lesern siber das Berhältniß der christlichen Lehre zur Spekulation irgend zu verständigen, ehe er ihnen nicht Rechensichaft abgelegt hat, was er unter Spekulation versteht. Denn keine irrigere Meinung gibt es, als daß dieß ein fester Begriff sei, über dessen Bedeutung eine allgemeine Uebereinstimmung herrsche. Bielmehr muß er nothwendig sehr verschieden aufgesaßt werden in dem Maße, in welchem die ganze Geisteswelt der Denkenden von verschiedenen Grundprincipien beseelt ist. Diese Gegensäße des Lebens vermag keine Erkenntnißtheorie zu indifferenziren; die Theorie ist vielmehr selbst von ihnen abhängig.

Indessen giebt es bei den daraus entspringenden Abweischungen in der Begriffsbestimmung des spekulativen Denkens doch ein Gemeinsames, worin Alle einverstanden sind. Alle sezen der Spekulation die Reflexion entgegen, ein Denken, welches es mit einem Gegebenen zu thun hat und sich dasselbe durch fortgesetzes Scheiden und Verknüpfen seiner Elemente aneignet.

Ift biefer Gegenfat richtig, fo ift es bem fpetulativen Denten wesentlich nicht von einem Gegebenen als seinem Gegenstande auszugeben, fonbern von Beftimmungen, welche bas Denten in fich felbst als nothwendige und nichts Anders voraussegende Anfänge alles Seins wie Denkens findet. In biefem Sinn ift allerbings alles fpetulative Denten apriorischer, alles reflettirenbe abofteriorifder Ratur. Damit tritt ber Empirismus. ber ben Ursprung unfrer Erkenntniß lediglich in ber Erfahrung findet, in nothwendigen Gegenfat nicht bloß gegen dies ober jenes spekulative Spstem, sonbern gegen bie Spekulation als folche; fein Denken geht vom Wahrnehmen und Beobachten aus und bulbet nicht bie Ableitung aus Principien, die bem Geifte unabhängig von aller Erfahrung gewiß find: es bat noch einen Anspruch an den Namen der Philosophie, so lange es die Erkenntniß eines Allgemeinen und Nothwendigen wenn gleich nicht au feinem Ausgangspuntte, fo boch zu feinem Biele macht; aber es ift wesentlich an die Form der Reslexion gebunden.

Die weitern Bestimmungen über das Wesen spekulativer Erkenntniß müssen sehr verschieden sein, je nachdem dabei von den Brincipien des Pantheismus oder des Theismus ausgegangen wird. Unverkenndar ist die stärtste Strömung unserer deutschen Litteratur noch immer die, welche aus den Quellen pantheistischer Anschauungsweisen entspringt; nicht bloß in der Philosophie, sondern auch in den andern Wissenschaften, und am entschiedensten vielleicht in der schönwissenschaftlichen Litteratur, lätt sich ihre Borherrschaft nachweisen; ja die religiösen und politischen Erschütterungen der neuesten Zeit haben es mannigsach ossenschen gemacht, wie tief diese Vorstellungsweisen einem großen Theil unseres Volkes schon in Fleisch und Blut eingewachsen sind, Rachdem der deistlischen Litteratur aufgehört hat eine Macht zu sein, hat sich der Pantheismus in sein Erbe ge-

sest; unreine Zwittergestalten haben vergeblich gesucht ihm ben Besitzstand anzusechten; es ist ihm gelungen sich zum Vorurtheil des Zeitzeistes zu machen, was den großen Vortheil gewährt, daß er fremde Denkweisen nicht mehr im Zusammenhange mit ihren eignen Principien zu beurtheilen und zu bestreiten braucht, sondern sie, als verstände sich das Recht dazu ganz von selbst, lediglich mit seinem Maßstabe messen kann.

Der Pantheismus nun vermag ben Begriff ber Spekulation mit ihrer Grundfrage nach dem Verhältniß zwischen Unendlichem und Endlichem natürlich nur nach ber Kategorie ber Immanens ober richtiger ber fubstantiellen Ibentität zu bestimmen. Sett er das Wefen der Spekulation barein, daß fie Alles im Absoluten erkenne, von ihm ableite, zu ihm zurückführe, alle Gegenfate bes Berftandes in ihm zur Ginheit aufhebe, fo ift sein Absolutes nicht ein an sich relationsfreies, in sich gegrünbetes und in fich vollendetes feiendes Denken und benkenbes Sein, sondern eben nur das nothwendige Princip der Welt, welches burch ben Weltproces fich feine Absolutheit vermittelt, die absolute Welteinheit. Aus der fo aufgefaßten Rategorie der Immanenz folgt ferner, daß diefe Spekulation wie eine unverbrüchliche Nothwendigkeit fo eine ftrenge Stetigkeit für die Ableitung des endlichen Seins in feiner ganzen Rulle von dem Urprincip aus, für die Entwickelung der fich wechselseitig tragenden, zur Totalität sich ausbreitenden und in ihr eignes Centrum gurudfehrenden Bestimmungen fordern muß. Nun ift zwar biefe Forberung in den pantheiftischen Systemen felbst bisher ein blokes Vostulat ober, wo fie fich für erfüllt ausgab, eine leere Verficherung geblieben. So wird zwar von Spinoza behauptet, daß aus dem unendlichen Wefen Gottes alle Dinge mit derfelben Rothwendigkeit und auf diefelbe Weife abfolgen, wie aus dem Wefen des Dreiecks (ex natura trianguli) von Ewigkeit zu Ewigkeit folgt, daß feine drei Winkel gleich find zweien rechten. Allein was ift das Anders als leere Großsprecherei, die übrigens ihre spekulative Ehre in der tiefsten
Erniedrigung des unendlichen Wesens Gottes sucht, wenn nun
doch die Modi als Affektionen der Substanz im Grunde nur
vorgesunden werden und auf keine Weise gezeigt wird, wie
die Substanz dazu kommt überhaupt Modi in sich zu sehen oder
zu haben? Und steht es besser mit dieser Nothwendigkeit, nach
der jede Bestimmung sich aus den vorigen in der unzerbrechlichen
Rette des dialektischen Processes erzeugen soll, in dem panlogischen Spstem Hegels, welches aus der Logik zur Natur nicht
anders zu kommen weiß als durch den verzweiselten Entschluß
der logischen Idee "sich aus sich selbst zu entlassen?"

Aber trop diefer verungludten Experimente bezeichnet die obige Forberung boch fehr wohl ben Geift und die Aufgabe Diefer ivefulativen Richtung, und bie Spefulation bes chriftlichen Theismus lagt fich unvermertt in ben Zauberfreis bes Bantheismus hineinziehen, wenn fie fo arglos ift biefe Forberung als ein Axiom aller Spekulation — in bem Wahne, daß fie ja eben nur die Methode, nicht den Inhalt angehe — anzuerkennen. Ware bas spekulative Denken wirklich burch feinen Begriff an biefes Gefet gebunden, fo würden wir auf bem Standpuntte bes driftlichen Theismus nur urtheilen konnen, bag bie Abkunft bes endlichen Seins aus dem Absoluten eben nicht Sache ber Spekulation fei, sondern dak wir genau nur fo viel bavon wiffen konnten als uns Gott burch positive Offenbarung mitgetheilt hatte. Gitle Anmagung ware es die Schranke unfers fpekulativen Denkens zur Schranke Gottes machen und ihm nicht gestatten zu wollen, daß er den Uebergang von fich zum andern Sein durch die freie That bilbe, weil er uns fonft die Cirkel unfrer Schul-Metaphpfit verwirren und uns die Rette des logifchen Proceffes, ohne die es doch aus ware mit unfrer Spekulation, zerreißen würde. Unter biefer Voraussetzung ware bann

freilich ber Aussöhnung zwischen Religion und Spekulation jebe Möglichkeit abgeschnitten; benn die Religion weiß ein= für allemal nichts von einer Gottheit, welcher alle geiftigen Organe fehlen, um durch ihre That eine Welt hervorzubringen. Religion ift das Streben wefentlich die Welt von Gott aus und Gott in feinem Berhaltniß zur Welt zu erkennen; aber ihre Grundftimmung in biefem Streben ift bas Bewuftfein, bag fie es hier nicht mit einem Objekt zu thun hat, das fich erkennen laffen muß, weil es bem Ertennenben unterworfen, felbft Moment feines Wefens ift, fondern mit bem Objekt, bem gegenüber wir wahrhaft Subjekt find, ihm unterworfen und feiner Selbstmittheilung gewärtig, damit es uns nicht, wenn wir, pochend auf die unwiderstehliche Macht unfers Begriffsformalismus. Schähe der Erkenniniß zu heben vermeinen, durch eine göttliche Fronie begegne, daß wir Rohlen ftatt Gold babontragen. -Indeffen ift es jum Glud eben nur eine unbefugte Ginfchrantung bes Begriffs ber Spekulation, burch die fie an bas fo verftanbene Brincip der Immaneng gebunden werden foll. Es läßt fich, zwar nicht aus ben Leiftungen biefes Princips in ber Beschichte der Philosophie, wohl aber aus der innern Natur beffelben erweisen, daß nur unter seiner Voraussetzung die Spekulation ein in sich schlechthin abgeschlossener, nach berselben Methobe von Anfang bis zu Ende lückenlos fortschreitender Bufammenhang vollkommen gleichartiger Erkenntnißelemente werden tann: aber wer burgt bafur, baf biefem Rufammenhange bas Wesen und die Wirklichkeit des Objektes entspricht? daß nicht bei diesem Verfahren der Geift, weil er dem Objekt schlechter= bings nur geftatten will fich einer beftimmten Seite feines Wefens ju enthullen, in einer felbsterzeugten Gebankenwelt eben nur biefe Seite feines eignen Wefens abspiegelt? Das ist achte Philosophie, welche die Wahrheit unbedingt hoher schätzt als bie wiffenschaftliche Form, welche entschloffen ift jede

Methode zu zerbrechen und ben Bau einer neuen zu beginnen, sowie sie sich überzeugt, daß jene in ihrer ganzen Anlage zu eng ist, um die Wirklichkeit zu fassen.

Reverlich bat Rothe in seiner theologischen Ethik zu §. 4—7 ber Ginleitung bas Befen fbetulatiber Ertenntnif und ben Unterschied zwischen philosophischer und theologischer Spetulation auf einbringende Beife erörtert, und von einem Standpunkte perfonlichen Glaubens, ber fo entschieben ber bes driftlichen Theismus ift, daß wir überzeugt fein konnen: biefer spekulative Theolog würde eher aller spekulativen Methode ben Rlicken kehren, ja nichts wiffen wollen über ben Ratechismus bingus, als einer Methode trauen, die ihm in ihren Resultaten ben verfönlichen Gott, das Du unfers Gebetes, entriffe. — Das gemeinfame Wefen aller fpekulativen Erkenntnig bestimmt er bahin, daß fie von einer Urthatfache ausgehe, welche fie als unmittelbar gewiß geltend zu machen berechtigt sei, und aus ihr mit innerer logischer Rothwenbigteit ein System von Gebanten, immer einen aus bem andern entfaltenb, entwickele. "Soll bie Spekulation gelungen sein, so muß das von ihr apriorisch erzeugte Spftem von Begriffen bas entiprechenbe Gedankenbild ber empirischen Wirklichkeit fein, also aller Dinge (Gottes und ber Welt), wie wir fie unabhangig von ber Spetulation tennen. — Aber die fpetulirende Arbeit felbft nimmt gar keine Notis davon und keine Rücklicht barauf, ob und daß es eine solche Wirklichkeit gibt, und fragt gar nicht barnach, wie bie Begriffe, welche fie konftruirt, fich zu berfelben verhalten. Bielmehr schließt das Denken, indem es fich an's Spetuliren begibt, für die Zeit dieses Geschäfts fein Auge nach außenhin schlechthin und schaut nur in fich felbst hinein, von der dialettischen Bewegung Alt nehmend, in die es fich felbst verfett hat." §. 4. (Th. 1 S. 18 f. ber zweiten Ausg.) "In bem frommen ober religiöfen Menschen ift in ber Thatfache seines Denkens als reinen Dentens un mittelbar mitenthalten, bak er fich durch Gott beftimmt findet. - Dit dem Bewuftfein um fein 3ch ift also in ihm unmittelbar zugleich und zusammen das Gottesbewußtsein gesett. Sonach hat dann aber für das religibse Subjett die Thatsache des reinen Denkens, in welche die Spekulation einsetzt, wesentlich zwei Seiten; in dem frommen Denken ift fie das Bollgieben einerseits des Ichbewuftfeins und anbrerfeits des Gottesbewuftfeins, diefes beides aber in Ginem. - Nimmt fie (seine Spekulation) von der Thatsache des Ichbewurtfeins aus ihren Aufflug, fo ift fie die philosophische. thut fie es von der des Gottesbewußtseins aus, fo ift fie die religiöse und - weil bas Spekuliren eine wiffenschaftliche Funktion ift - naber die theologische." §. 6. (G. 34). Auch die theologische Spekulation ist wie die philosophische durch das immer fich felbst gleiche logisch-dialektische Geset, und durch dieses allein, schlechthin gebunden; die spekulative Operation felbst muß sich schlechthin unabhängig erhalten von der Frommigkeit und barf, fo lange fie fich noch vollzieht, nicht hinilberschielen auf bas fromme Gefühl, fonbern erft, wenn fie abgefcbloffen ift, ihr Refultat vergleichen mit dem religiöfen Bewußtfein, um es, wenn es nicht mit ihm übereinstimmt, wieber zu gertrummern und einen neuen Bau zu beginnen.

Versuchen wir, wie weit wir biese Bestimmung bes fraglichen Begriffs uns anzueignen vermögen, so sind wir darin mit Rothe einverstanden, daß alle spekulative Erkenntniß auf ein in sich zusammenhangendes System ausgeht. Allerdings können wir diese Richtung auf systematischen Zusammenhang nicht als etwas betrachten, was der Spekulation ausschließlich eigen wäre. Auch das empirische Erkennen, insosern es doch nicht bloß diese einzelne Empsindung, Wahrnehmung, sondern eben Erkennen ist, hat zu seiner stillschweigenden Voraussezung die Zusammenstimmung aller Empirie; als schlechthin einzelne würde die einzelne Erfahrung nie ber gebantenmäßigen Form bes Urtheils fähig Doch eignet ber fpekulativen Erkenntnig biefer Charatter im hochsten Maß, nicht bloß weil es in ihrem Begriff liegt, ihren foftematischen Rusammenhang bis zu ben einfachsten Unfangen bes Dentens zurückzuführen, fondern auch weil es ihr wefentlich ift fich benfelben ausbrücklich jum Bewußtfein zu bringen, bas Einzelne in bestimmtem Bezug auf bas organische Ganze ber Erkenntniff, beffen Glied es ift, au bestimmen. Aber wenn nun Rothe biefes sustematische Banze ber Erkenntnik sofort als ein rein a priori burch ben logischen Prozeß erzeugtes fest, als konne es nur unter biefer Bebingung Spftem fein, fo muffen wir felbst auf feinem Standpunkte biefen engen Begriff bes Spftems als eine nicht zu rechtfertigende apriorische Beschränfung bes spekulativen Erfennens und infofern als einen Cirkel betrachten. Jenes Sanze ber Erkenntniß foll boch ein Abhild des wirklichen Universums sein: ja die empirische Wirklichkeit wird von Rothe ausbrücklich als Prüfftein anerkannt, an dem über die Richtigkeit ber Spekulation zu entscheiden ist: wie nun, wenn es an ber geforderten Uebereinstimmung mit ber Wirklichkeit barum fehlt, weil es in bem realen Zusammenhange bes Seins lebenbige Synthesen giebt, die bes nothwendigen Denkens spotten. Wendepunkte neu eintretender Principien, deren Wirksamkeit sich einmal aus bloger Logit und Dialettit nicht tonstruiren lägt? Soll auch bann das Denken dabei beharren, fich von der Wirklichkeit schlechtbin au trennen, um fein Universum rein aus fich felbft gu "Bängt die Philosophie," wenn fie uns nicht die Wirklichkeit tiefer verstehen lehren will! -

Wenn nun Rothe der Spekulation als theologischer weiter einschärft sich, bis sie als Spskem vollendet ist, alles Hinüberschielens nach dem Inhalt der christlichen Frömmigkeit zu enthalten, so erkennen wir an, daß jede Entwickelung bestimmter Erkenntniß, die von einem Grundgedanken als ihrem Keim aus-

geht, junachft nur ihrem eignen innern Triebe folgen tann, ohne biefe Selbstentfaltung burch Bergleichung ber einzelnen Elemente mit einzelnen Ausfagen bes religiöfen Bewußtfeins ober auch mit einzelnen Aussprüchen der heiligen Schrift zu unterbrechen. Auch biefe Bestimmung ift ber fpetulativen Ertenntnig nicht eigenthumlich: fie macht fich nothwendig auch in einer folchen Behandlung ber Glaubenslehre geltend, die aller spekulativen Elemente sich möglichst zu entschlagen strebt, so gewiß es überhaupt zu wirtlicher Gebankenentwickelung in ihr kommt. Während diefer Thatiateit ift die ganze Aufmertfamteit bes Beiftes auf ben Inhalt und die innere Berknübfung ber einzelnen Gebankenmomente gerichtet, und erft, wenn ein Ergebniß gewonnen ift, vergleicht er es mit bem, was ibm fonst schlechthin feststeht, um es, wenn es ihm widerstreitet, ju verwerfen. Aber Rothe gebietet uns ein ganzes Spftem fpekulativer Theologie zu bauen, ohne eine folche Bergleichung anzuftellen. Dieg gemahnt uns nun wie eine künftliche und gewaltsame Abstrattion ber Schule, die wir im Leben an nichts recht anzuknupfen wiffen. Liegen benn in unferm Beifte Spekulation und Frommigkeit wie in zwei abgeschloffenen Fächern neben einander? Aft nicht der Rern bes driftlichen Bewuftfeins, wo er wirklich ift, bas allburchbringende, allbefeelende Princip bes geiftigen Lebens? Ift es aber bieß, bann tann von teinem "hinüberschielen nach der Frommigkeit" die Rede fein. Unmittelbar und unahweislich wird es fich dem Denkenden verrathen, ob das Spftem, welches in feinem Beifte werden will, mit feinem driftlichen Glauben in innerm Einklang steht ober ihm principiell widerstreitet. Es ist dabei auch wohl zu beachten, daß es fich für ein gefundes, driftliches Bewußtfein ja nicht bloß um das Berhältniß des fpekulativen Denkens zu einem unbestimmten "frommen Gefühl" handelt, fondern um fein Berhältniß zu einer beftimmten Glaubenserkenntnig. ift felbst schon ein Entwickeltes, in fich Besondertes; in ihr find

Urtheile enthalten auch über Gegenstände, welche die Spekulation nach ihrem Princip bestimmt; wie ware da ein wechselseitiges Ignoriren möglich\*)? —

Als das eigentlich Bewegende und Vorwärtstreibende im ivekulativen Denken können wir nicht das logische Gesetz betrachten, fondern bas find konkrete Gedanken und Anschauungen. Darauf beruht es, daß in jedem Spftem der Philosophie zugleich die geiftige Gigenthumlichkeit feines Urhebers fich entschieden ausprägt. Dieg ftimmt benn allerbings übel zusammen mit bem munberfamen Phantom von einer Selbstbewegung des Begriffs, die in ihrem nothwendigen Proceh allen Inhalt der Wahrheit aus fich felbst erzeugt, und der das Subjekt nur zuzusehen hat. bialektische Ausbildung eines Spftems foll uns zunächst nur ein Begriffsnet liefern, bas umfaffend und elaftisch genug ift um ben Inhalt bes Bewußtseins aufzunehmen und fich ihm anauschmiegen: und grade in einem Spftem ber Ethit, bas fo verschiedene Stimmen friedlich ju Ginem Chor ju vereinigen weiß, läßt es fich am wenigsten benten, daß es fich anders verhalte. - Der Geift, ber feine innere Einheit nicht eingebuft hat, wird feinen logischen Operationen grade so weit trauen als er bem Leben traut, beffen er fich theilhaftig weiß. Es foll nicht geläugnet werden, daß die Bildung eines ftrengen und allumfaffenben Zusammenhanges ber Gebanken auch die Rraft hat ben Beift zur Erzeugung neuer Erkenntniffe zu reizen, indem fie ihm die Luden der Erkenntnig jum Bewußtfein bringt, die der Ausfüllung bedürfen; aber ihr vornehmfter Werth wird immer in

<sup>\*) &</sup>quot;Die Frömmigkeit, zumal die chriftliche, ist wesentlich Sache bes ganzen Menschen; wahrhaft fromm ist nur, wer mit seinem ganzen Menschen fromm ist oder es doch ernstlich sein will — also nicht bloß mit allen seinen Empfindungen und Trieben, sondern auch mit allen seinen (Berstandes-) Sinnen und (Willens-) Kräften." Theol. Ethit §. 7 (Th. 1. S. 43).

ber Kritik bestehen, welche sie gegen die eigne Gedankenwelt übt durch Entdeckung und Ausscheidung widerstreitender Elemente. Nur bei dieser die abstrakte Selbstskändigkeit jener Funktion aufgebenden Ansicht wird es sich erklären lassen, das philosophische Systeme von sehr verschiedenen, ja einander entgegengesetzen Ausgangspunkten, je weiter sie in das Gediet des Konkreten vordringen, desto mehr der Regel nach einander sich nähern; das geistige Leben der Urheber hält die Gemeinschaft sest, die die abstrakten Principien der Systeme verleugnen.

Aber während Rothe auf ber einen Seite ben apriorischen Charafter der Spekulation fo boch spannt, stellt er andrerseits Sate auf, die benfelben wenigftens in der theologischen Spekulation ganglich zerftoren. Die theologische Spekulation unterschied sich nach dem Obigen von der philosophischen durch die Urthatfache, von welcher fie ausgeht, das Gottesbewußtfein. Aber ba dieselbe immer eine eigenthümlich bestimmte ift, soll ihre Urthatfache für uns nicht blog bas Gottesbewußtsein schlechthin sondern das christlich fromme, ja das evangelisch christliche Bewußtsein sein nach §. 8 (S. 47 f.). Mein das ist gar nicht eine einfache Urthatfache, welche für bas spekulative Denken bes Theologen den Ausgangspunkt, der nicht wieder andre Ausgangspunkte voraussest, hergeben konnte, sondern es ift eine summarische Ueberschrift über eine Fulle von konkretem Inhalt; und wie ein Denken, welches bieg evangelisch christliche Bewußtsein au feinem teiner weitern Begründung bedürftigen Ausgangspunkte machen und nur bon ihm aus zu weitern Bestimmungen fortschreiten wollte, überhaupt Spekulation, spekulative Theologie fein foll, läßt fich barum nicht einsehen. Das eigentlich Spekulative liegt unstreitig in ber Erkenntniß bes Allgemeinen und in ber Erkenntnig bes Besondern und Eigenthümlichen vom MIgemeinen aus und im Allgemeinen; hier aber würde ber konkreteste Anhalt zur ausdrücklichen Voraussehung gemacht und damit an

bie Stelle bes Maemeinen gefett. Am wenigsten wurde eine folde theologische Spekulation gegenüber ber Philosophie berechtigt fein es als einen Bortheil geltenb zu machen, bag ihre Urthatsache im Bergleich mit ber Philosophie die inhaltsvollere fei, S. 39. Die Philosophie wurde uns nur antworten: bas mag eine Bequemlichkeit für euch fein, aber grabe barum ift es ein Rachtheil für den wiffenschaftlichen Werth eures Spekulirens. Die Verwechselung ift leicht zu entbeden, die Rothe verleitet hat das, was dem theologischen ober religiösen Subjekt als solchem schlechtbin und unmittelbar gewiß ist, zur Urthatsache feiner Svekulation zu machen. Die fubjektive Gewißheit, die für fich teiner weitern Begründung bedarf, ift für das objettiv Urfprüngliche aenommen. Nicht was bem Subjett bas Gewiffeste ift, kann die Spekulation, sei es des Philosophen oder des Theologen, zu ihrem Ausgangspunkte machen, sondern was fich burch eine ftrenge Rothwendigkeit des Denkens als foldes erweist. -

Ob es überhaupt einen feften Unterfchied zwischen theologischer und philosophischer Spekulation geben konne, wird weiter unten erhellen: auf die Berichiebenbeit des Ausgangspunttes, wie fie Rothe faßt, läßt er fich nicht grünben. Es ift nicht bloß unzuläffig die philosophische Spekulation an bas Selbstbewuftfein, die theologische Spekulation an bas Gottesbewuftfein als an ihre eigenthumlichen Urbata zu binden, fondern weber bas eine noch bas andre vermag überhaupt Ausgangspuntt ber Spekulation zu fein. Das Selbftbewußtfein ("Rcbbewuftsein") nicht — benn wir haben gar nicht ein Bewußtfein von unfrem Selbft als einem schlechthin Urfprünglichen, au feiner Möglichkeit nichts Anders Voraussetzenden, sondern wir finden uns in unferm Selbstbewußtfein bedingt; ja unfer Selbstbewußtsein verwirklicht fich überall nur fo, daß wir uns zugleich und in bemfelben Aft bes Andern bewußt werben, von dem wir und unterscheiben: wie follte nicht also bas Bewußtsein, bag es

ein Sein außer uns giebt, baffelbe Recht haben Ausganaspunkt ber Spekulation zu fein ? Am werrigsten wird fich bon Cartefius, der, wie es tu der Geschichte ber Philosophie hertomitlich ift, auch von Rothe als Urheber biefes Ausgangspunktes bezeichnet wird, behaupten laffen, daß er benfelben wirklieb zu einem haltbaren Anfana bes Denbind asmacht haber Geitt gogito, erge sum ift freilich so undugreifbar gewiß wie febe andere Tautol logie, follochmi aber nach feinen manweibeutteten Gittliennoen nicht einen Anfang alles nothwerdigen Dontens!! alfb ber gefammiten Metanhyfit, fondern ben enticheidendent Nebergang aus der Region der bloffen Begriffe in die der realen Eriftens. gegenfiber dem Aweifal an aller Realität; gewährten. Aber eines biefen Nebergang macht fich Carteffus micht wirficht nübe: benn was helft es ausbrudlich herausjuftellen, bag es ein Gifbjelt aur beiltenben Thatfateit viebt, und bak litt neit meiner all biefes Subjettes gewiß bin, wenn aller welkete Portschrift fich an diefen Bunkt fo anknüpft, daß nun in diefem Denkent, buch Borftellen nach bem Sprachgebratich des Cartelfus, verfchebene Ibeen a e fund en iberden, beren Redlität insgefammt abhanafa ist von einer ihre Reolität durch Kiche felbst erweisethoet ibbetsteit Idee ? Zu diesen Resultat war eben so aut unmittelbar von der Thatfache des Denkens aus ohne den Umteg fiber die Existen i des bentenben Gubjektes ju gelangen: - Aber auch bas Gottesbewucktfein tann biefet Ausganisbunkt nicht fein. Der Grund liegt in frither Bemerktein; ber Gebanke Gottestift ein viel ju voller Begriff bes Geiftes, als dag ihn bas petulative Denken zu seinem Ausganasbunkte niachen könnte: es würde damit; fo zu fagen, die Paupklache antichiren.

Alls Ausgangspunkt kann sich bie Spekulation nur ben Begriff des Absoluten in seiner abstrakten, negativen Fassung sehen, das Absolute als die Indisseraz, in welcher alle Gegensähe und Unterschiede noch nicht sind, welche aber zugleich q

1

Ú

bie Möglichkeit aller Unterschiebe und Gegenfate ift. Begriff bedarf freilich zu feiner Erklärung andere Begriffe wie jeber; aber in feiner Bollziehung felbft burch bas Denten ift er von allen anbern Begriffen und Gebanten unabhängig und geht ihnen wefentlich voran. Richts besto weniger erforbert auch biefer Ausgangsbuntt eine biglettische Rechtfertigung; benn eben biefes, daß er nach bem logischen Berhältniß ber erfte ift und bie Boraussekung aller weitern metabhpfischen Begriffe, muß nachaewiefen werben. Dag biefer Begriff febr arm an Beftimmungen ift, daß fein Inhalt als folcher auch gar nicht als ein wirklich Eriftirendes gedacht werben tann, bas ift bas Schickfal feiner Stelle in der Ordnung metaphpfifcher Begriffe. Dennoch wird Niemand, ber die Geschichte ber Philosophie, des Gnofticismus, ber Mystit, namentlich ber entschieben pantheistischen innerhalb und außerhalb bes chriftlichen Gebietes tennt, seine furchtbar reale Bebeutung für bas innere Leben ber Menschheit leuanen.

Die Art bes Fortschrittes von diesem Ausgangspunkte ist zunächst unstreitig die logisch apriorische. Denn giebt es überhaupt ein spekulatives Denken, so muß die Vernunst im Besig nothwendiger und allgemeiner Begriffe sein; besigt sie aber solche Begriffe, so kann sie auch, wo es darauf ankommt ein Erkenntnißganzes zu bilden, nur von ihnen ansangen; ja eben diese ist das Wesen der Spekulation, daß alles Erkennen sich mit klarem Bewußtsein an diese Ansänge anknüpst und sich im stetigen Zusammenhange mit ihnen erhält. — Stahl bemerkt in der Abhandlung über das Verhältniß der Theologie zur Philosophie, die er seinen "Fundamenten einer christlichen Philosophie" als Anhang beigegeben hat (S. 178), der Gang aller wissenschung seinen Forschung sei nicht, wie man anzunehmen pslege, der, daß man von gewissen Daten ausgehe und mit logischer Konsequenz weiter schließe auf das noch Ungewisse, sondern viels

mehr ber, daß man den bekannten Erscheinungen ein noch Ungewiffes, eine Sypothese unterlege und prufe, ob fie bieselben erklare. Wir ftimmen biefem Urtheil bei, wenn es auf bie urivennaliche Ronception eines umfassenden Gedantenausammenhanges eingeschränkt wird; aber die Methode seiner Darftellung wird, wenn er anders spekulativer Natur ift, baburch gar nicht verändert; will er als Spftem erscheinen, so muß er boch seinen Anfang nehmen von den einfachften Beftimmungen, die nach der Nothwendigkeit des Denkens das Prius aller übrigen find. Aber wir find freilich weit entfernt von dem Glauben, daß nun diefe Bestimmungen, fo wie fie gesetzt find, wie Automate fich nach ihrer innern Logischen Nothwendigkeit zu einem unbekannten Ziele 'hin zu bewegen beginnen, fo daß ber Spekulirende mit Efthers Spruch: tomme ich um, fo komme ich um! fich ihnen blindlings überlaffen müßte. Bielmehr bewegen fie fich nur daburch, daß bas benkende Subjekt fie in Bewegung fest, d. h. baß in feinem Bewußtsein ichon anderwärts ber eine bestimmte Aufgabe enthalten ift, die fie lofen follen. Diese Aufgabe ift die Wirklichfeit in ihrem gangen Umfange, bie fie uns follen verfteben lehren, alfo auch bie höchfte Wirklichkeit, die Religion.

Zu diesem Ziele aber schreiten sie nicht in der Art fort, daß jeder Begriff aus sich selbst andere gediert und diese wieder andere in unerschöpflicher Fruchtbarkeit. Eine solche positive Zeugungskraft besitzen die Begriffe in diesem Schattenreich der logisch-metaphysischen Denknothwendigkeit gar nicht, und kein Regativitätsprincip vermag ihnen durch einen dialektischen Zauder diese Kraft mitzutheilen; das bloße logische Geseh namentlich giebt uns für den Fortschritt von einer Bestimmung zur andern, streng genommen, nur entweder Analysen schon gewonnener Begriffe oder Regationen, Bezeichnungen bessen, was nach dem Inhalt der vorangehenden Bestimmungen in den folgenden nicht geseht werden darf. Mithin schließen sich diese an jene,

wenn fie im Berhältniß zu ihnen nicht ein bloges Gervortreten bes in ihnen schon Enthaltenen, sondern ein wirkliches Andres find, nur fo an, daß ihre Möglichteit - Dentbarteit burch fie bedingt ift. Der Anspruch, den hiernach in dieser Berknflpfung der Momente ein jedes an die ihm folgenden hat. beschränkt sich barauf, baf sie nicht in unauflöslichem Wiberspruch mit ihm fteben burfen : ber Sat bes zureichenben Grundes bat in diesem Gebiet nur die oben bemerkte analytische Bedeutung. Auf diefer Regativität der bloken Denknothwendigkeit beruht die zerreibende Macht, die diese gegen alles Positive, Wirkliche austibt, sowie sie als bas allumfassende und allbeherrschende Princip ber Erkenntniß geltend gemacht wird; und es ist bann in ber That nur die schüchterne Jukonsequenz des denkenden Subjektes, wenn es mit dieser Dialektik nicht endlich auf ben puren Ribilismus hingusläuft. Auf tonfequente Weife wird es biefes gerftorende Refultat nur baburch vermeiben, daß es im Bewuftfein jener Regativität der bloken Denknothwendigkeit von ihr nichts fordert, mas fie einmal von Haus aus nicht leisten kann, also nicht die Erzeugung neuer positiver Erkenntnismomente, daß es eben bamit ber Bedeutung bes logischen Beweises in biesem Gebiet die richtigen Schranken fest.

Ober foll es dann ganz an einer Bürgschaft fehlen, daß das fortschreitende Bestimmen unsers Geistes uns irgend welche Erkenntniß der Wahrheit gewährt, daß dieses Spekuliren mehr ist als ein wirkliches Phantasiren oder ein bloßes Versichern und Behaupten nach den Antrieden des subjektiven Bedürsnisses ohne objektiven Grund? Diese Bürgschaft liegt in einem Zwiefachen — zuerst darin, daß die Verknüpfung aller dieser Begriffe und Urtheile sich selbst trägt als ein systematisches in sich zussammenstimmendes Ganzes, daß sie durch ihre organische Natur jedes einzelne Moment ihres Zusammenhanges stützt und bestätigt, dasselbe je mehr und mehr bestimmend, von ihm Bestätigt, dasselbe je mehr und mehr bestimmend, von ihm Bes

stimmungen empfangend und so mit ihm zu immer enger sich schließender Einheit zusammenwachsend – sodann daring daß sich dieses Ganze bewähren muß als Schlistel zweinsmitziesem Berständniß der Wirklichkeit, daß es also in dem, was wir von der Wirklichkeit auf anderm Wege schon wissen und halben, seine Bestätigung sinden muß. Der Einwurf liegt nahe, daß hiennet das spekulative Denken zu jenem oben bezeichneten Ausgangspunkt doch noch eine zweite Borauksehung, bekannet, alle genze Wirklichkeit im Bewußtsein des Denkenden, Wenn as richtig verstanden wird, ist dieß auch gar nicht abzulehnen, mur daß siehtig verstanden wird, ist dieß auch gar nicht abzulehnen, mur daß siehtig bet sie spekulative Methode nie terminus au guo. sondern nur terminus au quom sein kann.

Es ist hier Ein Princip, deffen Berborbrechen bem Reich ber logischen Nothwendigkeit auf entscheibende Weise Grenzen fest, die Freiheit, also, da die Freiheit, insofern sie Princip einer Wirtsamteit sein soll, nur als Willy eines personlichen Befens gebacht werden tann, die Perfonlichkeit. Die Spekulation, welche Brincipien der Wirklichkeit fucht, wird von ihrem oben bezeichneten Ausgangspunkt; dem negatinen Begriff; des Abfoluten, auf biatettischem Bege hingetrieben gu ber fibee der absoluten Perfonlichkeit. So wie aber biefes Princip für bie Erkenntniß errungen ist, läßt sich, was von ihm ausgeht, burch die reinen Begriffe eines metaphyfischen Apriorismus, einer absoluten Logit schlechterbings nicht mehr bestimmen; denn es bieße nur ein leeres Spiel mit bem Begriff göttlicher und menfolicher Freiheit treiben, wenn fie nichts anders fein follte als die Macht ber Verwirklichung beffen, was in den nothwendigen Beftimmungen bes Wefens enthalten ift. Anderer Begriffe bebarf es hier, folcher Begriffe, die von vorn herein nur als Bräbikate der Berfonlichkeit einen Sinn haben, wenn das Denken im Stande fein foll ber qualitativ veranderten Art, wie in diefem Gebiet die Bethätigungen des Princips von biefem felbst ab-

hangen; nachaufolgen und fie mönlichft rein auszubruchen. Richt inis vermentele die Freiheit, wo fie von der Roee des Wesens, in bemufie fielt fied nicht loereifft, ober mo, wie in Gott, eine folthe Bodreifiung aut nicht gebacht werben fann, den nothwenbigen Aiffansnenhangs aber fle nimmt ihn verklatt zu einer holiera Dobrung in ihr Gebiet auf. - Meines Wiffens hat Detbart's biefen Unterschied queeft beutlich und bestimmt ausgefferoeffen im bes Boerebe zu feiner Theobicee\*) und an andern Okteit. Er Ridet mitten inne prifchen ber metaphpfifchen, logi-Rheit debinetrifeben Rothweinblateit, auf welche Sobbes und Shimbau alle Dinge gurlidführen, und ber Willfur, aus welcher Bable und einige neuere Philosophen (Cartefianer) bie Gefete ber Beibegutigt entfibringen taffen, bie Angemeffenheit ober Schid-Raffett (convonance), die auf bem Princip bes Beften beruhe. Diefe Angenieffentielt ift iber die Regel, nach welcher bie Freiheit wielti, bagrend lettere burch jene "undvernünftige" Rothwendigtelleufit walchet: weber Wirks noch Gutel noch Berftand ist, ausaukalbsten! wied; nicht nichber burch die Willier\*\*). Die Unterfeseiding At isben fo richtig ber Baubtfache nach wie fruchtbar. wenn wir und auch bie Wrt; wie the Erfinder fie anwendet, micht burthaus aneignen konnen. Aborauf es bier gundicht antommt, bewift ber Begeiff bes Sweckes, wie er schon im Ruturgebiet hervortritt und bier gleichfam ein Ret höherer teleologischet Berknüpfungen über bem Gewebe ber blog atiologefchen bilbet, wie er das Gebiet bes Geiftes und der Geschichte gung beherbeit. Aber bie den Zweck febende Liebe und die ben 3wed realifirende Weisheit find nur als Gigenschaften

<sup>\*)</sup> Opp. philosophica ed. Erdmann, t. I, p. 473. 477. In ber Theodicee felbst ift bie hauptstelle hieruber §. 345 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bon ähnlicher Bedeutung ift die Unterscheidung zwischen necessitas und convenientia, von welcher die Scholastifer, namentlich Thomas von Aquino, so häufig Gebrauch machen.

eines freien Wefens benkbar: und umgekehrt, foll bie göttliche Intelligens im vermeinten Intereffe ihrer Absolutheit fo gedacht werben, daß fie erhaben ist über die Unterscheidung von Mittel und Awed, so verlieren die Brädikate des freien Wollens, überhaupt der Persönlichkeit für sie alle Bedeutung, und wir erhalten, ba nur ein perfönliches Subjekt wahrhaft Subjekt, fich auf sich felbst beziehender Trager ber Brabitate ift, als bas lette Wort bes Rathfels ben tobigebornen Gedanken eines Denkens ohne ein Denkendes. Daß Gott einen Man hat in feinem weltschaffenben und weltregierenden Walten, daß er Mittel geordnet hat, um baburch Zwede zu erreichen, daß ihm mithin teinesweges Mes in ber Welt auf gleiche Weise Mittel und Zwed ift, bag ber Gebanke Gottes in ber Welt nicht rubt, fo lange fie, in fteter Wandlung begriffen, immer nur in biefem vorüberfliegenben Moment ift, was fie ift, fonbern erft bann, wenn fie felbst in ihrem Zwede als erreichtem ruht - bieg erkennen heißt nicht bloß menschlicher, fondern auch göttlicher von Gott denken, als wenn man fein Berhältniß zur Welt lediglich nach bem Princip der metaphyfischen Nothwendigkeit oder nach der äfthetischen Analogie des künftlerischen Schaffens bestimmt.

Auch bulben es diese lebendigen Bewegkräfte der göttlichen Liebe und Weisheit nicht, daß unser Denken, um nur den logisschen Apriorismus auch für diese Sphäre um jeden Preis zu retten, aus den bloßen Begriffen jener Eigenschaften die von ihnen abhangende Weltordnung als nothwendige Konsequenz ableitet. Der Zwed der göttlichen Liebe, so wie er offendar wird, leuchtet in seiner Abkunft aus diesem Princip sofort ein; aber wenn nach Plato das Erstaunen ein des Philosophen sehr würdiger Affekt ist, so kommt derselbe noch viel mehr dem religiösen Menschen zu. Denn ser Zwed, den die göttliche Liebe seht als Endzwed für alle ihr zugewandten Geister, ist so groß, daß er die Vorstellungen und Erwartungen der Menschen wesenklich übertrifft, daß

ber Gedanke diefes Endaweckes, auch wo er icon aufgenommen ift in die religiofe Ueberzeugung, immer auf's neue Staunen und lleberraschung wirkt, fo oft er im Bewußtsein hervortritt: tein Auge hat es gefeben, tein Chr gebort, in teines Menichen Berg ift es gekommen, was Gott bereitet hat benen, die ibn lieben. Noch weniger wird es uns einfallen, der erfinderischen, vielgestaltigen Weisheit Gottes mit unfern Begriffen, etwa als Folgerungen aus einem Allgemeinbegriff der Weisheit, vorangeben zu wollen. Sondern nur fo entsteht uns hier wirkliche Erkenntniß, daß wir diefer Weisheit in ihren Werten nachgeben: wobei fich von felbst versteht, daß diek nur geschehen tann unter möglichst inniger Anknüpfung an alle schon errungene Erkenninis, also auch an bas, was uns a priori als wahr feststeht; benn fonft ware nicht einzusehen, wie die neue Ertenntnig wirklich unfer Eigenthum werben follte. Die Refultate metaphyfifcher Denknothwendigkeit find gleichsam bas Gefet, bas bem Evangelium dieser konkreten Erkenntnig voran geht; bas Evangelium läßt fich niemals blog aus bem Geset erklären, und boch ift es in allen Momenten seines Inhalts auf wesentliche Weise burch daffelbe bedingt.

Hiernach können wir die spekulative Erkenntnis zunächst im religiösen und ethischen Gebiet nicht als bloßen Apriorismus betrachten; ihr Fortschreiten ist vielmehr eine stete Wechselbestimmung von apriorischer und empirischer Ertenntniß.

Am entschiedensten nun macht sich der empirische Faktor da geltend, wo das Böse eintritt, also auch in Beziehung auf die göttlichen Thaten und Ordnungen, die die Existenz des Bösen zu ihrer Boraussehung haben. Dieß ist der unvermeibliche Stein des Anstoßes, an dem der bloße Apriorismus des Denkens zerschellen muß; denn daß das Böse a priori erkennen wollen nichts anders heißt als den Begriff des Bösen ausheben, werden die

Untersuchungen bieser Schrift hoffentlich in's Klare sesen. Es ist beschalb auch ganz in der Ordnung, das die Anhängerizenes Princips an der genauern Erforschung dieses Gegenstandes ledbastes Aergernis nehmen; sie wirst ihnen ein Hindernis in den Weg, dessen Vergenischen sie doch genöthigt find zu Leugnen.

Soll nun etwa einer philosophischen Swelnkatton baburrb ein eigentlestenlicher Charafter im Unterschieb von theologischer Spekulation gewahrt werben, daß Erftere nichts barf wiffen wollen von diefem Empirismus in Besiehung auf Bertoulichteit. Stinde, Erlöfung? Allein bann tame bie Philotophie in folgendes Dilemma: entweder müßte fie auf biejenige Erkmilnig. welche aller andern Erkenntnig erst ben warmen Rebensobem einhaucht, Aberhandt verzichten und fich in eine unzugängliche. von der Wirklichteit schlechthin getrennte Burg abstwalter Begriffe einschließen, ober fie mußte ihr einenthumliches Wesen barein seken Bestimmungen durchanflibren, die dem eigenthumlichen Wefen bes Gegenstandes widerstreiten . d. h. gut irren ... & wird immerbar ein vergebtiches Bemilhen. bleiben "Bhikolophie und chriftliche Religionswiffenschaft, also Theologie baburch von einander an fondern und mit einander au berfohnen, bag man, ohne Rudficht, auf Geist und Brincip. ber Erstern, jeder von beiden, ihre besondere Form und Methade anweist: eben so wenia läßt fich ber Philosophie das Objett ber Theologie entziehen, weil es schlechthin ihrem eignen Urtheil überlaffen bleiben muß, was fie zum Gegenstande ihrer auf allgemeine Brineivien gertidgebenben Erfenninif au machen bermag und was nicht. Diefe Ehre darf, der Philosophie nie ftreitig gemacht werden, daß fie nach ihrem uxhildlichen Begriff die nichts ausschließende Univerfalwiffenschaft ist, die Wiffenschaft der Wiffenschaften, und est war ein gang richtiger Gebante Fichte's, wenn gleich feine Ausführung an der Einfeitigkeit und Unfruchtbarkeit des Princips scheitern mußte, das System der Philosophie als Wissenschafts-

lettre feblechthin bamuftellen. - Wie ber Gegenfat jener Geiftesrichtsengen for eift auch bie Bereinieung reglerer Ratur. Gine Philosophie, die ichen kurch ihre Ertenneniktheorie und die davon ablangigen: Gelete .. ihrer gignen: Methode ber: Berionlichleit unb Freiheit pundaber, Art, wie fie als Anincipien ber Wirklichkeit wirlen, njemnis gerecht zu werben vermag, ift eben bie geborne Feindin ihrer dwiftlichen Meligion und Theologie, und an ein milians i Rebensinandenbergeben, ober nau an eine wechselleltige Grafingung: Reiher nift, nicht au benten. Und umgelehrt: eine Philosophie, die bem Mrincin ber Nerionlickfeit in Gott und in ben Memfenheit : mabebalt, Centine, thut, ift bie metireliche Berbilindete der deriftlichen Meligion, mag fle fich immerhin mit einzelnen Reinen berfelben in Amiefpalt verwicken. Es ift nicht bliok bir melansichicatliche Macht bes Christenthums überhaupt. berechabingeine anliche. Abhilosophie in ihrer Möglichkeit bebingt iftigiauch, biewin ihrer Grundrichtung, bem Chrisbenthum feindlithen Sufteme treibt ber Starbel vorwärts, wiber ben fie loten: ienenaben findet im Christenthum ihre positine Beftitigung, bie Beliegehungt und Ballenbung Uren Erlenntuisenfänge. - Erft menn biefes Berhfiltnik fich harftellt .: verman bie Contwickelung der. Philosophie die ruchiae und besonnene Galtung wieder zu gewismen bie fie vonnehmlich en weuerer Beit burch ben raschen Weelifelinberrichenden. Sultente und Denthveifen, bon arabe entgegengesabten Principien eingeblift hat. Denn biefen Wechsel, der inicht: bloßeiden Mußbau. in den einzelnen Theilen, fondern die Baundufeiler ber Spiteme felbit babinrafit. für bas Rechte und Gefunde zu halben, bane wird fich nur ber Stepticismus entichtiefen ober jente in der Sache auf baffelbe hinaustaufende Ansicht, welche, gegen den Inhalf aleichgültig ober allem Inhalt als beharneidem feindlich, bas Befen ber 3bee ehen :nur in ben Proces, in die bialettische Bewegung und ihre immanente Regativität fett: Reber Andre wird in einem folden Wechfel eine

lächerliche Satire bes Erfolges auf den ausgesprochenen Zweck biefer Wiffenschaft, alle Erkenntnig auf ihre letten Brincipien und damit auf feften Grund und Boden gurudguführen, erblicken. Wer namentlich eine lebendige Gemeinschaft zwischen ber Philoforbie und den übrigen Wiffenschaften, von denen teine Luft haben wird, ihren fichern Fortschritt mit diesem Ben- und Berwerfen zwischen entgegengesetten Principien zu vertaufchen, als das Naturgemäße betrachtet, eine Gemeinschaft, welche die realen Wiffenschaften nicht verwirrt, sondern fördert und auftlärt, der wird diefen Entwickelungsgang ber Philosophie nicht für Gefundbeit, fondern nur für das Zeichen einer unnatürlichen Spannung halten. Die philosophischen Spsteme find an ihrem Widerspruch mit dem Christenthum gefallen; fie haben darum nicht vermocht feste Wurzeln zu fassen in bem geistigen Leben ber neuern Reit. weil sie an die tiefste und machtigste Wurzel beffelben fich nicht wahrhaft anschließen konnten. Ift es der Philosophie einmal gelungen für diefen Unschluß die unerschütterlichen Stütypunkte zu finden, so wird sie auch dann an dem Ausbau ihres Systems und an dem immer tiefern Eindringen in die besondern Gebiete des Wiffens Aufgaben haben, die fie nicht raften laffen; aber fie wird nicht mehr genothigt fein ihr Gewebe wie Benelope immer wieder von vorn anzufangen. - Ihrerseits leistet eine folche Philosophie dem christlichen Glauben natürlich nicht dieses. daß sie ihn begründete; denn er hat in fich felbst den sehlechthin genligenden Grund feiner Gewißheit und mitfte fich felbft erft gänzlich aufgegeben haben, wenn er biefen Grund von ber Philosophie zu Lehn nehmen wollte. Gine Philosophie, bie ben driftlichen Glauben begründen will, als ware er ohne fie grundlos, geht barauf aus ihn zu zerftoren und fich an feine Stelle ju fegen. Was die Philosophie bem Glauben ju leiften vermag, beruht wesentlich barauf, daß fie ben gesammten Inhalt bes menschlichen Geistes, mag er aus seiner Richtung auf Gott ober

and feiner Richtung auf die Welt entspringen, in feiner Zurlidführung auf lette Brincipien au Ginem Gangen aufammenaufaffen ftrebt. Darin liegt ihr Beruf bem driftlichen Glauben bas entwickelte Berftanbnik seines Ginklangs mit allen anbern Lebenselementen, soweit fie im Wefen ber menschlichen Ratur wahrhaft begrundet find, zu gewähren. Denn "bie Ginheit bes Glaubens mit allen Bilbungsmomenten ber Zeit, insofern biese felbft in fich Wahrheit und baber auch lebendige Zutunft enthalten, ift Philosophie. - Berubigt konnen die Gemuther nur fein. wenn die Religion ber Makstab aller Wahrheit ift: und bie Religion bat ihre beruhigende Lösung erhalten, wenn sie, in ihrer innern Wahrheit unverändert — denn fie ist ja das Unveränberliche, von allem Wechsel ber Zeit Unabhängige felbft, — alle Weisheit wie alles Leben in sich aufnimmt"\*). — Im Sinne diefer ungezwungenen, aus der Ratur der Sache felbst entspringenben Bufammenschlieftung einer folden Philosophie mit bem Chriftenthum tann man fie driftliche Philosophie, Philosophie des christlichen Theismus nennen, wenn fie gleich niemals aufhort, freie Philosophie zu fein, also fich niemals an ein theologisches Datum als Ausgangsbunft binden läkt.

Wenn erst eine solche Philosophie des christlichen Theismus, welche eben so die Idee der Personlichteit rein auszudrücken wie den sichern Ertrag der wissenschaftlichen Bildung des Zeitalters zu wahren weiß, und die wir unbeschadet ehrenwerther Löhungsversuche doch noch als Postulat betrachten müssen, gesunden sein wird, dann wird allerdings die Dogmatif vieler Elemente, die sie jetzt in ihr Gediet zu ziehen genöthigt ist, sich entschlagen können, aber ohne ihre Stelle als eine besondere Wissenschaft im Unterschiede von der Philosophie darum einzubüßen. Sie würde dann nur die Aufgabe haben die Thatsache

<sup>\*)</sup> So Steffens in feiner driftl. Religionsphilosophie Th. I. S. 12.

der erldfenden Offenbarung Gottes und der aus ihrem Wefen solgenden Wirkung in der Menschelt'lehrend darzustetten, ohne daß fie sich auf Entwicketung der allgemeinern tellhilbsen Ettenntnismomente, welche die Borausse hung bazur bilden; einstellang brauchte.

of the same now and this authorise

Die driffitige Lehre fann ber mollographifchen Bearbeitung ihrer einzelnen Theile niemals entbehren; benn eift ans ber einbringenden Erforicbing ber befonbern Gebiete bermag eine befriedigende Darftellung bes Bangen, bie von teerem Formalismus frei liverall auf vollen, kontreten Bentiffen tunt, hervorzugehen. Aber and bie Monographie fann thren Gegenftand wiffenschaftlicher Weife 'nur im Binblid' dut bas Gange behandeln, dem er angehort, und wenn die Erkenninig des Sanzett bedingt ift durch die Erlenitnik bes einzelnen Theiles, fo lakt fich vermbee bes Weitifelverhattneffes, beldjes hiet ftattfinbet, mit bemfelben Recht auch bas Umgefellite behaupten. Die Monographie ift, wenn anders ihr Berhattnig au bem Spitem ber driftlichen Sehre bas richtige ift, bas Glieb eines brganischen Sanzen; wie fie darum für fich felbit wieber gewiffermagen ein Banges ift, ein relativ Gelbstflanbiges und in fich Befchloffenes, fo weist fie zugleich butch alle Momente thres Inhaltes auf bas größere Barge bin, beffen Theil fie ift. Infofern nun namentlich eine folche Monographie die Darftellung ihres Begenftanbes auch auf bie Petulative Geite beffelben ausbehnt, fest fie bie Einficht in die mit diefer Seite weiter zusammenhangenden spekulativen Brämiffen bis zu ben einfachsten Anfangen ber Ertenntnig voraus, mag bas Bewuftfein von biefen Bufammenhangen nun ein vollftandig entwickeltes ober mag es nur in feinen Grundzügen vorhanden fein. — Rur wird der Weg, den die Monographie in ber Behandlung der spekulativen Momente ihres Gegenstandes

au nehmen bat, bem Wege, ben eine umfaffende svetulativ-theologische Darftellung bes Sanzen einschlägt, grabe entgegengesetzt fein. Gebt biele ben progreffiven Beg, fo ift jene auf ben regreffiven angewiesen. Während biefe von ben abstratteften metaphyfifchen Beftimmungen ihren Ausgang nimmt, um in methodischem Fortschritt zu immer erfüllterer Ertenntnig zu gelangen, geht jene von einem bestimmten Inhalt ber Lehre aus - menn auch in unferm Falle von einem folden, den fie als gemeinsamen Inhalt des sittlichen Bewuttseins in allem entwickelten Leben vorfindet - , und fucht durch Analyse von ihm aus hie allgemeinen Begriffe und Principien zu erkennen, die im spekulativen Gebiet die verborgene Boraussekung der driftlichen Wahrheit bilben. In ber leberzeugung, daß die Wahrheit fich nicht felbst widersprechen, bag in ber Philosophie nicht unwahr sein tonne, was in der Theologie wahr ift, unternimmt fie nachzuweisen, wie die Antwort auf die Fragen der Philosophie, die mit den Interessen der Religion zusammenhangen, lauten milifig, wenn fie mit bem Mefen bes Chriftenthums und ben daffelbe nothwendig bedingenden Thatfachen bes fittlichen Bewußtfeins übereinstimmen solle. Dabei versteht es fich von felbft, baß bie Untersuchung bie philosophischen Bestimmungen nicht willfürlich umgeftalten barf, um fie für einen pratifchen Zwed, für ein jubjettives Bebürfniß zurechtzumachen; sondern nur soweit ist ihr Verfahren ein wiffenschaftliches, als sie aus der Natur jener Bestimmungen erweift, daß biefelben, sofern ihnen wirklich der Charafter allgemeiner Wahrheit und Nothwendigkeit zukommt, von felbit ihre Stelle in einem Gebantenzusammenhange finden, ber, sich als die entsprechende spekulative Boraussetzung zu dem ausdrücklichen Inhalt des Christenthums erkennen läßt. —

Aus dem hisher Ausgeführten ergiebt sich von selbst, daß die Aufgabe dieser Schrift nicht eigentlich die ist, das protestantisch zirchliche Dogma von der Sünde und den zunächst damit

aufammenhangenden Gegenständen, wie es den Grundelementen nach in den symbolischen Büchern unfrer Kirche niedergelegt und von den altern Dogmatikern weiter entwidelt ift, ju reproduciren. Man wird diesen Untersuchungen über die Lehre von der Sünde hoffentlich zugestehen, daß fie in protestantischem Geifte geführt find; auch find wir weit entfernt unter biefem protestantischen Geist etwa nach sonst beliebter Auslegung die Berneinung alles bestimmten Glaubensinhaltes, somit die Protestation auch gegen ben chriftlichen Brotestantismus zu verstehen, sondern nur da vermögen wir ihn im Leben und in ber Wiffenschaft zu erkennen. wo die religiösen Lebensprincipien der protestantischen Kirche in Ueberzeugung und Gefinnung aufgenommen find. Aber zu bem protestantisch=theologischen Charakter einer dogmatischen Unter= fuchung rechnen wir keineswegs die Uebereinstimmung mit allen Lehrfäten unfrer Bekenntniffchriften, glauben auch, daß man ber großen bogmatischen Werke eines Gerharb, Quenftebt u. A. als unvergänglicher Denkmale beutschprotestantischer Wissenschaft fich freuen und ruhmen kann, ohne barum die Hoffnung aufzugeben, daß es die protestantische Theologie wohl noch einmal zu einer reinern und lebendigern Darftellung bes chriftlichen lehrspftems bringen werde.

## Erftes Buch.

## Die Wirklichkeit der Sunde.

Erfte Abtheilung.

Das Wesen der Sünde.

Erftes Kapitel.

Die Gunde als Uebertretung bes Gefetes.

Es gehört nicht eben eine besondere Tiefe der Betrachtung, sondern nur ein geringer Grad sittlichen Ernstes dazu, um vor Sinem Phänomen des menschlichen Lebens sinnend stehen zu bleiben und immer wieder den forschenden Blick zu ihm zurückzuwenden. Es ist das Phänomen des Bösen, das Vorhandensein eines Elementes von Störung und Entzweiung in einem Gebiet, in welchem sich die Forderung der Harmonie und Einheit mit dem eigenthümlichsten Nachbruck geltend macht. Dieß Element tritt uns überall entgegen, wenn vor unserm Geiste die Geschichte des menschlichen Geschlechts, der Gang ihrer Entwickelung im Großen und Ganzen vorüberzieht; es verräth uns in mannigsaltigen Erscheinungen seine Gegenwart, wenn wir die engsten Berhältnisse, der menschlichen Gemeinschaft in's Auge sassen vorüberzieht; wir können uns sein Dasein nicht verbergen, wenn wir

in unser eignes Innere einkehren. Es ift ein nächtlicher Schatten, ber alle Kreise des menschlichen Lebens verfinstert, ben wir immer auf's neue die heitersten, lichtesten Gestalten desselben verschlingen sehen.

Diejenigen machen es fich wahrlich fehr leicht mit ihrer philosophischen Weltbetrachtung, welche bas größte Rathfel ber Welt, das Vorhandensein des Bosen, dadurch zu erledigen meinen. daß fie das ernfte Nachbenken darüber verbieten. Sie klagen über die Beinlichkeit diefer Betrachtungen, die fich der Rachtfeite des Lebens gestiffentlich zutehren; fie finden es nathrlich, daß die Finsterniß nur um so unermeklicher erscheint, je unverwandter man den Blid auf fie richtet; fie rathen uns unfer Intereffe abzuwenden von der Frage um das Bofe, weil die Beschäftigung bamit nur bagu bienen konne uns in buftre Schwermuth gu verfenken\*). Wie gern möchten wir ihrem Rathe folgen, wenn nur Rovalis Recht hatte mit feiner kihnen Berheifjung, bie fich freilich eben sowohl im Sinne bes Gnoftikers Rarbofrates als etwa in Fichte's Sinn auslegen läßt, daß ein Menich, ber ploklich wahrhaft glaubte, er sei moralisch, es auch sein würde. Wäre die Erlöfung bamit geschehen, daß ber Mensch "ben alten, schweren Wahn von Silnbe" mit einem kräftigen Entschluß abschüttelte wie einen wüften Traum, wer wollte nicht auf fo bequeme Art erlöft fein! Aber wie ben Bogel Strauf

Vos haec fabula (von Orpheus und Europice) respicit, Quicunque in superum diem Mentem ducere quaeritis.

Nam qui Tartareum in specus
Victus lumina flexerit,
Quidquid praecipuum trahit,
Perdit, dum videt inferos.

<sup>\*)</sup> Ginen ganz Shnlichen Rath wie einige neuere Philosophen ertheilt hierin schon Boethius an einer von Ritter, Geschichte der crifilichen Philosphie Thl. 2, S. 591, angeführten Stelle seiner consol. philos.:

seine bekaunte Lift von dem Geschoß des Jügers nicht errettet, so macht das Berschließen der Augen vor dem Bösen es nicht verschusuden, sondern Liesert uns nur um so sicherer in seine Gewalt.

. Um. ben Feind zu überwinden, muß man vor Allem ibn tennen; und grade jene Rlage über die Beinlichkeit folcher Betrachtungen zeugt am ftartiten bavon, wie gefährlich es ift fich ihnen zu entziehen. Auch Andres ftort und bemmt und: aber wir extennen es als eine ben Menfchen ehnende Eneraie fich darüber hinwegniseben, während wir uns genöthigt finden daffelbe Agrfahren in Rudficht ber fittlichen Störung als Frevel zu verabscheuen....Den sinulichen Schmers, das physische Uebel überhaupt baben wir mit alken lebenbigen Raturmeien gemein: es gehört bem niebern Bebiet, ber Raturfeite unfers Befen an, und in ber Erhebung liber die Störungen biefes Gebietes vermag fich die fiegreiche Bewalt des Geiftes doppelt herrlich zu offenbaren. Das sittliche Uebel, das Boje, hat der Mensch vor allen Naturmelen voraus; im Beifte felbft, im Willen bat es feinen Sik : und ift fo in den Geift felbst die Entaweiung mit fich felbst eingebrungen; was hat der Mensch Höheres in sich, womit er fich liber biefen Zwiespalt exhebe? - Inbessen auch im Gebiet des geiftigen Lebens ift ig das Bole nicht die einzige Swrung - und boch durchaus einzig in ber Art, wie es auf unfer Bewußtsein wirkt. Entbedt Jemand in der eigenthumlichen Organifation feines Geiftes auffallende Mangel, unüberwindliche Sinderniffe einer vollständigern Bildung, einer tuftig fortschreitenden Erfenntrif, so empfindet er darfiber Schmerz, aber er macht fich beghalb teine Vorwürfe; ift er fich bewußt Bofes zu wollen, fo weiß er auch unmittelbar, daß es dafür teine Entschuldi= gung giebt.

So ift benn unfer irbisches Dasein an mancherlei schwierige Bebingungen gebunden; eine eindringende und umfaffende Be-

trachtung lehrt uns biefe Bebingungen mit unferm höhern Wefen und unfrer großen Bestimmung vereinigen: nur bas Bofe läßt fie gurud als bas unferm Wefen schlechthin Frembe und Widerftrebende, mit beffen Dafein uns fein höherer Standpunkt der Betrachtung und keine fortgeschrittene Erkenntnik verföhnt. Bu bem Broblem, an dem der Jüngling fich gerarbeitete. kehrt der gereifte Mann gurud; aber der Ernft des Lebens, ben er erfahren, die tiefere Menschenkenntnik, die er gewonnen, haben bie Schwierigkeit bes Problems nur vermehrt. Mögen manche philosophische Denkweisen sich rühmen durch eine spekulative Theorie das Bole gans in begriffene Nothwendigkeit aufgelöft und fo auch den letten dunkeln Reft des Dafeins in Licht und Klarheit verwandelt zu haben: das Leben schreitet unbekummert hinweg über diese falfche Selbsterhebung der Schule wie über jene Selbsterniedrigung, die bas Denten über bas Bofe verbieten Sie selbst, die Anhänger bieser Ansicht, widerlegen fie burch die That, indem das Bofe ihnen immerfort eine gang andere Empfindung wedt als die von diesem unsern individuellen Dasein unablöslichen Schranken und Bedingungen, indem fie das Bose praktisch immerfort durchaus anders behandeln als die wefentlichen Unvolltommenheiten unfers Ginzellebens. Ihre Theorie erklärt nicht die Wirklichkeit des fittlichen Lebens und Bewuktseins, sondern ftraft fie Lügen: die Wirklichkeit racht sich badurch, daß fie von ihrer Theorie keine Notiz nimmt. —

Mlein das Wesen, von welchem das Böse so schroff sich scheibet als ein fremdes, ihm widerstreitendes Element, ist nicht die herrschende Beschaffenheit der erscheinenden Wirklichseit, der allgemeine sittliche Zustand des menschlichen Geschlechts, wie er thatsächlich gegeben ist. Mit diesem ist vielmehr das Bose in seinen mannigfaltigen Richtungen auf das Innigste verslochten und verwachsen, so sehr daß wir, nur davon ausgehend, eher urtheilen würden, das Böse gehöre zur menschlichen Katur. Es

ist eine höhere Wahrheit unsers Wesens, aus welcher jenes Urtheil entspringt, ein tieferes Besinnen bes Menschen auf sich selbst, welches das Böse, wenn es dasselbe auch nicht zu vernichten vermag, doch immersort richtet als das Berkehrte und Berwersliche.

In diesem Bewuftsein enthullt sich eine Wahrheit, welche mit dem Anspruch auf unbedingte Geltung unfer Leben normirt, fofern die Geftaltung beffelben überhaupt Aufgabe für uns fein tann, b. h. fofern fie burch unfre bewußte Selbftbestimmung bedingt ift. Sofern nun unser Beift durch bewußte Selbstbeftimmung feinen eignen Buftand und feinen Einfluß auf andres Sein ju bebingen vermag, infofern ift er Wille. Zum Begriff bes Willens reicht bas bloge Moment ber Selbstbeftimmung noch nicht aus; biefe muffen wir in gewiffem Sinne auch nichtintelligenten Wefen, bem organischen Naturleben vermöge feiner Entwickelung aus feinem eignen Brincip beilegen \*). Die Selbstbestimmung wird erst baburch Wille, bak fie eine bewußte ift, daß ihr Subjett bas, was es burch seine Selbftbeftimmung gur Wirklichkeit bringt, vorher gu benten vermag als feinen Zweck. — Hiernach nun brückt fich in jener Wahrheit nicht zunächst ein Sein, sondern ein Seinfollen aus, genauer zu reden, ein Sollen, welches bestimmt ist in wirkliches Sein überzugehen, welches aber, fo lange es in bas Sein übergeht, also noch nicht übergegangen ift, nicht aufhört als Sollen, als Lebensnorm, als eine unfern Willen beftimmenbe Roth= wendigkeit in bas Bewußtfein zu treten.

Aber es liegt im Wesen bieser praktischen Wahrheit, daß fie nicht in der Form der Naturnothwendigkeit, das ihr

<sup>\*)</sup> In gewissem Sinne — benn würde es streng genommen mit bem Wort, so mußte freilich ber Satz gelten: wo überhaupt noch fein Selb ft ift, ba tann auch von teiner Selb ftbe ftimmung die Rede sein.

Entsprechende in der Wirklichkeit unmittelbar setzend, sich realisitet. Die Sphäre des Geistes ist es, in welche diese Wahrheit fällt, und nur durch den Geist kann sie verwirklicht werden. Darum schließt sie aus der Selbstbewegung des Willens die physische Möglichkeit der Abweichung von ihrem Inhalt nicht aus. Die Nothwendigkeit, mit der sie auftritt, ist selbst eine geistige; sie hat Clasticität genug, um jener Möglichkeit und ihrer Verwirkschung Raum zu lassen; sie hat unverwüstliche Kraft genug, um sich auch ihrem thatsächlichen Widerspruch gegenüber immerfort in Geltung zu behaupten.

Diefe praktische, den Willen des Menschen schlechthin normirende und doch nicht zwingende Bahrheit ift das fittliche Gefet. Das fittliche Gefet ift eben nichts Anders als bas Bute, infofern es für ben Willen Norm ift. hiermit ift anertannt, daß ber Gefetesbegriff den Begriff bes Guten zu feiner innern Boraussehung hat, und daß diefer in einem ethischen Spftem, welches ber realen Ordnung folgt, vor jenem und unabhangig von ihm abgeleitet werben muß. So ist benn auch ber Eindruck von Erhabenheit und Majestät, den die Betrachtung bes fittlichen Gefetes auf das nicht abgestumpfte Gemüth macht, keinesweges bloß burch die Form eines unbedingten Gebotes, sondern noch wesentlicher durch die Natur des Inhalts, aus welcher ja auch biefe Form erft hervorgeht, bedingt; und wenn Rants fittlicher Formalismus dieß Berhältniß geradezu auf den Ropf stellt durch die Forderung, daß vielmehr der Begriff des Guten erst nach dem Gesetz und durch dasselbe bestimmt werden muffe, und bann in biefem Sinne ben großen Ramen ber Pflicht mit Begeifterung apostrophirt\*), so ist ihm schon von Schleiermacher mit Recht eingewandt worben, daß diefe Berherrlichung z. B. auch der Moral des Eudämonismus zu gute

<sup>\*)</sup> Rritit der prattifchen Bernunft S. 91. 125 (fechfte Auflage).

kommen müßte, in welcher ja auch bem formalen Begriff ber Pflicht seine Stelle nicht entzogen werben könnte \*). Wenn nun hier von jener genetischen Ordnung abgewichen wird, so ist nur zu erinnern, daß wir auch nicht die Aufgabe haben ein System bes sittlichen Lebens aufzustellen, sondern die Störung des sittlichen Lebens in ihrem Wesen zu erkennen. Um zu dieser Erkenntniß zu gelangen, muß unser Versahren nach der Natur ihres Gegenstandes vorerst ein beschreibendes sein. Und zwar haben wir diese Störung in den Spiegel unsere Betrachtung zunächst in der Gestalt auszunehmen, in welcher sie sich der innern Wahrnehmung des Menschen am allgemeinsten darstellt; von der Erscheinung müssen wir ausgehen, um in das Wesen einzudringen. —

Das fittliche Gefetz umfaßt das ganze menschliche Leben, foweit es burch ben Willen bebingt ift; aber es umfaßt baffelbe nur baburch, baf es ben hochsten Standpunkt über ihm einnimmt. So hoch ift biefer Standpunkt, daß auf ihm alle Unterschiebe zwischen ben sittlichen Aufgaben ber besondern Gebiete und Entwickelungsftufen bes menichlichen Lebens verfichwinden. baß jene urbildliche fittliche Wahrheit nur in einfachen großen Umriffen fich barftellt; boch muß, was auf allen jenen besondern Gebieten und Stufen für fittlich gut gelten foll, fich in ben Rahmen biefer Umriffe aufnehmen, fich in feiner Zusammenftimmung mit ihnen nachweisen laffen. Das ift eine Rluft, welche zwischen bem fittlichen Gesetz und bem fittlichen Leben in seiner kontreten Bestimmtheit an sich, noch abgesehen von der Frage um Ginklang ober Wiberftreit zwischen beiben, besteht, eine Schranke, die an dem Begriff bes Gesetzes felbst haftet. Die Rormen bes Gefetes forbern ben Gehorfam bes Menfchen

<sup>\*)</sup> Grundlinien einer Kritif der bisherigen Sittenlehre S. 180 (erste Ausgabe).

in jedem Augenblick seines Lebens und erreichen doch nie die bestimmte sittliche Situation; wie er sich in ihr zu verhalten hat, vermögen sie ihm niemals auf erschöpfende Weise zu sagen; gegenüber der Fülle des wirklichen Lebens erscheint die majestätische Größe des Gesehes zugleich als Einförmigkeit, als Mangel an Bewegung und Leben.

Diefe erhabene Ferne, in welcher bas fittliche Gefet bem wirklichen fittlichen Leben des Menschen bleibt, auch wenn dasfelbe in der von ihm geforderten Richtung sich entwickelt und bethätigt, beruht vornehmlich auf zwei Gründen. Der eine ift die Bedeutung der Individualität im weitesten Sinne des Wortes. Denn wie eine fittliche That, als diefer bestimmte Vorgang bes wirklichen Lebens gebacht, niemals ein einfach Eines ift, sondern immer ein Mannigfaltiges und Bielseitiges, so ift ihre volle fittliche Beftimmtheit nach Gehalt und Geftalt immer mitbebingt theils burch bie Eigenthumlichkeit bes Einzelnen, theils durch die besondere Natur der Gemeinschaftsverhältniffe, in benen er fteht. Indem nun bas Gefetz nur einen allgemeinen, für Alle duf gang gleiche Beife gültigen Umriß normaler Willensund Lebensbeschaffenheit aufstellt, kann ber individuelle sittliche Beruf bes Ginzelnen als folder nicht barin ausgebruckt fein. — Wichtiger ift uns in ber hier vorliegenden Beziehung ber zweite Brund. Denn was den erften betrifft, fo ift die für das fittliche Gefetz unauflösliche Aufgabe, bas Individuelle volltommen zu bestimmen, eine folche, welche auch die ethische Wifsenschaft mit ihren weitern Mitteln jedenfalls nur annähernd zu löfen vermag; immer bleibt zwischen ihren Begriffen und Sagen und bem individuellen Fall noch ein irrationales Berhältniß, gleichsam ein leerer Zwischenraum, ben teine Regel auszufullen im Stanbe ift, sondern nur bas Gewiffen bes Sandelnden, fich bethätigend in ber Weife bes unmittelbaren Gefühls (bes fittlichen Tattes). Der andere Grund, auf dem die abstratte Stellung des Gesetzes

als Rorm unferes fittlichen Lebens beruht, ift ber fittliche Buftand bes Menfchen, ber bie Borausjegung und ben Musgangspunkt für bas Streben bem Gefetz zu entsprechen bilbet. Wir können hier in die Unterschiede biefes Zustandes noch nicht eingehen: aber auch da, wo der Ausgangsvunkt durch eine brincipielle Umtehr und Erneuerung bes fittlichen Lebens bebingt ift, behalt bas Streben nach Einklang mit dem sittlichen Gesetz bie Geftalt eines fteten Rampfes mit innern und äußern Bemmungen. Der Mensch bedarf auch im beffern Fall noch einer fittlichen Belehrung, die ihn nimmt, wie er ift, also, wenn gleich von bem attlichen Brincip bes Gefetes ergriffen, boch zu Gunbe und Jrrthum geneigt, und ihn ben fittlichen Broceh tennen lehrt, burch ben er von diefem Buftanbe aus bas fittliche Gefet in feinem Leben fortichreitend zu verwirklichen vermag. Diefes felbit aber ertheilt ihm eine folche Belehrung nicht, sondern ohne um bie Uebergange und Zwischenftufen fich zu kummern, begnügt es fich ihm bas Rechte und Volltommne zu bezeichnen.

Welches sind nun die Mittelbegriffe, durch welche die Ethik jene Kluft auszusüllen und das sittliche Gesetz mit dem wirklichen Leben und seinen gegebenen Zuständen zu verknüpfen hat? Nicht dadurch soll sie diese Berknüpfung bewerkstelligen, daß sie den Begriff des Sittengesetzes selbst heradzieht zu einer Regel, welche, weil sie sich dem sittlichen Vermögen des sündhaften, wenn auch durch die Erlösung neubelebten Menschen anbequemt, nur ein relativ normales sittliches Handeln ihm vorzeichnet. So löst sich Nothe, der in seiner theologischen Ethik den Begriff des sittlichen Gesetzes mit gewohntem Scharssinn untersucht, diesen Theil des vorliegenden Problems\*). Hiermit nun würde dem

<sup>\*)</sup> A. a. D. Bb. 3, §. 798-801. Rothe unterscheibet hier zwiichen bem Sittengeset im weitern und im engern und eigentlichen Sinn. Unter Ersterm versieht er die schlechthin ursprungliche und vollommene Ordnung des menschlichen Dandelns, die er nach seiner Auffassung des

Begriff bes Sittengesetzes die ideale Haltung, die ihm nach dem sonstigen wissenschaftlichen Sprachgebrauch wesentlich eignet, geraubt und jener Kantische Sat: ich kann, denn ich soll, in seiner Kehrseite: ich kann nicht, also soll ich auch nicht, zum Kanon sür die Bestimmung dessen, was uns wirklich Sittengesetz sein soll, gemacht\*). Allein diese veränderte Fassung des Gesetzesbegriffes im sittlichen Gebiet läßt sich nicht allein nicht mit dem biblischen Sprachgebrauch ausgleichen, sondern sie gefährdet auch wie die ganze Gestaltung der Ethik so die reine und vollständige Erkenntniß der Sünde, wie aus dem weitern Versolg dieser Untersuchung erhellen wird. — Eben so wenig darf die Ethik in den Begriff des Sittengesetzes selbst die individualissirenden

Sittlichen freilich nur darein setzt, daß die materielle Natur schlechthin bestimmt wird durch die Persönlichkeit. Dieses einsache Princip will er aber eben nicht als eigentliches Gesetz betrachtet und lieber sittliche Korm genannt wissen. Als Gesetz soll es nur für den Erlöser gelten, nicht sür die Erlöstwerdenden. Das Sittengesetz im engern, Sinne ist ihm "diezienige Formel für das Handeln", vermöge deren Einhaltung für den natürlich stindigen Menschen traft der ihm durch die Erlösung zu Theil werdenden göttlichen Enade die wirkliche Lösung der sittlichen Aufgabe — möglich und gesichert ist" §. 801.

<sup>\*)</sup> Daß Rothe's Begriffsbestimmung des Sittengesetzs diese Bebeutung hat, sehen wir besonders aus den Gründen, um deren willen er "die sittliche Norm" nicht als Sittengesetz für uns, wie wir uns empirisch vorsinden, anerkennen will. Es soll uns nicht unmittelbar binden, weil wir vermöge unsers natürlichen Sündenverderbens ihm wahrhaft zu entsprechen schlechthin außer Stande seinen a. a. D. §. 800. "Es sordert," heißt es Anm. 2, "ein absolut normales Handeln; wir aber konnen — auch kraft der göttlichen Gnade nur ein relativ normales Handeln zu Stande bringen." Dieß nun läßt sich mit demselben Recht wie irgend einer andern Forderung auch der entgegenstellen, die Christus als das erste und schlechthin große Gebot des Alttestamentlichen Gesetzes bezeichnet: Du sollst lieden Gott deinen Herrn von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüth. Und in der That werden wir nach der gleich zu erwähnenden Fassung des christlichen Sittengesetzes bei Rothe annehmen müssen, daß auch dieß Gebot nicht wirkliches Gesetzes sottes sein soll.

Momente hereinziehen, die von empirisch gegebenen Bedingungen abhängig und eben darum für verschiedene Bölker, Zeiten, Individuen verschieden sind \*). Dieß würde uns nöthigen das Sittengesetz selbst als ein sich beziehungsweise veränderndes zu betrachten, was eben der idealen Bedeutung dieses Begriffes entschieden widerstreitet.

Die ältere Theologie, die des Mittelalters wie die der protestantischen Kirche, hatte vollkommen Recht, wenn sie die Bestimmung der Allgemeinheit und Cleichheit für Alle wie die der Unwandelbarteit als unabtrennlich vom Begriffe des Sittengesetzes betrachtete. Mit ihnen steht und fällt das wesentlichste und anerkannteste Attribut desselben, die unbedingte Autorität. Darum ist es auch wenigstens in einem wissenschaftlichen Sprachgebiet durchaus nicht zu dulden, daß von verschiedenen Sittengesetzen, einem heidnischen, jüdischen, christlichen, geredet werde. Es giebt hier nur einen Unterschied der vollstommnern oder unvollkommnern Darstellung des an sich einigen Sittengesetze, und was man christliches Sittengesetz nennt, ist eben nur die reine und vollkommene Ausprägung jenes einigen Sesetzes\*\*). Für diese Ausprägung ist die Sündhaftigkeit des

<sup>\*)</sup> Auch dieß that Rothe a. a. O. §. 813 f., indem er daraus nun eben auch die Folgerung zieht, daß das Sittengesetz in dem Spstem seiner konkreten Bestimmungen in ftetiger Abwandlung begriffen sei.

<sup>\*\*)</sup> Hiernach können wir natürlich auch darin Rothe nicht beistimmen, daß er als das christliche Sittengeset die sittliche Erscheinung des Erschers und die sittlichen Borschriften des A. T. nicht gelten lassen wish, weil die Sittlicheit des Erlösers die absolut normale sei, unsre Sittlichseit aber dis zur Bollendung hin nur die resativ normale sein tönne, und weil die sittlichen Borschriften des A. T. ganz andere sittliche Zustände (?) voraussisten als die dermalen sattlichen. Wir werden vielmehr sagen müssen: gerade nur dadurch, daß die Sittlichteit des Erlösers die absolut normale ist, vermag sie uns Gesetz zu sein. Rothe will als das christliche Sittengest die christliche Sitte, wie sie sich eben zu jeder Zeit und in jedem besondern Gebiet gestaltet, angesehen wissen. Allein auch ohne den Beruf

Menschen, an den die Forderung sich richtet, keineswegs wesentliche Boraussetzung; die prohibitive Form, in der diese Forderung zum Theil auftritt, ist eben nur die von der Bezeichnung des Rechten und Guten unabtrennliche Ausschließung des Gegentheils, in welcher als nothwendige Voraussetzung nicht die Wirklichkeit, sondern nur die Möglichkeit dieses Gegentheils enthalten ist.

Aus diesem Allgemeinen und Ibentischen nun entspringt ein Inbegriff besonderer sittlicher Bestimmungen, welche das abstrakte Sittengeset in genauere Berknüpfung bringen mit dem Menschen, wie er sich in der empirischen Wirklichseit sindet, eingeschlossen in die räumlich zeitlichen Schranken dieses irdischen Lebens, durch eignes Bedürsen und die Ansorderungen Andrer, Einzelner und Gemeinschaften, nach verschiedenen Seiten gezogen, durch die Sünde außer ihm gehemmt und gestört, mit sich selbst in den schwersten Kamps verwickelt. Sehen die Beziehung der allgemeinen sittlichen Norm auf die thatsächlich gegebenen Justände und Verhältnisse ist es, durch welche dieser Komplexus besondrer sittlicher Ansorderungen und Ausgaben sich aus jener herleitet; aber nur in seinem nachweislichen Ursprunge aus ihr hat er seinen sichern objektiven Halt.

eines "Reformators der christlichen Sitte" anzusprechen, vermag der protestantische Christ die christliche Sitte doch nur soweit als Geset anzuerkennen, als sie sich auf die sittlichen Normen des N. T. selbst zurücksühren läßt, d. h. eben gar nicht als wirkliches Geset. Wie sollte auch einer so veränderlichen und selbst zu gleicher Zeit in verschiedenen Kreisen verschieden bestimmten Instanz, wie die christliche Sitte ist, die göttliche Autorität zusommen, welche auch nach Nothe dem, was wirklich sittliches Geset ist, beiwohnt? Aber diese Bereitwilligkeit in dem obsettiven Gegenbilde, welches die sedesmalige Stuse des Weltprocesses in den Spiegel des sittlichen Bewußtseins wirst, eine unbedingt gültige Norm unsers handelns zu erkennen hängt genau zusammen mit dem pantheistischen Zuge, von dem die spekulative Grundlegung dieser Ethil trot der vorherrschenden theistischen Tendenz sich nicht frei erhalten hat und sich bei den oben erwähnten Bestimmungen über spekulative Methode nicht frei erhalten konnte.

In biesem mittlern Kreise entsteht auch bas, was der gewöhnliche Sprachgebrauch Kollision der Pflichten nennt. Ihren allgemeinen Grund hat diese Kollision der besondern sittlichen Anforderungen darin, daß der Mensch vermöge der endlichen Schranke seiner Natur und vermöge der Bielseitigkeit seiner sittlichen Verhältnisse, streng genommen, in jedem Augenblick seines bewußten Lebens von mehrern solchen Ansorderungen, denen er zu gleicher Zeit nicht genügen kann, in Anspruch genommen wird. Die Kollision ist hiernach eigentlich immer vorhanden; sie wird nur da besonders bemerkt, wo diese Ansorderungen mit ausgezeichneter Lebhaftigkeit und mit ziemlich gleicher sittlicher Gewalt auf den Menschen eindringen. —

haben wir in dem Bisherigen zwei Momente unterschieden, bas allgemeine Sittengesetz und die befondern fittlichen Aufgaben, fo ist das dritte Moment in dieser Reihe, durch welches bie sitt= liche Norm nun erst wirklich hinübergeführt wird in die empirische Wirklichkeit bes einzelnen Menschen, die bestimmte Pflicht. Sie zeichnet ihm das richtige fittliche Verhalten in dem gegebenen Lebensmoment, unter ben vorliegenden Berhältnissen vor, jedes andere Wollen und handeln bes Subjettes ausschließend. Wir werben bemnach mit Schleiermacher. wenn auch in etwas andrer Auffaffung bes Gebankens, fagen dürfen, daß jede bestimmte Pflicht die Entscheidung eines Rollifionsfalles ift\*). Darin ift benn zugleich unmittelbar enthalten, daß es eigentliche Kollifionen der Pflichten felbst nicht giebt. Der reine Einklang ber Unterschiede in ber Ginheit bes fittlichen Gesekes, ber bavon abhängige Charatter bes unbedingt gebieten= ben Ansehens, ben seine Gebote an sich tragen, stellt sich in ber bestimmten Pflicht wieder her und macht so den Endpunkt dem

<sup>\*)</sup> Spstem der Sittenlehre, herausgeg. von A. Schweizer, §. 327. Bgl. Rothe's Behandlung dieser Frage a. a. O. §. 848 (S. 411 – 422).

Anfangspunkte gleich. Aber auf dem Wege von diesem zu jenem geht die sittliche Korm in eine Vielheit von sich wechselseitig bedingenden und einschränkenden Besonderungen der sittlichen Verhältnisse und ihrer Ansprüche an das Individuum aus einander, so daß die Ermittelung dessen, was eben jeht wirklich Pflicht ist, häusig an die Auslösung einer Verwickelung geknüpstisse. Dadei solgt aus früher Erlanntem, daß die Feststellung dieser bestimmten Pflicht im gegebenen Moment von der Ethist durch sortgesetzes Differenziren ihrer allgemeinen Vestimmungen niemals völlig zu erreichen ist, daß diese Wissenschaft die letzten vollendenden Striche immer dem Gewissen des Individuums überlassen muß.

Das Junewerben diefes fittlichen Gefetes als einer unbedingt gebietenden Norm, gehört fo wesentlich zum men ichlichen Bewußtsein, daß wir, wo es in einem Individuum gänglich mangelte, auch an ber Bollftändigkeit der menschlichen Natur in ihm aweifeln müßten. Doch fehlt es niemals ganalich: es ift eine Thatsache von großer Bebeutung, ein bewundernswürdiges Reugnig von bem urfprlinglichen Abel bes menfchlichen Geiftes, daß auch in seiner tiefsten Verfinsterung durch die Sünde noch immer einige Buchstaben der höchsten Erkenntniß, einige Auge dieser ibealen Wahrheit leuchten. Und treffen wir auf dem Givfel diefer Berfinfterung verkehrte fittliche Borftellungen an, welche felbst mit den ersten Buchstaben iener Erkenntnik unvereinbar scheinen, so machen sie sich doch nicht leicht anders grundfählich geltend als in der Weife einzelner Ausnahmen von der allgemeinen Regel. Im Uebrigen erkennt auch der verwilbertste Mensch die Vorschriften der Gerechtigkeit sofort als gultig und bindend an, wenn fie auf das Verhalten Andrer gegen ihn be= zogen werden, und nur infofern fie fein Berhalten gegen Andre bestimmen, werden fie ihm gelegentlich dunkel und zweifelhaft. — Zugleich bewährt sich das sittliche Gesetz praktisch als objektive geschichtliche Macht, indem die Ordnungen und Rechte in Familie, Staat und allem menschlichen Verkehr den unwandelbaren Inhalt dieses Seses zu ihrem gediegenen Kern haben. Als solche objektive Macht umfängt es den Einzelnen von der ersten Stuse seines Lebens an mit stiller, aber nie gänzlich abzuweisender Gewalt und nöthigt ihn sich in irgend einem Grade an seine Ordnungen anzuschließen. Aber der subjektive Beweggrund dieser Anschließung ist nicht nur in unzähligen Fällen ein ganz unentwickelter, dunkter, sondern er kann auch ein geradezu verkehrter sein.

In diesen Andeutungen über das Berhältniß des fittlichen Gesekes zum menschlichen Bewuftfein ift aber auch schon anerfannt, daß die Erhebung biefes Gefeges ju immer volltommnerer Rlarheit bes Bewußtfeins an die fortschreitende Entwickelung bes menschlichen Geiftes überhaupt gebunden ist; woraus sich von felbst ergiebt, daß es auch der Trilbung und Verdunkelung im Bewußtsein der Einzelnen und der Bolter durch die Macht ber ihm wiberstreitenben Reigungen und Willensrichtungen ausgesetht fein muß. Darauf eben beruht es, baf im Bufammenhange ber geschichtlichen Offenbarungen Gottes auch eine vofitive sittliche Gesetzgebung ihre Stelle hat. Das Mofaische Geset ift nach feinem ethischen Theil offenbar nichts Unders als ein bem Bebiltfnig Jeraels angemegner Ausbruck bes allgemeinen fittlichen Gefetes nach ber Wahrheit feines Gehaltes; um die Erkenntnig beffelben gegen ben verfinfternden und verkehrenden Ginfluß menfchlicher Willfür und Sündenknechtschaft zu schligen, mußte es als positive Autorität im Buchstaben festgestellt werden \*). Sollte aber das fittliche Gesetz als ftatutarischer Buch-

<sup>\*</sup> Sehr schin sagt Augustinus von der lex scripta (enarr. in Ps. LVII, 1. — Benedict. Ausg. der Werke, Pariser Abdruck 1835—40, tom. IV, p. 769): Quia homines appetentes ea quae foris sunt,

stabe, bekleidet mit äußerer politischer Gewalt, in Ein Banges verwebt mit Ritual- und Civil-Gesetzen, aufgestellt werden, follte es babei an ben Charatter und die geschichtlichen Verhältniffe bes Jsraelitischen Volkes sowie an das Bedürfniß seiner bamaligen Bilbungeftufe fich innig anschlieken, fo mukte fich feine Darftellung im Allgemeinen barauf beschränken bie fittlichen Normen nur nach ihren ftarkften Grundzugen zu zeichnen. Darum wird eine unbefangene Betrachtung bes Mofaischen Gesetzes, wiewohl es die ewigen Principien wahrer Sittlichkeit aussbricht und beghalb noch immer geeignet ift bie Entstehung ber Sündenerkenntniß und Bufe zu vermitteln, boch zugeben muffen, daß in der chriftlichen Kirche durch die Wirtsamkeit des heiligen Urbilbes Chrifti und bes gottlichen Geiftes eine ungleich entwickeltere und vertieftere Erkenninig bes fittlichen Befeges vorhanden ift, als fie dem Jeraelitischen Volke burch Moses mitgetheilt werden fonnte \*).

Man wird dieser Betrachtungsweise nicht vorwersen können, daß sie das sittliche Gesetz zu einer abstrakten Idee mache, welche in ohnmächtiger und wirkungsloser Transcendenz über dem Menschen schwebe. Gine gewisse Verzichtung auf unmittelbare Bethätigung zwar liegt wesentlich in dem Begriffe des sittlichen

etiam a se ipsis exules facti sunt, data est etiam conscripta lex; non quia in cordibus scripta non erat; sed quia tu fugitivus eras cordis tui, ab illo qui ubique est comprehenderis et ad te ipsum intro revocaris. —

<sup>\*)</sup> Es mußte darum die Fragen, die auf die fortdauernde Bedeutung des sittlichen Geseyes für das christliche Leben sich beziehen, einigermaßen verwirren, wenn die Altere Theologie unsrer Kirche, schon die Abhandlung der Kontordienformel de tertio legis divinae usu, dabei lediglich das Mosaische Gesey nach seinen ethischen Momenten in's Auge zu sassen psiegte. Wie damit zugleich eine willfürliche Auslegung, die z. B. alles das als unmittelbaren Sinn der alttestamentlichen Gebote darzuthun suchte, was Christus in der Bergpredigt als nliede, voo vopov aufstellt, angebahnt werden mußte, das erhellt von selbst.

is. In it most general shope, it is orld seem to be, - that Strelience (to Senething where not-soll) is better them sof-will,

Gesetzes; es normirt ben Willen und muß sich doch vom Willen / pilo verfoweit zurückziehen, daß ihm die Möglichkeit sich gegen diese bei fe die Norm zu bestimmen nicht benommen ist. Kann hiernach ber es mit feiner Exifteng an gewiffe Grundlinien biefes Gefetes gefnüpft, daß es zugleich mit der Bernichtung ihres Unfebens fich felbst gerftoren wurde. Und auch der Einzelne, beffen Wille fich durchaus nicht mehr durch das Geset bestimmen läkt, ist boch nicht völlig losgeriffen von demfelben. Das zurudgewiesene Gefet folgt ihm nach in feine Selbstverkehrung und gestattet ihm nicht, bag er bem Gefühl eines innern 3wiefpaltes fich ganglich entziehe. Wie aber konute die von einem entschiebenen Willen ausgehende Verletung bes fittlichen Gefetes bas Bewuftfein bes Menfchen mit fich felbst entzweien, wenn bas Gefet biefem Bewußtsein nicht immanent mare? -

Diefen Beftimmungen gemäß offenbart uns unfer Bewußtfein bas Bofe, bas in unferm Willen ift, junachft als Wiberftreit gegen bas Gefet. Gben bamit erwacht ber Menfch überhaupt erft jum fittlichen Bewuftfein, daß er eine Forberung vernimmt, die ihm unbedingte Unterwerfung feiner Willensbestimmungen unter ihren Ausspruch jumuthet, die von ihm verlangt, daß er eher Alles über fich ergeben laffe, als ihr ben Gehorfam verweigere. Er vernimmt fie junachft im unmittel= baren Gefühl durch eine Art von höherm Vernunftinstinkt, aber darum nicht minder ficher, als wo fie die Form einer entwickelten Einficht in ihre innere Nothwendigkeit angenommen hat. Erst von diesem Augenblick an vermag der Mensch des Bösen als Bösen inne zu werden, eben als Widerstreites gegen eine unbedingt gültige Forberung, als thatfächlicher Auflehnung gegen ein Gesetz, welches schlechterdings nicht angetaftet werben foll.

11 16 4x cr. Х

H. 47.50.

Und wer dürfte leugnen, daß in diefer Auffassung tiefe Wahrheit liegt, daß auch in dieser beziehungsweise noch unbeftimmten Form ein fraftiges Bewußtsein von ber Bermerflichkeit bes Bofen fich auszuprägen vermag? Dem allgemeinen, überall gleichen Ansehen und der beiligen Rothwendigkeit best fittlichen Gefetes gegenüber macht ber Menich im Bofen ein Brincip bes fubjettiven Beliebens und ber ichrantenlofen Billfür geltend. Auch wird diese Willkur dadurch um nichts beffer, daß fie sich gelegentlich hinter die Bratensionen einer moralischen Genialität verstedt, welche aleichsam ein Ausnahmegeset und einen privilegirten fittlichen Gerichtsstand für sich in Anspruch nimmt. Nicht aus einer ftarten Gefinnung, sondern aus einer schwächlichen Bergötterung der bloken Araft entspringt jene Forderung, die in unfern Tagen oft an das fittliche Gefet geftellt wird, es folle bescheiben gurudtreten vor der unbeschränkten Berechtigung gewaltiger Naturen, mächtiger Leibenschaften, verwidelter geschichtlicher Verhältniffe. Das ift mahre Stärke, bem ungeftumen Drange der eignen Ratur und der Berhaltniffe aum Trog den Willen unter das erkannte Bflichtgebot zu bewaen. Man thut dem Menschen wahrlich eine schlechte Ehre an, wenn er in letter Instang berfelben Regel folgen foll, die in bem Rusammenstof der Naturgewalten entscheidet, dem Rechte des Stärkern. — Allerdings ift, wie fich aus fruherer Erörterung ergiebt, ber positive fittliche Beruf bes Gingelnen im gegebenen Falle aus bem Sittengeset allein noch nicht zu erkennen, weil er zu feiner Voraussehung nicht bloß den allgemeinen Inhalt des Gesetzes, sondern auch die Eigenkhümlichkeit des Subjetts und die befondere Natur feiner Berhältniffe hat. Daraus erklart sich auch eine sittliche Erscheinung, die uns überall entgegentritt. Achten wir nämlich auf die Entstehungsweife fittlichen Sandelns im Leben, fo kommt babei auch ba, wo bie Sittlichkeit noch gang bas gesetliche Gepräge hat, in taufend und aber taufend Fällen

gar teine bewufite Bezugnahme auf bas fittliche Gefet und feine allgemeinen Borichriften vor. Sondern ohne biefen Umweg über das Magemeine folgt der Mensch in seiner Entschlieftung den Forberungen der befondern Verhältniffe, beren fittlicher Bebeutung und verbindender Kraft er fich ein- für allemal bewußt ist, und feine Gigenthumlichteit giebt feinem handeln die bestimmte Form, burch bie es fich von bem handeln jedes Andern aus gleichem Brincip unterscheibet. Allein das Befonbere foll nicht aufer bem Aligemeinen und ihm gegenüber fein wollen, fondern in ihm und ihm untergeordnet. Die Gigenthumlichkeit ift felbst eine unwahre, verzerrte geworden und die Verhältnisse sind unerlaubte, so wie fie fich mit der Unterordnung unter das fittliche Gefet nicht mehr vertragen wollen \*). Ohne die Ehrfurcht vor bem Allen gleichen Gefet wird die Gigenthumlichkeit grade um fo zerstorender wirten, je energischer fie ift. Und daß diese beftimmten Verhältniffe bes gemeinsamen Lebens und ihre Anspruche mit ber Gewalt fittlicher Mächte an ben Ginzelnen herantreten, bas haben fie eben von bem menschlichen Beifte einwohnenden fittlichen Gefet, dem Urquell ihrer mahren Ordnungen. Reiken biefe Berbaltniffe in ihrer befondern Geftaltung fich los von ihrem Urquell, fo vermögen fie nur noch burch die bunkle, zweibeutige Macht ber Gewohnheit oder burch bas Intereffe des Gigennukes ben Menschen an fich zu fesseln. -

<sup>\*)</sup> Daß hierbei an Jacobi's Polemik gegen das Bemühen der Kant'schen und Fichte'schen Philosophie, das gesammte sittliche Leben der Herschaft einer Formel zu unterwerfen — besonders im Sendschreiben an Fichte —, nicht gedacht ist, das scheint sich zunächst von selbst zu verstehen, da bekanntlich Jacobi selbst, namentlich im Almill, diesen Standpunkt der moralischen Genialität und ihrer angemaßten Selbstgesetzgebung ausdrücklich bekämpft hat. Doch kann man allerdings nicht sagen, daß Jacobi die hiermit aufgestellte Antinomie — zwischen der Souderänität der Persönlichseit dem abstrakten Gesetz gegenüber in der einen Schrift und der Unterordnung der Persönlichseit unter die Allgemeinheit heiliger Ordnungen in der andern — irgendwo gelöst habe.

Ist nun dieß die Bedeutung des sittlichen Gesetzes, so wirdungeachtet der Abstrattion, welche seinem Begriffe nach an ihm haftet, doch das Bose in allen seinen Richtungen und einzelnen Aeuferungen sich als Berletzung desselben aufzeigen lassen.

Unverkennbar ist diese Gestalt, in der uns die Sinde annächst entgegentzitt, von überwiegend, objekt in em Gepeäge. Mag man die Korm, deren Berkehung hiernach das Wesen der Sinde ausmacht, nach dem Mosaischen Geses, nach dem Boxbilde Christi und nach seinem und der Apostel Aussprüchen sestellen, oder mag man sie nur aus dem Gewissen entnehmen, jedenfalls ist sie ihrem Begrisse nach ein von unserm Belieben und subjektiven Borstellen Unabhängiges, ja dasselbe durch ein höheres Ansehen Bindendes. Und daran kann uns natürlichnicht im Geringsten irre machen, daß ost genug eben dergleichen subjektives Vorstellen, auch das sittlich verlehrteste, sich selbst für Gewissen ausgegeben hat; denn wo gäbe es irgend eine heilige Wahrheit, die nicht gelegentlich von Verblendung und Heuchelet misverstanden und absichtlich misdeutet wurden wäre?

4.47.48

Indessen sehlt es diesem Begriff der Silnde, wie sich aus der Entwickelung desselben ergiedt, keineswaß gänzlich an einem subjektiven Moment. Wir konnten, was das sittliche Gesetz ist in seinem Unterschiede vom Naturgesetz, auch nur in den allgemeinsten Grundzügen gar nicht bezeichnen, ohne seine aussichließende Beziehung auf wollende Wesen ein ben Begriff der Gesetzenach fällt es denn auch Niemandem ein den Begriff der Gesetzesübertretung auf Thiere anzuwenden; und auch von Sünden der Kinder kann, so lange in ihnen der Wille und damit auch das sittliche Gesetz nur potentia existiren, jedenfalls nur in potentialem Sinn die Rede sein\*). Eben so wenig vermag der Mensch

<sup>\*)</sup> Diese Freiheit des frühesten Rindesalters von Sunden propriae vitae erkennt aus demielben Grunde auch Augustinus vollommen an

daß sittliche Gesetz zu verletzen, wenn das bewußte Selbstbestimmen in ihm zwar schon hervorgetreten, aber der stetige Zusammenhang desselben durch ein physisches Ereigniß wieder durchaus zerrissen ist. Wir sagen: durch ein physisches Ereigniß;
benn wäre er nur durch die ungebändigte Sewalt der niedern Triebe für einen Augenblick abgebrochen, so wärs die Gültigkeit
der Gesetzsessordenung keineswegs aufgehoben. Denn der Wille
soll Hern im Hause sein, und jeme Macht der niedern Triebe ist
selbsit etwas, was nicht sein soll. Aber der Gewalt der Naturnothwendigkeit gegenköer hat das Soll des Gesetzes keine Bedeutung. Sie zerreißt jenen Zusammenhang im Wahnstun,
wiewohl auch nur auf seinen höchsten Stusen, in hitzen Krantheiten u. dergl. Auch solche Zustünde können offenbaren, was
im Herzen Schlimmes verborgen liegt; wirkliche Schnden können
in: huen nicht begangen werden.

Dieses subjektive Moment ist mit dem Wesen der Sinde unmittelbar gegeben. Aber was min immer in dem Leben sich mit Bewußtsein bestimmender Wesen dem sittlichen Seses Widerstreitendes angetrossen wird, characterisirt dieser Begriff, unbekummert daxum, wie die Entstehung eines solchen Elementes im Einzelnen vermittelt sein und in welchem besondern Verhältniß

de pecc. mer. et remiss. lib. I, 64, 65, während einige Pelagianer, um dem Rüdichluß aus der Kindertause auf die Erbstünde auszuweichen, den neugebornen Kindern als Grundlage für die Rothwendigkeit der Tause wirkliche Sünden zuschreiben, a. a. O. Die altern Lutherischen Theologen dagegen sanden sich hauptsächlich durch ihren Grundsah, daß die Erbstünde, wo sie sei, sich auch durch wirkliche Sünde bethätigen müsse, genöthigt den neugebornen Kindern peccata actualia beizulegen, vgl. Hutter, Loci comma. art. X, cap. I, 3 (S. 348. Ausg. v. 1661), Quenstedt, der eine eigene quaestio, die 14te in der polemischen Sektion des Kapitels de peccato, darüber hat: an in infantes usu rationis destitutos cadant peccata actualia? Roch näher läge es, auf diesem Standpunkt so zu schieben: wird eine äpeace άμαρτιών dem Reugebornen in der Tause zugeeignet, so muß er auch schon wirkliche Sünden haben.

sie zu bem sittlichen Bewußtsein bes Subjekts und zu dem Grade seiner Entwickelung und augenblicklichen Lebendigkeit stehen mag; als Sünde. Dürsen wir nun diese Fassung ihres Begrisses; wenn sie uns gleich das Innere der Sünde vielleicht noch nicht hinreichend enthüllt, überhaupt als richtig ansehen, so müssen wir auch anerkennen, daß alle weitern Bestimmungen, die Aber Sünde wesentlich haften als Folgen derselben, überall eine treten, wo Verlehung des sittlichen Gesehes objektiv stattsindet.

In diefem Sinne bestimmt auch die heil. Schrift ben Begriff der Sünde, 1 Joh. 3, 4: ή άμαρτία έστιν ή ανομία. Der Ausspruch steht im Zusammenhange einer Polemit gegen die lare Anficht, welche zwar die Verbindlichkeit, das göttliche Gesetz zu halten im Allgemeinen anerkannte, aber es mit manchen fündhaften Sandlungen, vielleicht weil fie burch den Buchstaben bes Dekalogs nicht ausbrücklich verboten waren, nicht genau nehmen mochte\*). Dieser unlautern Gefinnung schärft ber Apostel burch bie borhergehenden Worte: πας ο ποιών την άμαρτίαν και την avoular noiei, die Wahrheit ein, daß das Gefet mit einem halben Gehorsam fich nicht genugen läßt, sondern eine vollkommene Reinheit des Wollens und Handelns fordert. Die :Berwerflichkeit alles Sundigens im Gegenfat gegen bas ayndv elvai V. 3 stellt er badurch in's Licht, daß er es als Wiberstreit gegen das göttliche Geset aufzeigt. Wenn nun Johannes dem Sage: πας δ ποιών την άμαφτίαν και την άνομίαν ποιεί noth ben andern beifügt: nal ή άμαςτία έστιν ή ανομία, fo hat er allerdings die Absicht bamit ben Begriff ber Gunde felbst zu bestimmen - "und barin eben besteht bas Wefen ber Sunde,

<sup>\*)</sup> Litche, Rommentar itber die Briefe des Johannes, zweite Ausg. 6. 213, 214. Ditfterdied; die drei Johannerichen Briefe Th. 2. 6. 99 ff. Reander, Pflanzung der Kirche durch die Apostel G. 444 f. (vierte Ausg.)

baß fie die Losfagung vom Gefet ift." Der erste Sat thunte, für sich genommen, auch so verstanden werden, daß die Bodreisung vom Gesetz nur ein einzelnes Moment im Begriff ber Sinde sei; der zweite bestimmt darum den Gedanken näher, indem er die beiben Begriffe einander gleichsetzt\*). — Auf diese Stelle pslegen die ältern Dogmatiker unfrer Kirche ihre Definition der Sünde zu stühen\*\*). —

Um jedoch das Verhältniß des Bofen zum fittlichen Geset vollständiger zu bestimmen, haben wir noch eine dreifache Frage zu beantworten. Zuerst: ist wirklich alles Bose Verletzung des sittlichen Gesetzes? oder normirt dasselbe eigentlich nur die Handlung, nicht die Gesinnung, überhaupt die stetige Beschaffenheit des innern Lebens? Ferner: ist nur das bose, was dem Geset widerstreitet, oder auch schon das, was der

<sup>\*)</sup> Wenn man mit R. R. Abstlin (der Lehrbegriff des Evangeliums und der Briese Johannis S. 246) der von Lachmann in den Text aufgenommenen Lesart: \*\*\alpha duari\alpha eoriv \( \delta \) \delta von Lachmann in den Text aufgenommenen Lesart: \*\*\alpha duari\alpha \) \delta von Lachmann in den Text aufgenommenen Lesart: \*\*\alpha duari\alpha \) \delta von Lachmann in den Text aufgenommenen Lesart: \*\*\alpha duari\alpha \) \delta von \( \delta \) \delta \) \delta von \( \delta \) \delta \) \delta von \( \delta \) \delta \) \delta \( \delta \) \delta \quarta \) \delta \( \delta \) \delta \quarta \) \delta \( \delta \) \delta \quarta \) \delta \( \delta \) \delta \) \delta \( \delta \) \delta \) \delta \( \delta \) \delta \( \delta \) \delta \) \delta \( \delta \) \delta \( \delta \) \delta

<sup>\*\*)</sup> Melanchthon: defectus vel inclinatio vel actio pugnans cum lege Dei (loci theoll. de peccato, Ausg. vom J. 1569, S. 97). Gerhard: discrepantia, aberratio, deflexio a lege. Calov: illegalitas s. difformitas a lege. Baier: carentia conformitatis cum lege. Buddeus: violatio s. transgressio legis divinae. Baumsgarten: transgressio legis seu absentia conformitatis cum lege.

Forderung des Gesetzes noch nicht volltommen entspricht? Endlich: ist vielleicht das Gesetz und Gesetzesbewustsein vielmehr die Folge des Bosen als, wie doch bei der obigen Bestimmung seines Begriffes angenommen wird, seine Boraussehung?

In Beziehung auf das erste Entweder — ober hat sieh besonders Schleiermacher für die zweite Annahme erklärt. Das Gest, behauptet er, bezieht sich unmittesdar auf die That\*); es führt an und für sich nicht von der äußern Handlung auf das Innere des Gemüthes zurück\*\*). Wenn nun diese Aufsfassung des Sittengesetzes offendar der Kantischen verwandt ist, die dasselbe auch nur als Richtmaß sür die Raximen des Thuns, der einzelnen Willensentscheidungen kennt, so macht Schleiersmach er einzelnen Willensentscheidungen kennt, so macht Schleiersmach punkt gemäß davon doch die grade entgegengesetzte Anwendung. Er will eben darum nicht, daß das ethische Wissen in der Sittenslehre als Gesetz oder Sollen gestaltet werde\*\*\*). Er betrachtet das Gesetz als unzureichend die Erkenntniß der Sände zu werdenten in das unverwögend uns das Ziel der Heiligung vorzuhalten †).

Sanz folgerichtig lehnt nun auch Schleiermacher die Erklärung der Sünde als Uebertretung des Gefetzen ach et Dezieht sich das Gesetz mit seiner Forderung nur auf das Thun, nicht zugleich auf das Sein, die beharrende Beschaffenheit des Menschen, so ist das sittlich Sute, in seiner Bolltommenheit erfaßt, mehr als die Erfüllung des Gesetze, so ist jene Begriffsbestimmung des Bösen offenbar im Wesentlichen unvollständig.

<sup>\*)</sup> Rritit ber Sittenlehre S. 179.

<sup>\*\*)</sup> Glaubenslehre §. 112, 5 (Bd. 2, S. 250, zweite Ausg.).

<sup>•\*•)</sup> Spftem ber (allgemeinen) Sittenlehre §. 93. (S. 55 ber Ausg. bon Schweizer.)

<sup>†)</sup> Glaubenslehre a. a. D.

<sup>††)</sup> Glaubenslehre §. 66, 2. (Bd. 1, S. 399.)

Denn Bieles, was die ernstere Betrachtung nicht ansteht als bose zu bezeichnen, habituelle Berberbniß der Gesinnung, verkehrte Reigungen, Leidenschaften, die zu einer so surchtbaren Gewalt herangewachsen sind, daß die Seele, so ost sie ihnen gehorcht, in der Rhat nicht handelt, sondern leidet, würde dann unter jenem Begriffe nicht mehr befaßt werden. Oder sollen diese zunächst innerlichen Störungen etwa nur darum bose sein, weil sie bei vorkommender Gelegenheit sich in verlehrtem Thun äußern werden? Gewiß nicht, sondern wenn die zehrende Flamme selbstischer Begierden und Leidenschaften im Herzen des Menschen lodert, so ist er der Macht des Bosen versallen, und täme sie niemals in einer verwerstächen That zum Ausbrüch.

- In gewiffem Ginne nun werben wir ber Schleiermacherfchen Auffaffung bes Gefetes beitreten muffen. Enthalt bas Befet als fittlices eine Aufforberung, ift ibm, infofern es eben an ben Willen fich wendet, damit es von ihm im menschlichen Leben realistet werbe, die Form bes Gebietens wesentlich eigen, fo tann es urfprlinglich allerdings nur auf die Selbftbewegung bes Willens jum Entichluffe geben\*). demnach die That, beren Beariff bier natürlich nicht in beferantt außerlicher Beife gefaßt werben barf, ber urfprung-Liche Gegenstand ber Gefetesforberung, nun fo ift eben barum Mes, was in bem Leben des Menschen aus seiner That wesentlich entspringt, der abgeleitete. Und hiermit ift die Schranke, in welche Schleiermacher ben Begriff bes fittlichen Gefehes einschließen will, burchbrochen. Das Gefetz normirt nicht bloß das Thun, sondern auch das Sein des Menschen, wie es aus der innern That hervorgeht, die Gefinnung, beren Begriff wefent:

<sup>\*)</sup> Seine vollständige Begründung findet dieser Sat freilich erft im Busammenhange der Untersuchungen über die Freiheit des Billens — im britten Buch.

lich eine feste, habituell gewordene Richtung des Willens in sich schließt, ja selbst die Bewegungen und Justände des Gemüths, die Neigungen und Abneigungen der Seele, insosern dieselben wiederum durch die beharrliche Richtung des Willens mit bestimmt werden\*). Und daß auch diese innern und stetigen Lebensmomente harmonisch geordnet seien, gehört ohne Widerrede wesentlich zur sittlichen Bollsommenheit, die ja niemand in der bloßen Gesehmäßigseit des einzelnen Thuns als solchen wird sinden wollen. Ist nun aber im Begriffe des Gesehes nichts enthalten, was die Richtung desselben auf die beharrende sittliche Beschaffenheit aussichlösse, so sonnen wir das Geseh, nach der Neinheit seines Begriffes gesaßt, ganz allgemein als die Darstellung der sittelichen Ibee in der Form der Forderung bezeichnen \*\*).

Alls solche ist das dem menschlichen Seist einwohnende Sesetz zunächst Sache der — dunkeln oder deutlichen — Extenninis, doch nicht bloß der Erkenninis, sondern vermöge der sittlichen Ratur des Menschen ist damit ein innerer Antrieb zu seiner

<sup>\*)</sup> Dieses Hervorgehen des Seins (in seiner stillichen Bestimmtheit) aus dem Wollen erklären freilich bedeutende Stimmen unter Theologen und Philosophen immersort für unmöglich. So sagt harles in seiner christlichen Ethit (sechste Ausl.) S. 25, indem er, wie auch hier geschieht, die Neigung als das Sein sast: "ich weiß, daß ich nicht durch mein Wollen bin, was ich bin, sondern daß ich durch daß, was ich bin, wollen kann." Ich beschänte mich hier vorläusig auf die Bemertung, daß ich den verneinenden Sat allerdings nicht zugeden kann, wohl aber den beziahenden. Denn mit gehöriger Unterschiedung läst sich beides sagen: ich bin durch mein Wollen, was ich bin, und: ich will durch das, was ich bin.

<sup>\*\*)</sup> Diese Bedeutung des Gesetzes hat offendar auch Lactantius vor Augen, wenn er Christum viva praesensque lex nennt (institt. div. l. IV, c. 17. 25.) und Augustinus, wenn er sagt: lex Domini ipse est, qui venit legem implere, non solvere (enarr. I. in Ps. XVIII.— Opp. tom. IV, p. 114.), wie denn auch Christus selbst besonders Matth. 11, 25—30. auf die Berhältnis hindeutet. Daß die Forderung des Gesetzes auf vollkommene Heiligkeit geht, wird von Augustinus, de spiritu et littera c. 14 und 36, gut gezeigt.

Erfüllung verbunden. Denn indem bas Gute als Gefek filt unsern Willen erkannt wird, wird es auch in seiner braktisch beftimmenben Begiebung auf uns, in feinem uns jum Geborfam verpflichtenben Unsehen anerkannt, und biese Anerkennung ift ohne, einen wenn auch noch fo schwachen Antrieb zur llebereinstimmung bes Willens mit ihm nicht zu benten. Wo biefer Untrieb ganglich fehlte, ba möchte wohl auch kaum noch etwas vorhanden fein, was Erkenntnig des fittlichen Gefetzes zu beigen verbiente. Rur jenem nicht mehr menschlichen, fondern biabolijden San gegen Sptt, der erquenhafteften unter allen grauenhakten Erscheinungen im sittlichen Leben der Gegenwart, ist es aufbehalten biefen Rufammenhang zu lofen ober zu verkehren, indern er in der fittlichen Ordnung den gesetgebenden, vom Menichen Unterwerfung fordernden Willen Gottes erkennt und grabe barum feine Berpflichtung jum Gehorfam gegen biefe Ordnung nicht anerkennt. - In diefer Berknübfung eines innern Antriebes zur Ermilung mit ber Ertenntnig bes Befetes liegt jeboch teinesweges, daß bas Gefet bem Menschen die Rraft es au werminklichen auf irgend einer Stufe feiner Entwickelung felbft mittheile. Bielmehr forbert es von ihm, daß er diefe Kraft, in fich habe. — Das ist nach früher Gesagtem unbedingt zuzugeben, daß auch die reinste Darstellung des Sittengesetzes weder die Genefis bes Gittlichen, fei es min ber einzelnen Sandlung ober bes fittlichen Lebens als Ganzes betrachtet, noch bie individuelle fittliche Bestimmtheit bes einzelnen Willensaftes erschöpfend auszudrfiden vermage. Aber durch alles bas ift nicht ausgeschloffen, bag in biefem Gefet bie Bolltommenheit bes fittlichen Lebens nach ben Grundbestimmungen ihres Inhaltes, und nicht, minder bes sittlichen Seins als der sittlichen That, sich barlegt. Sieraus erhellt von felbft, bag bas, was man als Legalität von Moralität zu unterscheiben pflegt, nichts weniger ift als wirkliche Uebereinstimmung mit bem fittlichen Gefet, mit anbern

Worten, daß dieser Begriff der Legalität im sittlichen Gebiet gar teine Stelle hat. Richt einmal dem bürgerlichen Gesetz wird durch ein bloß außerliches Handeln wahrhaft Genüge gekeistet, sondern nur sosern dasselbe hervorgeht aus der ächt bürgerlichen Gesinnung, die das Princip des Gesetzes in sich trägt; was freilich eben darin seinen Grund hat, daß das Praktische seinem wahren Wesen nach ganz auf ethischer Basis ruht.

Dieje umfassende Bedeutung des fittlichen Gesetzes, gewöhnlich zunächst in seiner alttestamentlichen Darftellung, ift bent auch in der heiligen Schrift vielfach bezeugt. 3mar wenn ber Apostel Baulus Rom. 10, 5, Gal. 3, 12. fo ftark hervortsebt: ο ποιήσας αυτά ζήσεται έν αυτοίς, to febeint er jene Befchräntisch ber Gesetzesforderung auf das bloße Thun zu begünftigen. Räber erwogen hat es der Apostel indessen hier nicht mit dem Gegenfat des Thuns gegen die Gefinnung, fondern mit dem einer burch eigne Anftrengungen errungenen Gerechtigkeit gegen bie Gerechtigkeit aus dem Glauben zu thun. Wenn aber Paulus Phil. 3, 6. sein früheres Leben untadelhaft nach der Gerechtigkeit im Gefetz nennt, ohne fich boch an biefer Gerechtigkeit-gentigen zu laffen B. 7, 8, fo tritt er in jener Behauptung offenbar auf ben Standpunkt ber menschlichen, naher ber indischen Beurtheilungsweife, die fich nur an die aukern Gefeneswerte balt (el tir donel allos nenoiventen en vagui, eyò pallor B. 4), ohne bag ihm in ben Ginn tam fich einer wirklichen Gefeteserfüllung in feinem frühern Leben rühmen zu wollen, vergl. Rom. 7, 8-23. - Wie fern fiberhaupt Baulus war bem Gesetz nur jene beschränkte Bedeutung beizulegen, bas giebt er schon burch bie ausbrudliche Bezeichnung bes vouos als avevuarinos, Rom. 7, 14, d. h. feinem Inhalt nach dem Willen und Antriebe bes göttlichen Geistes angemeffen, zu erkennen. Sobann ware er, wenn die Forberungen bes Gefehes bas Innere, bie Gefinnung wirklich unberührt ließen, auch nicht mehr berechtigt gewesen die

eindeingenben Ertenninis ber Gunbe (¿miyemois aumprias) aus bem Gefette abauleiten, Rom. 3. 20. Es würde ferner im Wiberfrench mit Rom. 2, 13; 8, 7; Gal. 5, 22, 23. bem Apostel bie Ansicht zugeficheieben werben muffen, daß ber Menfch, auch wenn er ben Forberungen bes fittlichen Gefetes volltommen Senfige keistete, barum noch nicht nothwendig dingege und ein Gegenftand bes götelichen Bohlaefallens ware, ba ja feine Gefinnung. auf welche das nöttliche Urtheil fich bezieht, Rom. 2. 29. 1 Ror. 4, 5. ber aufern Geftalt feines Sanbelns vielleicht wenig entsprechen konnte\*). Es wurde endlich folgen, daß bie Unfähinteit bes Menichen unter ber Berrichaft bes blofen Gefetes aut denavooden Drov au gelangen nicht in bem Menschen, in bem aus ber Glinde entsprungenen fittlichen Zustande beffelben, welcher bas Gefetz erft zu einem tobten und tobtenben Buchftaben macht, ihren eigenstichen Grund habe, fondern in der objektiven Ratur bes Grenes felbft. Dem aber fieben nicht allein Ausspritche wie Rom. 7, 12. 14, 8, 8. (er & novévec dià the

<sup>.</sup> Dieje Folgerung erfennt aud Coleiermader ausbrudlich an. "Da jedes Gefen," fagt er in einer 1880 gehaltenen Predigt (Predigten - in der Ausgabe feiner fammtlichen Werte - Bb. 2. G. 65.), "nur Sandlungen fordern tann, fo mußte Gott, wenn er nach dem Gefege richtete, auch folde getten laffen, die aus einem Bemith tommen, bem jebe gottgefällige Befinnung fremb ift. Darum wie man auf ber einen Geite fagen tonnte, tein Fleifc wurde gerecht burch bes Gefetes Werte, weil Riemand vermochte bas Gefet volltommen zu halten, fo tonnte man bajfetbe auch beghalb jagen, weil Giner es tonnte volltommen erfullt baben und boch von allen Unipruchen auf Lob und Billigung vor Gott entblögt fein." hiermit aber miberfpricht Solleiermacher feiner eignen beffern Beftimmung biefes Berbaltniffes in fruberer Zeit: benn in ber Rritit ber Sittenlehre G. 181 f. will er ungeachtet ber ausschlieglichen Beziehung Des Bejeges auf die That boch feine Sandlung als geseymäßig im ethiicen Sinne afterfennen, Die nicht auch aus fittlichen Antrieben herborgegangen. - Auf grundliche Beife erortert jenen Buntt Dr. Schmid in seinem lehrreichen Weihnachtsprogramm v. J. 1832 de notione legis in theologia morali rite constituenda.

ftimmungen über bie Wirfungsart ber Rrafte nur bann als wahre Naturgesetze anerkennen, wenn und soweit fie fich im Leben ber natur felbft verwirklichen, to will Schleiermacher auch bas Gefet im fittlichen Gebiet angesehen wiffen. Damit würde es fich benn allerbings nicht vertragen, bas Gefet als Ausbrud ber fittlichen Bolltommenheit zu foffen und somit die Anextennung seines Inhaltes, welcher als in ber Ibee begrundet seine Wahrheit und Rothwendigkeit in fich felberträgt, davon unabhängig zu machen, in welchem Grabe er von ber'Menschheit als Gesammtheit ober felbft in ben ebelften, auserwähltesten Gebieten bieses weiten Kreises realifirt wird. Inber That ift nach Schleiermachers Anficht bie Rategorie best Sollens auf bas fittliche Gebiet nur in bemfelben Sinne zu beziehen wie auf die Natux \*). Aber wird bann bie Wiffenschaft, die aus ber Durchführung diefer Principien hervorgeht, nicht vielmehr Philosophie ber Geschichte fein als Ethik, jur erzählenden Geschichte fich im Wesentlichen eben fo berhaltend wie die spekulative Naturwiffenschaft zu der empirischen Naturfunde \*\*) ?

Aus berselben Quelle mit jenen Satzen fließt auch die Schleiermachersche Behandlung des Freiheitsbegriffes, die denselben nur als potenzirte Naturlebendigkeit faßt und die Thaten der Freiheit auf wesentlich gleiche Weise dem allgemeinen

<sup>\*)</sup> A. a. O. §. 63. Hier heißt es unter Andrem: "Sollen und Sein find daher auf beiden Gebieten Asymptoten und (nur?) auf bem fittlichen Gebiet vielleicht der Approximations-Exponent größer." Diesen Gedanken führt die Abhandlung über den Unterschied zwischen Katurgesetz und Sittengesetz weiter aus.

<sup>\*\*)</sup> Aehnlich hat sich über diesen Punkt Twesten ausgesprochen in seiner vortrefflichen Einleitung zu Schleiermachers Grundriß der philosophischen Ethit, S. XVII. vgl. S. XLVIII, indessen wohl ohne darin grade einen Mangel der Schleiermacherschen Behandlung der Sittenslehre finden zu wollen.

Naturzusammenhange unterwirft wie die Wirkungen der Raturträfte \*). ---

Mir bürfen hier eine Frage von unverkennbarem ethischem Interesse, die ganz in den Kreis dieser Betrachtung gehört, nicht übergehen. Sie betrifft den Begriff des opus supererogationis. Haften nicht bloß an der Form, in der die sittliche Wahrheit uns als Gesey entgegentritt, wesentliche Schranken und Mängel, sondern ist im Inhalt des sittlichen Gesetzes selbst nicht die

<sup>\*)</sup> Glaubenslehre g. 49, g. 81, 2. - Es lagt fich leicht ertennen, wie biefe Begenfage ber Unfichten mit ber Frage um bie Bebeutung bes Bafen und feinen Ginfluß auf die menichliche Entwidelung innig gufammenhangen. Merkwürdig find bier in bem Spftem ber Sittenlehre bie bon ber Corgfalt bes Berausgebers genau bargelegten Schwantungen ber Anficht von bem Berbalinik ber Ethit zu bem Gegenfan von aut und boie in §. 91 und ben bavon abhangigen §g. Wie bieg Berhaltnig in fruberer Beit von Schlegermacher gefaßt ift - namentlich wenn gefagt wirb, ber Begenfag bon aut und bofe bezeichne ben positiven und negativen Fattor in bem Proceg ber werdenben Ginigung (welchen Proceg bie Ethit nad Schleiermader bargulegen bat), ober, die Ethit fei bie Entwidelung des Gegenfages von aut und boje, ober bie Darlegung bes Guten und Bofen im Bufammenfein Beiber -, fo entspricht es gang ber oben angebeuteten Grundanficht von der Natur bes Sittlichen. Wenn aber Solleiermacher in ber fpateften Ueberarbeitung ber Sittenlehre ben Begenfat von gut und boje gang aus ihrem Bebiet ausichließt und fein ethis iches Element anders als unter dem Begriff bes Guten aufgeftellt wiffen will, aber nicht infofern diefes bem Bojen entgegengestellt ift, fondern überhaupt infofern aut bas Ginkgewordenfein ber Bernunft und Ratur burch Wirtsamteit der erstern bezeichnet, wenn er im Zusammenhange damit den fliegenden Gegenfag bes Bolltommenen und Unvolltommenen jehr bestimmt von bem Begenfat des Guten und Bofen unterscheibet, fo burchbrechen biefe Beftimmungen ben Rreis jener Anficht auf entscheidende Beije und hatten bei tonfequenter Durchführung Soleiermacher zu einer mefentlichen Modifitation feiner Lehren von Freiheit, Gefet und Bofem genothigt. - Aus jenen Menberungen in ben 1832 gehaltenen Borlefungen über die Sittenlehre durfen wir übrigens mohl ichließen, daß diefen edeln und tiefen Beift bas Problem bes Bojen grade in feinen letten Lebensjahren neu beschäftigt haben muß.

fittliche Vollkommenheit ausgedrückt, so läßt sich die Möglichkeit von sittlichen Leistungen, welche über die Forderung des Gesehes hinausgehen, offendar nicht leugnen; und umgekehrt: giebt es solche Leistungen, so drückt das Geseh nicht die sittliche Vollkommenheit aus. Und ganz in diesem Sinne nimmt der tapserste und bestgerüstete unter den neuern Polemikern der katholischen Kirche den Begriff des sogenannten überverdiensklichen Werkes in Schuh. Der in Christo Geheiligte und mit seinem Geist Erfüllte, behauptet Möhler\*), fühlt sich immer dem Geseh überlegen. "Es ist die Art der aus Gott entsprungenen Liebe, die weit, die unendlich höher als das bloße Geseh steht, daß sie sich in ihren Erweisungen nie genügt und immer ersinderischer wird, so daß Gläubige dieser Art jenen Menschen, die auf einer niedrigern Stuse stehen, nicht selten als Schwärmer, als Geistestranke, als überspannte Köpse erscheinen."

Bellarmin hat eine ziemliche Anzahl Stellen zusammengetragen, aus denen erhellt; wie schon mehrere Kirchenväter, Origenes, Basilius d. Gr., Gregor v. Nazianz, Chrhsostomus, Chrbsostomus, Chrisostomus, Chrisostomus, Gregor d. Gr., im Zusammenhange mit der früh sich ausbildenden Unterscheidung zwischen einer höhern und einer gemeinen Tugend, mehr als genügende Werte für möglich halten\*\*). Doch erst im Wittelalter erhält dieser Begriff seine nähere Bestimmung und seine seltelle im kirchlichen Lehrspstem. Dem opus supererogationis entspricht das consilium evangelicum;

<sup>\*)</sup> Symbolif S. 214 (britte Aufl.).

<sup>\*\*)</sup> De membris ecclesiae militantis lib. II, de monachis c. XII. (Disputt. de controvv. chr. fidei tom. II.). Bellarmin führt freilich noch mehr Zeugen an, aber unbefugter Weise. Dagegen hat er das älteste hristliche Zeugniß für diese Borstellung nicht benutt; es sindet sich im hirten des hermas lib. III, sim. 5, 3: Si praeter ea, quae mandavit Dominus, aliquid boni adieceris, maiorem dignitatem tibi conquires etc.

in beiben handelt es sich besonders um die allgemeinen Gelübbe des Mönchthums, Armuth, Reuschheit, Gehorsam; abgesehen von den Sakramenten sind es vornehmlich diese Gelübde, durch welche der Inhalt des evangelischen Gesets hinausgeht über die Gebote (praecepta) des Mosaischen und des natürlichen Gesets. Aber es gebietet sie nicht, sondern es empsiehlt und räth sie nur, woraus sich denn freilich ergiebt, daß die Unterordnung der Sahungen, durch welche diese mehr als genügenden Werke sestengestellt werden, unter den Begriff eines Gesetzes (lex evangelica) nur sehr uneigentlich gemeint ist\*). Denn allem Geseh im Gebiet des Willens ist es wesentlich nicht zu empsehlen, sondern un bed in gt zu fordern; nur das ist sittliches Geseh, was den Charakter ethischer Röthigung an sich trägt.

Indessen behandeln die scholaftischen Theologen den fraglichen Begriff doch nicht ganz in demselben Sinne wie Bellarmin und der neuere Katholicismus. Bei Thomas, der hierüber unter jenen Theologen wohl am genauesten ist, fallen die evange-lischen Kathschläge und die mehr als genügenden Werte ganz in das Gebiet der Askese. Treffliche Mittel (instrumenta) sind sie ihm, um den Menschen besser und ungehinderter zur Volktommenheit des sittlichen Lebens und zur Seligkeit zu sühren\*\*); aber er ist fern davon diese Entsagungen und Leistungen zur eignen ledung als wesentliche Momente dieser Volktommenheit selbsit, die er nach der Zusammensassung des Gesehes in Christi Ausspruch Matth. 22 als Volksommenheit der Liebe bestimmt, anzusehen. Vielmehr antwortet er auf die

<sup>\*)</sup> Wie benn auch Thomas den Begriff der lex nova "principaliter" so bestimmt: sie sei ipsa gratia Spiritus Sancti in corde sidelium scripta. Summa theol. univ., Prima Secundae, qu. 106,, art. 1.

<sup>\*\*)</sup> A. a. O. II, 1, qu. 108, art. 4. So erhalt nun bei Thomas die tonsultative und damit hypothetische Form, unter welcher auch von ihm diese fittlichen Bestimmungen aufgestellt werden, eine besser Begrundung.

<sup>3.</sup> Duller, Die Lehre von ber Gunbe. I.

Frage, ob die Volltommenheit auf den Geboten oder auf den Rathschlägen beruhe: sie bestehe principaliter et essentialiter in praeceptis, secundario et instrumentaliter in consiliis\*).

Zwar scheint auch Bellarmin mit dieser Ansicht bes Thomas übereinzustimmen. Nicht blok in seinem Urtheil über das Konfordienbuch geht er ausdrücklich darauf zurück\*\*). fon= bern auch zu Anfang feines Buches de monachis spricht er Aehnliches aus \*\*\*). Aber die weitere Entwickelung feines Begriffes von dem mehr als genügenden Werk halt fich keinesweges innerhalb der Schranken jener bescheidenen Auffassung. Um fich indeg mit feinem Meifter nicht in Zwiefpalt zu verwickeln, unterscheibet Bellarmin zwischen einer zwiefachen Bolltommenheit; die eine fei nothwendig, die andere nüglich, die eine nothwendig zum Sein (ad osso), die andere nothwendig zum Wohlfein (ad bene esse), die eine nothwendig jur Seligkeit überhaupt, die andere zu einem höhern Grad der Herrlichkeit im Reiche Gottes. Lettere Vollkommenheit komme aber nur benen ju, die mehr als das Gebotene leifteten burch Erfüllung ber evangelischen Rathschläge+). Aber ba nun auch Bellarmin bie avanewalalwois aller göttlichen Gebote an den Menschen in bem Ausspruch Chrifti Matth. 22. anerkennen muß, zu welchen monftrösen Konsequenzen wird er getrieben! Um zu beweisen, daß der Mensch noch mehr könne als Gott von ganzem Berzen und von ganger Seele und von gangem Gemuth lieben, muß er ben Sinn diefer Forderung durch exegetische Künfteleien möglichst au schwächen ober ihr neben bem höhern Sinn auch einen niebern

<sup>\*)</sup> II, 2, qu. 184, art. 3.

<sup>\*\*)</sup> Iudicium de libro Conc., sextum mendacium (disputt. de controvv. tom. IV, p. 1185. ed. Paris).

<sup>\*\*\*)</sup> Cap. 2.

t) De monachis cap. VI. VII. IX. XI.

abzugewinnen suchen; läßliche Sünden sollen diesem Gebot nicht widerstreiten\*); wer Gott liebe von ganzem Herzen, behauptet er, sei doch nicht verbunden Alles zu thun, was Gott rathe, sondern bloß, was er gebiete\*\*).

Und in diesen Konsequenzen liegt auch die schlagenbste Widerlegung des Princips, aus dem sie fließen. Das sollte die ächte, der gättlichen Forderung wahrhaft entsprechende Liebe sein, die so vorsichtig abmißt, was sie im strengsten Sinne schuldig ist, um ja nicht des Guten zu viel zu thun, die sich Gott gegenüberstellt mit der kühlen Erklärung: du ermahnst zwar deinem Dienste das ganze Leben zu weihen; aber nicht deine Ermahnungen und Rathschläge, sondern nur deine Besehle din ich verpflichtet zu besolgen? Wäre in der Lebensweise, die jene evangelischen Rathschläge empsehlen, wirklich eine höhere sittliche Vollkommenheit enthalten, wäre darin der Mensch wirklich Gott gefälliger, so wäre er unstreitig verbunden auch danach zu streben; nicht danach zu streben wäre ihm Sünde\*\*\*). Es ist vollkommen widerseine sittliche Verbindlichkeit hinausgeht.

Freilich ist es andrerseits sehr begreislich, daß die katholische Kirche nie gewagt hat, was sie als die wahre Vollkommenheit des menschlichen Lebens anpreist, nun auch als allgemeine Forderung geltend zu machen. Denn worin besteht doch diese höhere Vollkommenheit als darin, daß gewisse Gebiete, die ihre nothwendige Stelle im Ganzen des durch Freiheit bebingten menschlichen Lebens haben, als sittlich undurch-

<sup>\*)</sup> A. a. D. c. XIII.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. c. IX.

<sup>\*\*\*)</sup> Dieß hat schon Petrus Marthr in seiner Auslegung von 1 Kor. 9 gegen diese Ansicht eingewandt nach Bellarmins Angabe a. a. O. c. XIII. — Non porro et promereri nolle delinquere est? sagt Tertullian de exhortatione castitatis c. 3.

dringlich aufgegeben werden? Wäre diese Verzichtleistung zur allverbindenden Pflicht erhoben worden, so hätte sich die entschiedene Entzweiung dieser einseitig kirchlichen Ethik mit den allgemeinen sittlichen Aufgaben des menschlichen Lebens offen zu Tage gelegt. — Indessen wird durch Vermeidung jenes Neußersten dem Uebel selbst immer nicht abgeholsen. Gilt es einmal für eine höhere Heiligkeit, sich von diesen Gebieten zurückzuziehen, so fällt auf die Theilnahme daran nothwendig ein Schatten von unsüberwindlicher Prosanität, welcher nach dem Zeugniß der Geschichte auch damit nicht verschwindet, daß, als wäre der einsache Widerspruch eine Korrettur, dem einen dieser Gebiete, der Che, zugleich die Würde eines Sakramentes beisgelegt wird.

Wie nun jenes Zurückweichen vor wesentlichen Momenten ber sittlichen Aufgabe eine falsche Scheu und Aengstlichkeit ist, so ist es nicht minder eine falsche Zuversicht, eine bei Männern von sittlichem Ernst und Lebensersahrung schwer begreisliche Selbsttäuschung, sich dem Gesetz überlegen zu glauben. Freilich mindert sich die Berwunderung über diese Zuversicht bedeutend, wenn man andrerseits von Bellarmin erfährt, daß die Vollbringung von mehr als genügenden Werten gleichzeitig mit Sünden, nämlich läßlichen, in demselben Subjekt zusammen sein kann\*). Hiermit aber legt sich die verderbliche Wurzel dieser ganzen Betrachtungsweise sowie mancher anderer Irr-

<sup>\*)</sup> De monachis c. XIII. Bei Möhler ift überdieß eine auch sonst vorkommende Berwechselung verschiedener Begriffe mit im Spiel. "Die Liebe steht unendlich höher als das Geset," kann auch bloß subjektiv verstanden werden. Dann heißt es: der freie Impuls der Liebe bringt eine viel bessere Gerechtigkeit hervor als das bloße Bewußtsein des Gesets, die ausdrückliche Resterion auf seine jedesmalige Forderung. In diesem Sinne ist der Satz von unbestrittener Wahrheit, enthält aber nichts, was nicht auch in der Lehre der Resormatoren vollsommen anerkannt wäre.

thümer der katholischen Ethik zu Tage, die zersplitternde atomistische Behandlung des Sittlichen, von der namentlich die ganze Auffassung der Begriffe: gutes Werk und Berdienst, beherrscht wird. Ihre Spike hat diese sittliche Atomistik in der jesuitischen Moral erreicht; die vornehmsten Irrlehren derselben, ihre Grundsätze von der philosophischen Sünde, von dem sittlichen Handeln nach Prodabilität, von der guten Absicht, welche die schlechten Mittel rechtsertigt, von den Mentalreservationen beruhen darauf.

Steht es so mit dem innern ethischen Halt und Werth der Vorstellung von mehr als genügenden Werken, so wird sie uns nicht bewegen können die Ibealität des sittlichen Gesetzes, wonach nur das Vollkommne seiner Forderung vollkommen entspricht, aufzugeben\*). —

Bur biblischen Stütze der überverdienstlichen Werke ist von den katholischen Theologen nichts so häusig verwandt worden als jener an den reichen Jüngling gerichtete Ausspruch, der schon den Stister des Mönchthums Antonius und dann wieder den Franz von Assisti zu ihren ascetischen Entschließungen zuerst entzündete: Willst du vollkommen sein, so gehe hin, verkause, was du hast und gied es den Armen, und du wirst einen Schatz im himmel haben, und komm, solge mir nach, Matth. 19, 21. Der Jüngling, der auf seine Frage nach dem Wege zum ewigen Leden von Christo zunächst an die Ersüllung der göttlichen Gedote erinnert wurde, hat das Bewußtsein außeglprochen, daß er sie alle gehalten, und dieß Bewußtsein hat Christus nicht getadelt. Worauf also können die eben ange-

<sup>\*)</sup> Bgl. die treffende Kritit dieser Borstellung in Baur's Gegenjag des Ratholicismus und Protestantismus, zweite Ausg. S. 301 ff. Baur widerlegt sie von der Idealität des Gesetzes aus; hier galt es die Idealität des Gesetzes gegen die von dieser Borstellung hergenommenen Instanzen zu behaupten.

führten Worte jenen hinweisen als auf eine höhere, über bie bloge Gesetgellung hinausgehende Volltommenheit, die er fich burch freiwillige Armuth erwerben konne? - Diefe Auffaffung des: el de véleig réleiog elvai scheitert aber baran, daß nach den unmittelbar folgenden Aussbrücken Christi V. 23. 24 ben Mingling feine Weigerung wenigftens für jest um die Theilnahme am Reiche Gottes brachte, also auch um den Befitz bes ewigen Lebens, wenn fich doch gewiß die willfürliche Velagianische Unterscheidung zwischen Reich Gottes und ewigem Leben jest Niemand mehr wird aneignen wollen. Darum tann die Gefeheserfüllung bes Junglings in bem Urtheil Chrifti offenbar nicht bie rechte, volltommene gewesen sein\*), und jene Aufforderung hat ihm nicht eine über die wahre Gesetzerfüllung hinausgehende Bolltommenheit zeigen, fondern nur den Boten, dem er gegen das erfte Gebot des Detalogs unbewuft diente, enthüllen follen. Daraus erhellt zugleich, daß diese Aufforderung von Christo keines= weges bloß als ein Rath gemeint war, beffen Befolgung jener ohne Schaben unterlaffen könnte.

Rächstem berusen sich die katholischen Theologen für die mehr als genügenden Werke besonders auf den Apostel Paulus, der 1 Kor. 9, 12—18 seinen Ruhm und sein Verdienst im Unterschiede von einem bloßen Knechtsbienst am Evangelium darein setze, daß er sein apostolisches Amt mit Lust und unent-

<sup>\*)</sup> Bgl. die Auslegung der Antwort Chrifti bei Reander, Leben Jesu Christi, vierte Ausg. S. 589—592. Daß sich mit dieser Auffassung das ήγάπησεν αὐτὸν Marc. 10, 21, das Wohlgefallen des Erlösers an dem nach Maßgabe seiner beschränkten Selbst- und Gotteserkenntniß redlichen Streben des jungen Mannes sehr wohl verträgt, bedarf keiner Erläuterung. Eben so ergiebt sich von selbst, daß die bei Matthäus sehlenden Worte, die bei Wartus und Lukas sich sinden: Er son voreger — Ers Er son leines —, zu denen nach dem Jusammenhange der Erzählung doch nur ergänzt werden kann: zum Gewinne des ewigen Lebens, wenn sie authentisch sind, die oben gegebene Auffassung nur begünstigen.

geltlich verwalte. Wir bürfen hier auf die gründliche Entwickelung des wahren Sinnes dieser Stelle bei Reander verweisen\*). Wie wenig der Apostel meinte mehr zu thun, als seine bestimmte Pflicht nach der besondern Natur seiner Berhältnisse und seiner Eigenthümlichkeit von ihm forderte, das geht auch daraus klar hervor, daß er es ausdrücklich als Mißbrauch seiner Besugniß in Beziehung auf die Verklindigung des Evangeliums bezeichnet, wenn er weniger thäte (B. 18).

Es ift fonderbar, daß grade die Stelle des R. T., welche ältere und neuere Protestanten als bas machtigfte Zeugniß gegen jedes opus supererogationis zu betrachten bflegen, welche auch den katholischen Polemikern in der Bertheidigung ihrer Lehre vor andern Noth macht \*\*), genauer betrachtet, vielleicht bas Scheinbarfte enthält, was aus bem N. T. für die Möglichkeit der über die gesetzliche Forderung hinausgehenden Werke angeführt werben tann. Wir meinen Luc. 17, 10. Soll namlich, wer bloß gethan hat, was ihm befahlen ift, fich für einen werthlosen Knecht halten, weil er nichts gethan, als was er schuldig war, so fragt sich: haben wir bieg Urtheil auch auf Die Bolltommenbeit bes fittlichen Lebens au beziehen? Bejahen wir biefe Frage, fo wurde folgen, daß auch Chriftus fein beiliges Leben unter ben Begriff bes dovlog azoeiog hatte bringen müffen. Ift bieg nun gang abfurd, wie wollen wir ber Konfequenz entgehen, daß alfo boch eine Tugend möglich fein muffe, die mehr thut, als was fie nach der Forderung des Gesetzes ichulbig ift, also ein opus supererogationis, wenn gleich natür-

<sup>\*)</sup> Geschichte der Pflanzung der Kriche durch die Apostel S. 746 f.

\*\*) Eine interessante Zusammenstellung der mannigsachen Einwendungen katholischer Theologen gegen den protestantischen Gebrauch dieser Stelle giebt Gerhard, consessio catholica lib. II, art. XXIII, cap.

VIII. de persect. et meritis opp. Rur Salmeron trifft im Allgemeinen den rechten Puntt.

lich in geiftigerm und innerlicherm Sinne, als es in ber katholischen Kirche gewöhnlich aufgefaßt wurde?

Die Löfung bieser Schwierigkeit liegt barin, daß der Ausspruch sich ganz auf die herrschende jüdische Auffassung des Geseizes, den Dienst des äußerlichen Buchstadens bezieht. Bon
einer Erfüllung des Gesetzes nach seiner vollen Bedeutung ist
nicht die Rede. Den eigennützigen und selbstgerechten Sinn, der
sich um das Gesetz nur wegen des Lohnes bemüht, der, auf
Recht und Berdienst pochend, für seine Beobachtung des Geseizes Lohn fordert (B. 9), will Christus demüthigen. Der
Mensch soll wissen, daß er auf diesem Standpunkte mit aller
seiner Treue und Genauigkeit in der Beobachtung der einzelnen
Gebote geringer Knecht\*) bleibt. Der ganze Standpunkt soll
eben überschritten werden dadurch, daß er Kind Gottes wird\*\*).

Reuere katholische Theologen haben, wohl in bem richtigen Gefühl von der Unzulänglichkeit der biblischen Begründung, durch eine geschickte Wendung aus dieser Schwäche der Lehre

<sup>\*) &#</sup>x27;Azeelos ift im klassischen Sprachgebrauch gewöhnlich = zweckslos, unnütz, unbrauchbar. So auch Matth. 25, 29. In dieser Bedeutung aber paßt das Wort durchaus nicht in den Zusammenhang der Stelle, wie man sie auch fassen mag. Für die hier geltend gemachte Bedeutung läßt sich mit Sicherheit wohl nur der Borgang der Alexandrinischen Uebersetung in 2 Sam. 6, 22 ansühren, wo PV niedrig, gering (wostür sie sonst gewöhnlich ταπεινός braucht), durch άχρειος ausgedrückt wird.

<sup>\*\*)</sup> Bei dieser Auffassung ist es freilich natürlicher anzunehmen, daß dieser Ausspruch Christi etwa an Pharisaer als daß er an die Jünger gerichtet gewesen. Aber dasselbe machen auch schon die unmittelbar vorangehenden Worte B. 7 und 8 sowohl durch die äußern Berhältnisse als auch durch die Sinnesart, auf die sie Bezug nehmen, sehr wahrscheinlich. Daß in den ersten 6 Bersen des Kapitels Christus mit den Jüngern redet, kann nicht dagegen entschein, da ein innerer Zusammenhang zwischen jenen Bersen und den solgenden sich, wenn man nicht künsteln will, schwerlich wird nachweisen lassen; was auch Reander (Leben Jesu Christiss. 624) und De Wette (kurze Erkl. der Ev. des Lukas und Markus 3. d. St.) gegen Schleiermacher und Olshausen anerkennen.

von den ebangelischen Rathschlägen und überverdienftlichen Berten ihre Starte zu machen verfucht, indem fie biefe Lebre, und nicht ohne vielen Schein, als eine freiere Entwidelung ber driftlichen Cthit dem ältern Protestantismus gegensiber barftellen. Babrend nämlich biefer teine ethischen Bestimmungen als gultig anerkennen will, die fich nicht auf bas ausbrückliche Wort bes in ber h. Schrift enthaltenen Gefetes gurudführen laffen\*), icheint die tatholische Kirche dem Entwicklungstriebe des driftlich fittlichen Geiftes freiern Raum ju gonnen, infofern fie fittliche Anordnungen, mogen fie auch über ben Buchftaben ber beil. Schrift hinausgeben, als gerechtfertigt betrachtet, wenn fie fich nur in richtiger Weise auf bas bort vorgezeichnete Ziel ber Bolltommenheit beziehen \*\*). Räher betrachtet indeffen ift biefe fcheinbar freiere Entwickelung boch auch wieber Satung, die fich als Autorität der Rirche, wenn gleich immerhin zunächst in Form eines auten Rathes, geltend macht: und wenn bagegen unfre ältern Theologen mit Recht protestirten und bas, was in ber Rirche als fittliche Ordnung öffentliche Geltung haben folle, an bem ausbrücklichen Worte ber h. Schrift gemeffen wiffen wollten, fo war bamit die Aufgabe für den einzelnen Chriften nicht ausgeschloffen fich auf der Grundlage der h. Schrift, aber ihren Inhalt frei aus feinen Brincipien entwickelnb, feine fittliche Erkenntnig und Sandlungsweise zu bilben.

An diese Untersuchung über das mehr als gentigende Werk, die uns von der Unhaltbarkeit bieses Begriffes überzeugt hat,

<sup>\*)</sup> Bgl. außer den zahlreichen Aussprüchen Luthers und der symbolischen Bücher über das mandatum Dei als Bedingung jedes guten Berkes. Chemnig's Examen Conc. Trid. de bonis operidus qu. 2, Gerhards confessio catholica lib. II, art. XXIII, cap. 7 de norma bonorum opp., Quenstedts theol. didactico-polemica p. IV, c. IX, sect. II, qu. 2 quae sit norma bonorum operum directrix.

<sup>\*\*)</sup> Bellarmin de monachis c. IX.

schließt sich von selbst die Erörterung der zweiten unter den oben aufgestellten Fragen an. Das sittliche Geset, in seiner wahren Bedeutung erkannt, fordert nicht weniger als Bollkommenheit; ist nun Alles, was we nig er ist als diese vom Gesetz geforderte Bollkommenheit, schon als sittlich böse zu bezeichnen? Fassen wir die Frage in gehöriger Allgemeinheit, so ist sie offendar gleich der andern: Sind die Begriffe: Reinheit vom Bosen (sittliche Integrität) und sittliche Bollkommenheit, identisch? Wir sehen dabei als sich von selbst verstehend voraus, daß von sittlicher Integrität nur die Rede sein kann in Beziehung auf Wesen, denen überhaupt eine sittliche Bestimmtheit zukommt. Blosen Naturwesen läßt sich als nichtsittlichen eben so wenig sittliche Reinheit wie Unsittlichseit zuschreiben.

Bellarmin und andere ältere Polemiker der katholischen Kirche antworten auf die obige Frage verneinend. Sie erkennen an, daß das Gesetz sittliche Volkommenheit fordere; aber sie wollen nicht zugeben, daß, wenn der Mensch aus allen Kräften strebe dem Gesetz zu genügen, das aus natürlicher Schwäche entspringende Zurlichbleiben hinter jener Volkommenheit als übertretung des Gesetzes anzusehen sei. Bellarmin unterscheidet zu diesem Zwecke, an Thomas sich anschließend\*), zwischen der obligatio ad sinom und der obligatio ad media; jenes sei die Verbindlichkeit zur Volkommenheit selbst, dieses die Verbindlichkeit zur Volkommenheit selbst, dieses die Verbindlichkeit zum eifrigsten und unverdrossensten sicht entspreche, werde ein übertreter des Gesetzes\*\*).

<sup>\*)</sup> Thomas stell in der Sec. Secundae qu. 186, art. 2 hierüber den Grundsat auf: Quilibet tenetur tendere ad persectionem, non autem tenetur esse persectus.

<sup>\*\*)</sup> De monachis cap. XIII. De amissione gratiae et statu pecc. lib. V, c. X. Bgl. Andradius orthodoxae explicationes (1564) C.-V. p. 396 ff. Bellarmin ftügt sich besonders auf Augustinus,

Die ältern Theologen unferer Kirche dagegen bejahen jene Frage und betrachten jede Handlung oder Beschaffenheit, welche die sittliche Bollsommenheit noch nicht ausdrückt, als Sünde und Übertretung des Gesetzes\*). — Das Interesse, das die katholischen Theologen an jener Unterscheidung nehmen, beruht zunächst auf dem Streben die Wöglichkeit einer genügenden Gesetzeserstüllung und der Erwerbung von Verdiensten bei Gott

ber biefen Unterfcied amifden fittlicher Bollfommenheit und Sundlofigfeit entigieben ausspricht, 3. B. de libero arbitrio lib. III, c. 22: non propterea Deus animam malam creavit, quia nondum tanta est, quanta ut proficiendo esse posset accepit; eben so spăter de spiritu et littera c. 36, mo er bon ber bollenbeten Gerechtigfeit ber Gott ichauenben Seligen eine minor justitia unterscheidet und fo fortfahrt: Neque enim si esse nondum potest tanta dilectio Dei, quanta illi cognitioni plenae perfectaeque debetur iam culpae deputandum est. Aliud est enim totam assequi caritatem, aliud nullam sequi cupiditatem. Doc bleibt Auguftinus nicht überall biefer richtigen Ginficht treu. moribus Manichaeorum c. 6 hatte er bas mutari in melius bem reverti a pervertendo in peius gleichgesett, was, fonsequent burchgesührt, bas Boje gur negativen Bebingung aller fittlichen Entwidelung machen würde. In demfelben Sinne fagt er noch beutlicher ep. 167 (nach ber Ordnung ber Benedictiner) ad Hieronymum: plenissima (caritas), quae iam non possit augeri, quamdiu hic homo vivit, est in nemine; quamdiu autem augeri potest, profecto illud, quod minus est quam debet, ex vitio est (Opp. tom. II, p. 897). 3m Alterthum haben bie Stoiter die Frage behandelt und find, indem fie zwischen noch nicht volltommener Tugend und Lafter nicht unterscheiben wollten, bann auch jo konfequent gewesen die Möglichkeit einer machjenden Tugend zu leugnen, bgl. die Radweisungen bei Tennemann, Geschichte ber Philosophie **Bb. 4, S. 104. 105.** 

\*) 3. B. Chemniz, Ex. Conc. Trid. p. I, de reliquiis pecc. orig. post bapt. (S. 243. der Ausg. v. 1590); de bonis operibus qu. 3. Gerhard, Loci theol. de pecc. act. c. 10, §. 42—45; de lege Dei, c. 4, sect. 10, §. 183; de bonis operibus c. 10, sect. 1. Quenfiedt tadelt defhalb auch die nach Melanchthon geformte Definition der Sände: inclinatio, appetitus, cogitatum, dictum, factum pugnans cum lege Dei, wegen des pugnans als zu eng, a. a. O. P. II, cap. II, sect. II, qu. 3, dist. 4.

au ftüten: weshalb benn Bellarmin von feiner Beftimmung jener Begriffe besonders den Gebrauch macht, daß das Gebot, frei au fein von der concupiscentia nur aur obligatio ad finem gehöre. Darum ist es wohl begreiflich, daß die protestantischen Theologen einer Unterscheibung nicht trauten, die ihnen nur zur Unterftützung irriger Lehre ersonnen schien - um so begreiflicher. ba fie die Gegner aus jener Unterscheidung sofort so verderbliche Behauptungen ableiten faben wie die Bellarminfche: bie verzeihlichen Sünden geschähen nicht sowohl contra legem als vielmehr practer legem und seien nicht schlechthin, sondern nur beziehungsweife Sunbe \*); ober bie bes Stapleton: bas Gebot ber vollkommenen Liebe zu Gott fei nicht obligatorium, fondern nur doctrinale et informatorium \*\*). Indeffen ift es boch, näher erwogen, keinesweges blog ber Migbrauch und bie trübe Entstellung, welche die ältern Theologen unfrer Kirche jener Unterscheidung abgeneigt machte, sondern gewiß auch die Ahnung, daß diefelbe mit ihrer Auffaffung des menschlichen Urftandes und manchen davon abhängigen. Saten in Widerfpruch ftebe.

Und können wir uns wohl bebenken uns in diesem Gegenjat an die Ansicht unfrer ältern Theologen anzuschließen, die
durch ihren idealern ethischen Charakter gegen die nachgiedigen,
biegsamen Theorien der katholischen Theologen so vortheilhaft
absticht? Das Geset fordert sittliche Vollkommenheit; mit dem
Bewußtsein dieser Forderung ist im Gemüth der Antried, ihr zu
entsprechen, unzertrennlich verknüpst; bleibt nun dennoch der
Mensch, der einmal zum sittlichen Bewußtsein erwacht ist, irgendwie hinter jener Forderung zurück, worin anders soll dieß seinen

<sup>\*)</sup> De iustif. lib. IV, c. 12, 14, freilich nach Thomas, Prima Secundae qu. 88, art. 1. Bgl. hiermit Melanchthons Loci theol. de pecc. actualibus, S. 117 der Ausgabe von 1569.

<sup>\*\*)</sup> De iustific. lib. VI, c. 10.

Grund haben als in einer dem Seset und seinem Antrieb widerstreitenden Richtung, also in der Macht des Bösen? Wenn er d. B. den Nächsten weniger liebt als sich selbst, was kann, gegenüber dem Gebot, ihn zu lieben wie sich selbst, an diesem Weniger Schuld sein als die in irgend einem Maße vorhandene Macht der Selbstsucht?

So scheint fich benn in biesem Gebiet ber alte Sak vollfommen zu beftätigen: Omne minus bonum habet rationem mali. Burben wir nicht fonft fagen muffen: Das Gefet forbere awar bas Bollfommne, aber es verwerfe boch nicht bas Unvolltommne, fondern laffe es eben auch gelten, barum muffe es ihm boch mit jener Forberung nicht recht Ernst sein? Und würde fich nicht baraus fofort ein mittleres Gebiet ergeben zwischen einem folchen Wollen und Handeln, welches bem Gefet entfpricht, und einem folchen, welches ihm widerftreitet? Schleiermacher hat ben Begriff des Erlaubten, infofern er ihm eine gewiffe Rlaffe von Sandlungen und Sandlungsweifen bezeichnete, welche die bloße Natürlichkeit an fich tragen und weber pflichtmäßig noch pflichtwidrig find, sondern sittlich gleichgultig, siegreich beftritten+); wie benn biefem fo gefaßten Begriff eine objettive ethische Bedeutung gar nicht zugeschrieben werben kann, ohne jede zusammenhangende und das ganze bewußte Leben bes Menschen umfaffende sittliche Ansicht unmöglich zu machen. Aber giebt es ein folches mittleres Gebiet, ben Bestimmungen bes Willens gewidmet, die bem Gesetze nicht volltommen ent-

<sup>\*)</sup> Kritit der Sittenlehre S. 185 ff. Ueber den Begriff des Erlaubten, sammtliche Werke, dritte Abtheilung B. 2, S. 418 ff. — Daß der Begriff des Erlaubten gänzlich geschieden werden müsse von dem des sittlich Gleichgitltigen, daß das Erlaubte vielmehr zu dem sittlich Guten gehöre und in dem an sich rechtmäßigen und guten Geltendmachen der persönlichen Eigenthümlichseit wurzele, zeigt Wuttke in seinem Handbuch der christlichen Sittenlehre B. 1, S. 399. 403 (zweite Auflage).

sprechen, ohne ihm boch zu widersprechen, wird nicht bann jener Begriff in veriflingter Gestalt wiederkehren, um dasselbe für sich in Besitz zu nehmen?

Und boch, es ist wahrlich nichts Geringes, was wir Preis geben muffen, wenn wir jene Unterscheidung verwerfen.

Zuerst verschwindet damit, wie sich von selbst ergiebt, jeder Stufenunterschied der fittlichen Güte, der anders als durch irgend einen Antheil der niedern Stufe am Bösen bedingt wäre, also jeder Stufenunterschied sittlich reiner Wesen und Beschaffenheiten. Dieß muß sich denn natürlich auch auf Christum den Heiligen anwenden lassen. Wie groß immer die heilige Liebe sein mag, die ihn erfüllt, sie hat die Grenze, wo das Böse beginnt, so dicht neben sich, daß sie dieselbe, wäre sie auch nur um das Geringste weniger stark, sofort überschritte.

Doch an dieser Folge nehmen wohl diejenigen keinen Unftoß, die eben darin die Erhabenheit des fittlichen Gefetes erbliden, daß es bas Handeln bes Menschen genau auf eine schlechterbings einzige Weise mit Ausschließung jedes andern handelns bestimme und das Zurudbleiben hinter feiner Forderung eben so wohl verdamme wie das Widerstreben gegen biefelbe, welches aus einem entgegengesetten Brincip kommt. werden fie fich auch zu den weitern Konfequenzen versteben. nämlich ben Begriff einer reinen fittlichen Entwidelung für einen wibersprechenden zu ertlären, bas Bose hinfort als bie negative Bedingung aller fittlichen Entwickelung anzuerkennen, zuzugeben, daß biefe Entwickelung fofort stillstehen muß, fobalb es in bem Subjekt berfelben nichts Bofes mehr aufzuheben giebt, daß die Gewißheit stetig fortauschreiten im Guten au ihrer Rehrfeite die Bewißheit hat immerfort zu fündigen? Denn allerbings folgt bieg Alles ftreng aus ber Verwerfung bes Unterschiebes amischen Integrität und Vollfommenheit. Schließt nämlich alle sittliche Entwickelung, die ihr Ziel noch vor sich hat,

wefentlich einen Fortichritt vom Unvolltommnen aum Bolltommnern in fich, fo mußte fie, wenn jener Unterschied bem Ranon: omne minus bonum habet rationem mali, geopfert wirb. nothwendig und auf jedem Puntte, wenn auch in immerfort abnehmendem Mage, das Boje an fich haben. Auch ift auf biefem Standpunkt bie Möglichkeit einer fünblofen Entwidelung nicht baburch zu retten, daß man den Anfang als innerlich ichlechthin vollkommen fakt und ben Fortichritt ber Entwidelung lediglich in die aufere Ausbreitung bes fittlichen Brincips über die verschiedenen Lebensgebiete sett. Wie überhaupt in biefer Sphare bas Innere und bas Aeufere nicht fo abftratt geschieben werben burfen, fo laft fich ein extensives Wachsthum im Guten gar nicht benten, ohne bag bamit jugleich eine intenfibe Steigerung und Bertiefung im Guten verbunden ware; und andrerfeits, das heilige Princip des menschlichen Lebens tann in demfelben feine volle innere Stärke und Reftigkeit noch nicht gewonnen haben, fo lange es bie wefentlichen Gebiete beffelben noch nicht ergriffen und burchbrungen bat. Soll also zwischen fittlicher Bollfommenheit und fittlicher Integrität, amischen Unvollkommenheit und Sünde nicht unterschieden werden, so würde es auch hier dabei bleiben, daß der Fortschritt im Guten nothwendig zugleich Abstoffung eines an dem Leben haftenben Bofen fein müßte.

Aber, wirst man uns von einer ganz andern Sette ein, ist bas nicht eben der lebendige Begriff der Entwickelung, auf das Sittliche angewandt? Liegt nicht in diesem Begriff die immer sich erneuernde Absonderung von einem dem Wesen unangemessenn Zustande? Richt bloß durch zahme Gegensähe, die aus ihrer wechselseitigen Abstohung nicht Ernst machen, sondern durch die stärksten Widersprüche nimmt eine mächtige Entwickelung ihren Weg. Der Zwiespalt zwischen der Idee des Wesens und seiner erfahrungsmäßigen Wirklichkeit, das ist der Stachel,

ber allein die Entwickelung vorwärts zu treiben vermag. Ohne ihn fehlt die Spannung, die den nervigten Fortschritt bedingt. Die Entwickelung erlischt und mit ihr das Wesen selbst, das ja als endliches nur in ihr sein Leben hatte.

Indeffen fo zuverfichtlich diefer Begriff ber Entwidelung beut zu Tage von einigen Philosophen aufgestellt wird, fo bebarf es boch nur einer geringen Aufmertfamkeit, um zu erkennen, daß er in fich volltommen widerfprechend ift. Die Triebfeder der Entwickelung foll bas Streben bes Wefens fein fich von unangemeffenen Ruftanden zu befreien. Diefes Streben nun ift offenbar nur ber negative Ausbruck für bas Streben bes Wefens nach dem ihm angemessenen Zustande. Und doch kann bas Wefen diefes Ziel nicht erreichen, ohne damit feine Entwickelung, alfo fein Leben, feine wirkliche Erifteng zu vernichten. Rann es aber dieses Ziel nicht ohne Selbstvernichtung, d. h. schlechterdings nicht erreichen, fo ftrebt es auch nicht wirklich banach. Das ift der Widerspruch des modernen Rihilismus, daß er die Entwickelung, in der doch allein das Leben bestehen foll, für eine stete Rrantheit und bas Richtmehrsein für den angemeffenften Buftand bes Wefens erklaren muß. Uebrigens ift biefer Ungebanke nicht einmal neu; von einem andern Bunkte aus führen Nichte's Brincipien nothwendig zu dem bekannten Progressus in infinitum, zu jener immermährenden Bewegung bes Achs nach dem Ziele bin, die doch dem Ziele nie wirklich näher kommt, weil daffelbe ein unendliches fein foll; und bieß unendliche Ziel, zu dem fich jene Bewegung eben fo fehr als immermährendes Zurudflieben wie als immermährendes Unnähern verhält, ift kein anderes als "die gangliche Bernichtung bes Individuums und Verschmelzung beffelben in die absolut reine Bernunftform ober in Gott" \*).

<sup>\*)</sup> Spftem ber Sittenlehre S. 194 und die vorhergehenden SS. "Die gangliche Bernichtung bes Individuums, " heißt es bort, "ift aller-

Dennoch bürfen wir jener Grundvorstellung von der menschlichen Entwickelung nicht alle Wahrheit absprechen. Sie drückt die gegen wärtige Sestalt derselben, in welcher jeder Fortschritt zugleich die allgemeine Hemmung durch das Boss zu überwinden, irgend ein störendes Clement desselben außer Wirkamkeit zu sesen hat, auf bezeichnende Weise aus. Aber nur eine Mavische Abhängigkeit von einer beschränkten Empirie, deren Induktionen schon auf das Naturgediet nicht mehr passen, kann diese Sestalt für das Wesen der Entwickelung überhaupt ausgeben. Das würe vielmehr die rechte Entwickelung, die auf keiner Stuse etwas verlöre von dem wirklichen Gehalt der disherigen, weil sie eben nichts zu verlieren brauchte, weil auf keinem Punkte etwas Störendes, der Bestimmung des sich entwickelnden Wesens Widersstreitendes vorläme.

Indeffen mit der Unterscheidung der normalen Entwickelung von der abnormen, die die Störung und Verwickelung an sich hat, ist die Frage noch keinesweges erledigt, sondern im Gediet dieser normalen Entwickelung selbst dürsen die verschieden en Stadien nicht übersehen werden. So lange sie ihren Antried noch in dem Drange des Fortschrittes vom Unvollkommnen zum Vollkommnen hat, so lange ist ihr Charakter ein teleologischer. Sie stredt nach einem vor ihr liegenden Ziele, und das Wesen gentigt sich nicht, so lange es dieses Ziel nicht wirklich erreicht hat. Es liegt im Begriffe dieser teleologischen Entwickelung, daß auf allen ihren Stusen vor dem Ziele der Zustand des Wesens der Idee desselben noch nicht vollkommen angemessen sieles natürlich der Ansangspunkt entsernt sein. Aber eben so sehr liegt

dings letztes Ziel der endlichen Bernunft; nur ist fie in keiner Zeit möglich." Damit also endet diese Philosophie, mit dem Tantalischen Schnappen nach einem nie erreichbaren höchsten Gut, und dieses höchste Gut ist die Bernichtung des Individuums.

<sup>3.</sup> Diuller, Die Lehre von ber Gunbe. I.

es im Begriff biefer Entwickelung, infofern fie normal ift, bag nirgends ein Wiberfbruch mit ber Abee bes Wefens borhanden fei. Darum tann auch dem Anfangspunkt die fittliche Integrität nicht fehlen — benn ware er irgendwie mit bem Bofen behaftet, so läge er in dieser Beziehung gar nicht in berselben Reihe mit dem Ziele der Bollendung, fo gehörte er der Entwickelung zu ihm bin nicht an - ; zu biefer Integrität aber gebort wesentlich die ungehemmte Fähigkeit jene positive Angemeffenheit jur Ibee fortschreitend ju realisiren, und infofern ift ber Anfangspunkt felbst ber Ibee angemeffen, wiewohl er überschritten werben muß, damit es ju ber ber Ibee schlechthin entsprechenden Wirklichkeit komme. Gehen wir von biesem Bunkte weiter, fo würde in einer normalen Entwidelung jum Ziele fittlicher Bollkommenheit ber Zuftand bes Wefens jedesmal ber Forberung gemäß fein, welche bie fittliche Ibee jum 3wed ihrer fortschreitenden Realifirung eben an ihn stellt; und doch wäre dieser Ruftand noch nicht schlechthin ber von der Ibee gewollte. In jeder durch bewußtes Selbstbestimmen bedingten Thätigkeit würde auch bas fittliche Motiv gegenwärtig und wirksam fein, wenn gleich vielleicht zuweilen nur in der Form eines Inftinttes für Dag und Ordnung; aber wie die umfassende Alarheit des sittlichen Bewußtseins, so ift die Rräftigkeit des fittlichen Impulses mannigfacher Abstufungen fähig. Ift bemnach Fortschritt vom Unvollkommnen zum Vollkommnen auch von der normalen Entwickelung auf keine Weise zu trennen, so erhellt, daß sich der Begriff bes Bofen nicht auf die bloße Differeng zwischen dem Vollkommnen und Unvollkommnen, also auch nicht auf die nothwendige Differena awischen Ibee und empirischer Wirklichkeit aurückführen läßt\*). Hiermit beantwortet fich benn auch von felbst die

<sup>\*)</sup> Dieses erkennt auch Schleiermacher von seiner eigenthümlichen Auffaffung des Bosen aus an, Spstem der Sittenlehre g. 199: "Im kri-

oben aufgeworsene Frage: worauf boch ein folches minus im Berhältniß zu ber vom Gesetz geforberten Bolltommenheit beruhen solle, wenn nicht auf einer irgendwie mitgesetzen Macht des entgegenwirkenden Princips? Die Rothwendigkeit dieses minus für den Anfang der Wege des Menschen beruht einsach darauf, daß die Berwirklichung der sittlichen Bolltommenheit für ihn Aufgabe ist, zu deren Erfüllung er vermöge seiner Geschaffenheit nur in einer Succession von Zeitmomenten gelangen kann. Es geht somit an sich, nicht etwa bloß wegen des Dazwischentretens der Sünde, über seine Kraft hinaus der Forderung des sittlichen Gesetzes in ihrem ganzen Umfange gleich von Aufang schlechthin zu entsprechen; und eben darum ist dieses Zurücksein hinter dem Gesetze zwar sittliche Un vollkom men heit, aber nicht Sünd e. Wäre es Sünde, so würde die Sünde aus dem endlich kreatürlichen Wesen des Menschen mit Rothwendigkeit solgen. Jene

tifchen Berfahren ift ber Gegenfag von aut und boje fo, bag auch Leteteres positiv gedacht ift, nämlich als ein Thun ber Natur, bem ein Leiben ber Bernunft entspricht. Erft wo bas Thun ber Ratur aufhört, entfteht bafür ber fliegende Gegenfag volltommen und unvolltommen. Erft mo etwas nicht boje ift, tann es unvolltommen fein und fich bann in's Bolltommene verwandeln laffen." Wenn es nun aber gewiß febr miglich ift im fittlichen Gebiet von einem Thun ber Ratur ju reden, auf beffen Rochnichtverschwundensein boch bier ber Gegenfat von gut und boje in feinem Unterfciebe von bem Gegenfage awifden volltommen und unvolltommen lediglich beruhen foll, fo barf es uns nicht wundern bei Sol., im Bufammenhange mit jenem Somanten in ber Faffung bes g. 91 ber Sittenlehre (vgl. oben S. 63), auch auf entgegengefette Behauptungen zu ftoken. So heißt es Glaubenslehre g. 63, 3 (Bb. 1, S. 387):" Da die Energie bes Gottesbewußtseins nie eine ichlechthin großte ift -: fo ift eine begrenzende Untraftigfeit beffelben mitgefett, welche gewiß fundlich ift;" momit zu vergleichen ift Syftem ber Sittenl. S. 62: "Der Gegenjag von Bernunft und Natur tann nie gang verschwinden durch ethische Thatigkeit: benn er ift ihre Boraussetzung und Bedingung" - ein Sat, beffen Bebeutung erft erhellt, wenn wir ermagen, daß im Zusammenhange diefer Anficht mit bem Gegenfage bon Bernunft und Ratur auch ein Leiden jener von biefer gegeben, biefes Leiben aber eben bas Bofe ift.

fittliche Unvollkommenheit bes Anfangs, wie fie aus der metabhpfischen Natur bes Menschen unvermeiblich folgt, zur Gunde machen, hieße somit nicht bas Bewußtfein ber Gunbe scharfen und vertiefen, sondern es verflüchtigen. — Bon einer solchen tele o-Logischen Entwidelung tann aber natürlich nur die Rede fein, infofern fie bestimmt ift ihr Riel, die fittliche Bolltommenbeit bes Wefens, wirklich zu erreichen. Sat sie bas Riel erreicht. fo geht fie von felbst in eine Entwickelung von rein darftellenbem Charatter über. Die teleologische Entwickelung schließt auf jedem Bunkte eine energische Berneinung ihrer felbst in fich, Die Erklärung bes ichon Gewordenen für ungenügend; die barftellende Entwickelung schreitet rein bejahend fort. — Will man uns vielleicht für eine folche Geftalt bes menfchlichen Seins, in ber es nur die Manifestation der innern unerschöpflichen Lebensfülle in ber vollendeten Gemeinschaft mit Gott ift, ben Ramen ber Entwickelung nicht gestatten, so geben wir ihn willig Breis: nur barum ift es uns zu thun auch für die Vollendung des Menschen die lebendige Bewegung in der Rube festzuhalten, wenn biefe gleich bann gewiß eine gang andere Form haben wird als in der Unvolltommenheit unfers gegenwärtigen Zustandes. —

Siebt es aber eine sittliche Entwickelung, welche nicht vom Bösen zum Guten, sondern nur vom Guten zum Bessern fortschreitet — wie denn die h. Schrift von Christo in Beziehung auf sein jugendliches Leben sagt, er sei stark geworden im Geist und habe zugenommen an Weisheit und an Gnade bei Gott und den Menschen Luc. 2, 40. 52 —, so steht auch sest, daß sittliche Integrität und Vollkommenheit nicht identisch sind, daß ein Zustand dem Geseh noch nicht vollkommen entsprechen kann, ohne ihm zu widersprechen, und daß sich der Begriff des Bösen nicht als Differenz mit der vom Geseh geforderten Vollkommenheit, sondern nur als Widerstreit gegen das Geseh ausdrücken läßt. —

Um die oben berührten bedenklichen Folgerungen diefes Refultates auszuschließen, haben wir den schon oben (S. 41. 48) berührten Unterschied zwischen den Begriffen Gesetz und Pflicht noch genauer in's Auge zu faffen.

Auf die richtige Spur kann uns hier die Bemerkung leiten, daß der ethische Sprachgebrauch wohl den Begriff der Pflicht, aber nicht den des Gesetzes in unmittelbare Beziehung auf das einzelne Subjekt setzt. Man sagt: meine Pflicht verlangt dieß oder jenes von mir, aber nicht: mein Gesetz, sondern: das Gesetz gedietet mir. In dem Begriff der Pflicht tritt das Moment der Subjektivität eben so entschieden hervor, als es in dem Begriff des Gesetzes zurücktritt. Auch die Abstammung des deutschen Wortes — Pflicht von pflegen — weist auf dieses subjektive Moment im Pflichtbegriff hin.

Ein unbestimmter Sprachgebrauch nun beschlieft unter bem Pflichtbegriff Alles, was Inhalt bes Gefetzes ift, und zwar ohne ihm eine weitere Bestimmung zu geben, als bag es burch biefen Begriff eben als Obliegenheit bes Subjettes bezeichnet wird. So gefaßt ist die Pflicht die einfache Übertragung des fittlichen Gefetes in bas Subjekt als Bestimmtheit beffelben unter bem Gefichtspunkt bes Sollens. Es ift Pflicht die Freiheit, bas Eigenthum, die Ehre ber Berfonlichkeit zu achten - in diefen und ähnlichen Sätzen ift bann eben nur die moralisch nöthigende Begiehung bes Gefetes auf ben Menschen, die Gebundenheit bes Lettern an Ersteres, die in bem Begriff bes Gefetes ichon implicite enthalten ift, ausbrudlich hervorgehoben. In biefem weiten Sinne wird wohl felbft gefagt: es ift Bflicht bes Menschen bem fittlichen Gefetz zu gehorchen, fich eine beutliche Erkenntnif von ben Forberungen bes Gesetes zu verschaffen u. bal. m. Begriff ber Pflicht trägt in diefer Behandlung unverkennbar einen bloß formellen Charatter an fich; eigenthümliche Momente ber ethischen Wahrheit laffen fich so nicht aus ihm ableiten.

Neben diesem Sprachgebrauch bilbet fich aber in ber wiffenschaftlichen Entwickelung ber Sittenlehre ichon feit bem Reformationszeitalter, bestimmter feit dem Ginflug einer philosophi= schen Behandlung der Rechtsbegriffe auf die Moral — burch Grotius und Bufendorf - eine engere Faffung des Pflichtbegriffes, in welcher er von fruchtbarerer Bedeutung ist. Hiernach ift Bflicht die beftimmte fittliche Anforderung, wie fie an diefen Ginzelnen in diefem gegebenen Momente fich richtet. Die Pflicht in biefem Sinne ift immer bas unmittelbar Vorliegende, im Gegenfat gegen felbsterwählte, weithergeholte fittliche Bethätigungen, gegen bas, was Fichte treffend eine Tugend, die Abenteuer sucht, genannt hat \*). Das sittliche Berhalten, worauf die Forderung diefer bestimmten Bflicht geht, tann allerdings auch ein rein innerliches, es tann auch ein blokes Dulben und Unterlaffen fein; ba es indeffen jedenfalls in einer Willensbewegung bestehen muß, weil sonst die Pflicht als auf ben bestimmten Moment gerichtet in der That nichts forbern wurde, so darf gesagt werden, daß die Pflicht zu ihrem Inhalt die Handlung hat. Die Pflicht ift die individualifirte Forderung bes Gesetzes; fie nimmt die Rudficht auf die Besonderheit ber Eigenthümlichkeit und ber Verhältniffe mit in fich auf, macht fie zu ihrer Voraussetzung, während das fittliche Gefet als folches in diese individualisirenden Momente gar nicht eingeht.

Durch diesen ganz bestimmten Anspruch, den die Pslicht in unmittelbarer Richtung auf das Handeln an den Menschen macht, schließt ihre moralische Nöthigung den Willen in den engsten Naum ein. Hier findet der Unterschied zwischen Vollsommenheit und Integrität keine Stätte; bleibt der Willensakt zurück hinter der Pslicht, so ist er sosort pslichtwidzig. Entspricht er dagegen der jedesmaligen Forderung der Pslicht, so läßt sich daraus doch

<sup>•)</sup> Spftem ber Sittenlehre S. 391.

noch feineswegs rudwärts folieken. bak bie fittliche Gefammtbeschaffenheit bes Menschen ber Rorm bes Gefetes schlechthin gleich, b. h. daß fie vollkommen fei. Das aber ergiebt fich biermit, daß jenes mittlere Gebiet, welches nach ber hier entwickelten Anficht zwischen einer bas Geset, also die fittliche Ibee valltommen absbiegelnden und einer ihm widerstreitenden Lebensbe-Schaffenheit liegt, durch den Bflichtbegriff bestimmt ift. — 21st hiernach der Pflichtbegriff die unmittelbare Gegenwart der fittlichen Forberung in jedem Augenblick bes Lebens und Sandelns, to liegt in diefer unmittelbaren Gegenwart allerdings auch eine gewiffe Herablaffung. Die Forberung ber Pflicht geht als folche nicht auf die Vollkommenheit felbst, die bas Biel aller fittlichen Entwickelung ift, fonbern nur auf die lautere und unberrudte Uhung ber fittlichen Thatigkeiten (im weitesten Sinne bes Wortes), die ben Weg zu biefem Ziele bilben; und wenn es nach bem Erwachen bes fittlichen Bewußtseins an biefer Singebung und diesem Eifer mangelt, so ist hier ber Brund allerbings in ber hemmenden Macht eines positiv entgegenwirkenden Brincips zu fuchen. - In biefem Sinne konnen wir uns an die fruher erwähnte Unterscheidung bei Thomas von Aquino und Bellarmin awifchen obligatio ad finem unb obligatio ad medium anschließen; ber Gesetesbegriff bezieht fich auf jene, ber Pflicht= begriff auf diefe.

Auf der Grundlage der durch diese Erörterungen gewonnenen Ergebnisse läßt sich nun auch die dritte der oben (S. 54. 55) aufgeworsenen Fragen leicht beantworten. Ist, daß der Mensch das Bewußtsein eines sittlichen Gesehes hat, nicht vielmehr die Folge der Abwendung vom Guten als ihr vorangehend? — Grade eine tiesere Betrachtung der sittlichen Dinge hat in neuerer Zeit auf diese Frage öfters bejahend geantwortet.

p.112.

Wie überall das Gesetz nur das Widerstrebende ordne, so habe auch das Sittengesetz die schon eingetretene Störung im sittlichen Leben zu seiner Boraussetzung. Was ursprünglich des Geschöpfes eigenstes Leben gewesen sei, solge ihm nun, nachdem es aus diesem ursprünglichen Zustande herausgesallen, als Bewußtsein des fordernden Gesetzes nach. Dieß ist die Ansicht von Baader\*), Steffens\*\*), und von einem andern Punkte aus neigt sich auch Schleiermacher dahin\*\*\*). Berhielte es sich so, dann wäre es, wie sich leicht ergiebt, mindestens ein vorzegov neofregov die Sünde als den Widerstreit gegen das Gesetz zu bestimmen.

Wir können nun hier natürlich nicht eingehen auf die besondern Verhältnisse, in welche das sittliche Gesetz zu den verschiedenen Stadien in dem innern Entwicklungsgange der Menschheit tritt, wie ihn uns die Geschichte der göttlichen Offenbarungen enthüllt. Darum müssen wir auch den Begriff dieses Gesetzes in größter Allgemeinheit sassen. Wo immer an das persönliche Geschöpf eine bestimmende Norm seines Willens mit dem wahrehaften Anspruch auf unbedingte Gestung herantritt, da ist Geset.

Es ist schon oben (S. 35) angedeutet worden, daß das sittliche Gesch als solches seine Bedeutung für den Menschen verliert, wenn er in seiner sittlichen Entwickelung das Ziel der

<sup>\*)</sup> Philosoph. Schriften Bb. 1 S. 17 und öfter.

<sup>\*\*)</sup> Besonders in der Anthropologie Bb. 1 S. 391, Bb. 2, S. 357 f. (vgl. Rarifaturen des heiligsten Bb. 1, S. 45 f.).

<sup>\*\*\*)</sup> In der ersten Ausgabe der Glaubenslehre sindet sich Bb. 2, S. 378 der Ausspruch: "Ein Geset kann nur entstehen, wo ein Zwiespalt ist zwischen dem Ganzen und dem Einzelnen." Bgl. zweite Ausg. Bd. 2, S. 147. — Auch Rothe meint a. a. O. Th. 3, §. 817; das Sollen des Gesets setze in dem Subjekt eine Renitenz gegen seine Forderung voraus. — Etwas anders ist es dei Weiße gemeint, der im Zusammenhang seiner eigenthilmlichen Theosophie das Gesetz als ein Doppelwesen such, "geistig zwar oder von Gott stammend seinem letzten Ursprung nach, aber durch die sleischliche Ratur des Geschopfes auch seinerseits mit dem Princip des Berderbens behaftet," philosophische Dogmatik B. 2, §. 761.

vollkommenen Heiligkeit erreicht bat. Der Ausibruch: dinaio vomos or neivas, hat an der Stelle, wo er steht, 1. Tim. 1, 9, schwerlich einen anbern Sinn als biefen, bag bas Mosaische Gefek nach ber besondern Beschaffenheit seines Inhalts nicht für ben in Chrifto Gerechtgeworbenen, fonbern für Ungerechte und Freder, für ein Bolf von hartem Bergen und eisernem Nacken bestimmt sei. Aber will man ben Begriff bes dixacos absolut nehmen und von ber Bollendung ber Beiligung verfteben, fo läkt fich auch die Aufhebung des Gefetes in ihrem ftrengen und vollen Sinne faffen. Alfo auf einen unvolltommenen Buftand bes Menfthen bezieht fich allerdings das Gefet, und nur unter diefer Borausfetzung tann ihm die fittliche Ordnung als ein Soll, als objektive Norm ins Bewuftfein treten. Aber biefen Ruftand der Nichtvollendung, von welchem der Mensch ia nothwendig beginnen muß, werden wit nach ben bisherigen Untersuchungen nicht mehr verwechseln können mit der positiven Lebensstörung, welche erft burch bas Boje entstanden ift. Warum follte nur bie geftorte sittliche Entwidelung, bie ben Wiberforuch au Aberwinden hat, warum follte nicht auch die ungeftörte, die vom Unvolltommnen jum Volltommnen auffleigt, burch bas Sefet und fein Bewußtsein normirt werben konnen \*)? Das

<sup>\*)</sup> Auch harles in seiner driftlichen Ethik S. 81 (sechste Aust.) stellt ben Sat auf: "Das Gewissen halt mir die Aufforderung Gottes in einem Soll vor, das nicht die Bedeutung hat mir den göttlichen Willen gegenständlich, sondern den Abstand meines Willens vom göttlichen Willen deutlich zu machen. Sollte sich dieß Beides von einander trennen lassen? Sollte nicht das Gewissen mir grade dadurch den Abstand meines Willens von göttlichen Willen deutlich machen, daß es mir den göttlichen Willen gegenständlich macht? — Daß "der Geist im Gewissen das stereothpirte Bild des ethisch-vollendeten Menschen trüge" S. 85, habe ich gar nicht behauptet. Sondern das Gewissen als das Bewußtsein der Norm, nach welcher sie sich zu richten haben, und wird so nothwendig zu einem Sollen; aber es wurzelt im Begriff der stitlichen Bollendung und ruht

Soll bes Gefekes bruckt, objektiv betrachtet, junachft nur biefes aus, bag bas Sittliche für ben Menschen, wiewohl es nicht in ber Weise physischer Nothwendigkeit, nicht durch ein Dug sich . realifirt, boch teinesweges eine felbftbeliebige Sache ift, fonbern ein unbedingt Nothwendiges, zu deffen Verwirklichung er schlechthin verbunden ift. So wenig liegt in diefem Begriff eine gangliche Abstrattion von der Wirklichkeit, daß er vielmehr, wiewohl feinen Inhalt aus ber Ibee ichopfend, augleich gang Besiehung auf die Wirklichkeit ift; bas Soll bes Gefetes ift eben feine Bestimmung in die Wirklichkeit überzugeben. Ms Vorausfekung biefes Soll läßt fich alfo ein Wiberspruch bes Seins gegen baffelbe, vermoge beffen man etwa argumentiren bürfte: ber Mensch soll gerecht sein, also ift er ungerecht, burchaus nicht nachweisen; die das behaupten, scheinen das Soll mit dem Sollte zu verwechseln\*). In das Bewuftsein gesetzt, drückt es aller= bings irgend eine Differeng amischen ihm und bem Sein, ein Nochnichtgeworbensein bes Vollkommnen in Letzterm aus; benn ist das Sein mit dem Sollen vollkommen geeinigt, so kann bas Bewußtsein von felbst gar nicht barauf tommen biefen Inhalt als ein Sollen, als eine Forderung auf fich zu beziehen \*\*). Allein

nicht eher, als bis diese Bollendung von dem Subjekte erreicht ist. Bgl. über dieß Seinsollen, über "diese von Gott gesetze, dem menschlichen Wesen ursprünglich inhärirende ethische Zweckbestimmung" Ulrici, Gott und die Ratur (1862) S. 571 ff. Derselbe, Gott und der Mensch (1866) S. 629 ff., 691 ff., 720 f.

<sup>\*)</sup> Man muß sich hier auch nicht durch einen andern Sprachgebrauch verwirren lassen, der das Sollen gar nicht in ethischer Bedeutung nimmt, sondern in der Bedeutung: für etwas gelten, ausgegeben werden. Eben so wird es zuweilen als eigenthümliche Bezeichnung der bloß subjektiven Ibeale gebraucht.

<sup>\*\*)</sup> Rur der von außen an ihn herantretenden Bersuchung, welche unmittelbar die an sich vorhandene Möglichkeit des Sündigens offenbar macht, hält der Heilige Gottes das: du sollft! des göttlichen Gesetzes entgegen, Matth. 4, 6. 10.

auch hierans ergiebt sich als Voraussetzung des Soll tein Widerspruch der Wirklichkeit gegen die (sittliche) Rothwendigkeit. In normaler Entwickelung würde eben jedes bestimmte Soll, sowie es in's Bewußtsein träte, sofort die sittliche Thätigkeit hervorrusen, durch die es sich verwirklichte. Das Geseh würde herrschen, dis das Bollkomune da wäre, und doch würde es keine Knechte des Gesehes geben \*).

Das Nichtvollenbetsein bes Anfangs schließt allerbings, wie wir später sehen werben, die Möglichkeit des Bösen in sich; mithin müssen wir anerkennen, daß die Mäglichkeit des Bösen burch das Vorhandensein des sittlichen Gesetzes im Bewußtsein vorausgesetzt wird; diese Möglichkeit kann man aber nur dann für einen Keim des Bösen erklären, d. h. in ihrem qualitativen Unterschiede von der Wirklichkeit Leugnen, wenn man bereit ist, die Freiheit des menschlichen Willens Preis zu geben und das Böse als ein nothwendiges Entwicklungsmoment der menschlichen Natur gelten zu lassen. —

<sup>\*)</sup> Bgl. Buttte a. a. D. Th. 1, 387 f. (§. 79)

## Bweites Kapitel.

## Die Ganbe als Ungehorfam gegen Gott.

Die prattifche Philosophie bes Priticismus fest bekanntlich bas Wefen ber mahren Sittlichkeit barein, bag ber Wille nur feinem eigenen Gefet gehorcht, und verbietet ben Urfprung bes Lettern irgendwo anders zu suchen als in unfrer praftischen Vernunft. Die "Autonomie bes Willens" ift ursprünglich, im Intereffe bes moralischen Formalismus Rants, gegen jebe Bestimmtheit bes Willens durch die Beschaffenheit seiner Obiekte gerichtet; indeffen ergab fich auf bem Standpunkte biefer Philofophie, die fich auf die wesentliche Unterscheidung beffen, was dem menfclichen Geifte von oben und aus feinem eigenen Ursprunge (von Gott) und was ihm von unten (aus der Natur) tommt, nicht einließ, fondern bei dem abstratten Beariff bes Eregor, bes bem Willen Meugerlichen und Fremben fteben blieb, von felbst die weitere Folge, daß auch die Ableitung bes fittlichen Gefehes aus bem Willen eines bochften, volltommen beiligen Wefens als eine alle Sittlichkeit verunreinigende Heteronomie verworfen werben mußte\*). .

<sup>\*)</sup> Grundlegung zur Metaphyfit ber Sitten S. 73, 79, 92. Rritit ber prakt. Bernunft, sechste Aufl. S. 184. Metaphys. Anfangsgründe ber Rechtslehre, zweite Aufl. Einleitung S. XVI. Es ist das nearon verdos ber theoretischen und praktischen Philosophie Rants, daß er Gott überaul als einen Fremden für den menschlichen Geift betrachtet. Eben dadurch ift er der eigentliche Bater neuerer deistischer Theologie geworden. Bon der andern Seite ist es ganz entsprechen, daß der Mensch, ethisch betrachtet,

Runachst nun scheint biese Autonomie bes menschlichen Billens einen volltommnen Widerfpruch in fich zu fcließen. Denn wo ein Gefetz ift, da fteht es offenbar fiber bem Wefen, welches baran gebunden ift, und biefes ift ihm unterworfen. Und bag es mit bem Sittengeset in biefer Rücksicht nicht anbers bewandt ift, daß namentlich, fo lange wir eben nichts Soberes haben, als bas Gefet, unfer Verhältniß zu ihm nicht bas einer aus unferm innerften Leben von felbst entspringenden Zuneigung jum Inhalt des Gefetes, einer unmittelbaren Ginheit mit ihm, sonbern bas einer Unterwerfung unter fein gebietenbes Anfeben, eines Selbstamanges jum Behorfam ift, bas ift ein Sat, ben Rant felbst zur Grundlage feines ethischen Spftems gemacht\*), und ben er gegen Schillers Wiberspruch in ber Abhandlung über Anmuth und Würde mit Rachdruck behauptet hat — und gewiß mit dem Übergewicht der Wahrheit, wenn es um ben thatfachlichen Buftand bes menschlichen Geschlechtes, abgesehen bavon, was es durch die Erlösung werden tann, fich handelt \*\*). So muthet benn also Rant bem Men-

nach dieser Theorie im Grunde Alles von sich selbst hat, 1) das Gest. 2) das Bose, 3) die Befreiung vom Bosen; wovon denn freilich immer Eins die Möglichkeit des Andern aushebt, das Zweite die des Ersten, das Oritte die des Zweiten.

<sup>\*)</sup> Kritit ber prattischen Bernunft 1. Th. 1. Buch, 3. hauptfillet, von den Triebsedern der reinen prattischen Bernunft.

<sup>\*\*)</sup> Religion innerhalb der Grenzen der blogen Bernunft, erstes Stud, S. 10 f. Es wird allerdings eine dentwürdige Berirrung eines edlen Geistes bleiben, daß Kant behaupten konnte, die wahre Tugend habe mit dem theilnehmenden Wohlwollen gegen die Menschen, mit dem Interesse Semulths an ihrem Wohl gar nichts zu schaffen und konne sich nur die in ihrer Reinheit offenbaren, wo sie von keiner Lust an dem Gegenstande des Willens begleitet sei. Indesse waten diese Folgen nicht abzuweisen, wenn einmal das Wesen der Sittlichkeit darin bestehen sollte lediglich aus Achtung vor dem Sittengesetz, und zwar weil es den sormellen Charatter der Angemeingultigkeit an sich trägt, zu handeln. Die Schiller's de Abhandlung über Anmuth und Würde spricht in ihrer Bekampfung

schen, indem er ihn durchaus zu seinem eignen sittlichen Gesetzgeber machen will, das widersprechende Beginnen zu sich von sich selbst zu trennen, um sich sich selbst zu unterwerfen. —

Indessen scheint boch bei Kant selbst eine einsache Auflösung dieses Widerspruches sehr nahe zu liegen, nämlich in dem Dualismus der vernünftigen und sinnlichen Ratur. Wir dürsen nur mit ihm den Menschen, insofern er Subjekt dieser gesetzgebenden Funktion ist, — seine vernünstige Natur und den Menschen, insosern er Objekt dieser Gesetzgebung ist, seine sinnliche Ratur — gehörig von einander scheiden, und man wird ohne Widerspruch sagen können, daß der Mensch als sein eigner Gesetzgeber sich sich selbst unterwirst. Mein diese Lösung führt uns zu Folgerungen, noch seltsamer als die, denen man dadurch ausweichen will. Denn wenn das sittliche Gesetz von der Vernunst der sinnlichen Ratur vorgeschrieben wird, so ist es auch letztere, in der das Gestühl der Achtung vor der Pflicht,

biefes bas fittliche Leben verfteinernden Rigorismus tiefe Ahnungen driftlicher Bahrheiten aus; aber indem fie von ben allgemeinen Brincipien ber Rantifchen Gefetesmoral nicht laffen will, vermag fie jene Wahrheiten weder festzuhalten noch dem Widerstreit mit fich felbft zu entgeben, g. B. in der sonderbaren Beschwerde gegen jene Moral, daß durch die imperative Form bes Moralgejeges (an welchem boch, eben weil es Gejeg in Beziehung auf Freiheit ift, die imperative Form wefentlich haftet) die Menfcheit angeklagt und erniedrigt werbe. Dabei mar Schiller auf gang falfcher Spur, wenn er bie Erhebung ber Anechte ju Rinbern bes Saufes nicht, wie Chriftus Joh. 8, 35. 36, von ber Erlöfung durch ben Sohn, fondern bon einer afthetifchen Erziehung ermartete, und bas ber iconen Seele aufchob, mas nur ber beilige Beift ju mirten vermag, bgl. ben Solug. bes neunten Briefes über die afthet. Erziehung bes Menichen. Unbefannt mit ber icon im Evangelium gefundenen positiven Lösung des Broblems fucte er bas Brincip des Altteftamentlichen Gefekesbienftes baburch ju erweichen, daß er das Princip der Runftreligion Griechenlands mit ihm vermählte. Go gewiß aber aus ber Berichmelgung bes Judenthums mit dem Bellenischen Beidenthum noch lange fein Chriftenthum entsprang, sondern nur etwa eine Budifc Alexandrinische Bildung, von der eine

bie Wurzel aller Tugend, seinen Sit hat\*), und die Begriffe ber Sittlichkeit und Tugend, beren Wesen ja doch nicht darin besteht Gesetze zu geben, sondern Gesetze zu halten, sagen demnach nicht Beschaffenheiten unsers geistigen Lebens, sondern unsere sinnlichen Natur aus — was wohl Niemand im Ernst sollte behaupten wollen, Kant am wenigsten, weil er sonst seine Grundsätze über die Art, wie die Sinnlichkeit im Unterschiede von der vernünstigen Natur des Menschen allein in Bewegung gesetzt wird, ja im Grunde sein ganzes Shstem ausgeben mußte\*\*).

Das also steht sest: nicht zunächst die finnliche Natur, sonbern ber Geist, bestimmter der Wille ist es, von welchem die Unterordnung seiner selbst unter das Sittengesetz gesordert wird, und in dessen verschiedenen Richtungen darum die Begrisse des Guten und Bösen wurzeln müssen darum die Begrisse des boch noch ein anderer Ausweg darzubieten, um jene Autonomie vor

Wiedergeburt der Welt bekanntlich nicht ausgegangen ift, so gewiß giebt die Bereinigung der Idee der Schönheit mit der Idee des sittlichen Gessess nur ein schwaches Surrogat für das göttliche Princip der erlösenden Liebe.

<sup>\*)</sup> Dieß erkennt auch Schiller in der eben angeführten Abhandlung ausdrücklich an, indem er dieser Achtung, welche sich ihm nur auf das Berhältniß der sinnlichen Ratur zu den Forderungen reiner praktischer Bernunft überhaupt bezieht, zum Objekt die Bernunft und zum Subjekt die finnliche Natur giebt. Aber dann bleibt die Achtung vor der Pflicht immer eine sinnliche Empfindung, und die ganze Tugend ist auf Sinnlichkeit gegründet.

<sup>\*\*)</sup> Auch Aristoteles nicht, dem Thomas von Aquino diese Ansicht in Beziehung auf die beiden Tugenden der ἀνδοία und σωφοσούνη zuschreibt, weil er Ethica Nicom. lib. III, c. 10 von ihnen sagt: δοκοῦσι τῶν ἀλόγων μερῶν αὖται εἶναι αἰ ἀρεταί. Daß diese Aeuherung and ders zu verstehen ift, zeigt die Bergleichung mit lib. 1, c. 13. lib. II, c. 14.

<sup>\*\*\*)</sup> Was auch Rant selbst ganz bestimmt anerkennt daburch, daß er für das Bose einen intelligibeln Grund fordert und die Zurechnung desselben ausdrücklich auf seinen Ursprung aus der Freiheit, welche dem Menschen doch nur als Noumenon zukommt, zurückführt, in seiner Lehre vom radikalen Bosen.

bem Borwurfe bes Widerspruches mit fich felbft zu retten. Das Befek giebt ber Beift, fofern er ein ertennenber ift, und ibm hat fich zu unterwerfen der Geift, sofern er ein wollen der ift. - Aber wohin werben wir auf biefem Austwege getrieben? Jene Borftellung, nach welcher ber Seift des Menschen beffen finnlicher Natur bas Gefetz giebt, ruht auf ber Borausfetzung eines noch beziehungsweise aukerlichen Verhaltniffes zwischen Geift und finnlicher Ratur, welches innerhalb feiner gehörigen Begrenzung für ben Anfang ber menfchlichen Entwidelung wohl anzuerkennen ift (1 Ror. 15, 45-47); biefe Anficht aber fest ein Brincip der Trennung in bas innerfte Leben des Beiftes felbst hinein. Die Vernunft offenbart ihr erhabenes Wefen in ber Aufftellung eines Gesehes, welches bem Willen, eben baburch daß es ihm Gefet ift und als folches Unterwerfung von ihm forbert, gang wie von außen, wie von einem andern Wefen tommt. Wir find weit entfernt zu leugnen, bag ein folcher Dualismus des Erlennens und des Wollens wirklich vorhanden ift in Folge ber burch die Sunde eingetretenen Entzweiung ber menfchlichen Natur mit fich felbft. Sier aber wird er als ursprünglich gegründet im Wefen des menschlichen Geiftes gebacht, und in biefer Form ift die Borftellung schlechterbings unerträglich. — Und bann — wenn boch bas Befeggeben wohl unterschieben werden muß von bem blogen Gesetzennen, fo wird biefer Unterschied vornehmlich barin beruhen, daß die gesetgebende Thätigkeit einen Att des Willens, ein fraftiges, wirtsames Wollen ber Autorität bes Gefetes bezeichnet; weßhalb benn auch Kant mit gutem Recht die vorgebliche Macht bes menschlichen Geistes fich selbst fittliche Gesetze zu geben niemals von seinem Willen abgetrennt hat. Könnten wir bemnach zulett boch ber Formel nicht ausweichen, bag ber vernünftige Wille des Menschen es fei, der fich felbst bas Sittengeset giebt, er felbit jugleich ber Bebietenbe und ber bas

Gebot Empfangende, so ift eben damit jener innere Widerspruch in seiner gangen harte dargelegt\*). —

Beller, ber in feinen Abhandlungen Aber die Freiheit des menschlichen Willens, das Bose und die moralische Weltordnung (theol. Rabrbucher von Baur und Reller 1846. H. 3; 1847, H. 1, 2) auf die Untersuchungen dieser Schrift vielfach Bezug nimmt, wendet hier ein, der in Borftebendem nachgewiesene Wiberspruch sei in allem Existirenden, fofern diefes als ein Exemplar seiner Gattung das Geset dieser Gattung in sich habe und boch zugleich als Einzelwesen demfelben nicht schlechthin entspreche. - Wie nun in ben Naturwesen biefer Widerspruch gelöft fei im Begriff ber Individualität, welche als Erscheinung ihrer Gattung biese zugleich barftelle und nicht barftelle, b. h. unvollständig barftelle, fo hier im Begriff ber Perfonlichkeit, ber eben biefes enthalte, baf bas an fich allgemeine Wefen bes Geiftes zugleich als Einzelwefen und barum im Bewußtfein ber unvolltommnen Gingeleriftens augleich bas Bewuftsein ber über biefe übergreifenden Idee ber Menschheit gesetzt fei, a. a. D. Jahrg. 1847, S. 32, 33. - Diefer Einwurf greift eigentlich bem Bange unfrer Unterfuchung vor; benn aus der wirklichen Unangemeffenheit des Willens im Berhaltniß zu feinem Gefet ift bier gegen bie . Autonomie des Willens nicht argumentirt worden, weil die Unzuläffigkeit biefer Borftellung fich fchon aus ben Beftimmungen ergiebt, die im Begriff bes fittlichen Gefetes felbft Indeffen konnen wir uns biefen Borgriff gefallen laffen; benn ift es Thatfache ber Erfahrung, daß ber menfch= liche Wille fich mit bem fittlichen Gefet häufig in Widerfpruch sest, und nehmen wir hinzu, daß auch dann, wenn er dieß thut, das Gefet im Bewuftsein stehen bleibt, so wird damit allerdings noch einleuchtender, daß unfer Wille biefes Gefet

<sup>\*)</sup> Von einem andern Interesse aus behandelt Schleiermacher diese Frage in der Abhandlung über den Unterschied zwischen Naturgesetz und Sittengesetz — Sämmtliche Werfe dritte Abth. B. 2. S. 401 — 403. Bgl. Nomang, über Willensfreiheit und Determinismus S. 139 f.

<sup>3.</sup> Muller, Die Lehre von ber Gunbe. I.

nicht von fich felbft haben tann. Daß in ben einzelnen Raturwefen berfelbe Widerspruch mit ihrem Begriff (bem Begriff ihrer Gattung) fich aufzeigen laffe, und bak an eben biefem · Wiberspruch die Einzelwefen zu Grunde geben, ift ein eben fo unerweislicher wie geläufiger Sat ber Begelschen Logik. Will man die Gattungsbegriffe als Raturgefete faffen, fo darf man in dieselben boch nur die Bestimmungen hineinlegen, welche bas höhere Genus und bie fpecifische Differeng ber gegebenen Sattung von allen andern Sattungen bezeichnen, die charatteriftischen Bestimmungen, welche alle Wefen biefer Sattung an fich tragen muffen, wenn fie als ihr angehörig erkannt werben follen. Damit versteht es fich bann von felbft, bak bie einzelnen Raturmefen - abgefeben von Migbilbungen, bie übrigens auch gang nach Naturgefeten, gewöhnlich burch bas Einareifen bes Gefetes einer andern Sattung, entsteben bem Gefet ihres Battungsbegriffs burchaus entiprechen. Wenn freilich biefes entsprechende Berhaltnif bes Gingelwefens zum Gattungsbegriff darein gefett wird, daß der Gattungsbegriff als folcher, also bas Gemeinfame in allen Einzelwefen beffelben Gebietes ohne bas Individuelle in einem Einzelwefen erscheinen müffe, fo fteht das Einzelwesen mit dieser Forderung und infofern mit dem Gattungsbegriff natürlich in Widerspruch, weil die Forderung eben eine widerfinnige ift. Ebenso wenig wird fich nach ber obigen Bemerkung über die Gattungsbegriffe in der Natur behaupten laffen: jeder folche Begriff fordere ein schlechthin vollkommnes Exemplar als seine abäquate Erscheinung, und weil sich ein solches in der Wirklichkeit nicht finde, ständen die einzelnen Naturwesen mit ihren Gattungsbegriffen in Widerspruch. Jene Forberung ift keinesweges im Gattungsbegriff enthalten; fie bat in biefem Gebiet nur ben Werth eines subjektiven äfthetischen Ibeals, welches überdieß schwerlich fähig fein durfte fich felbft vollkommen zu beftimmen. Ihre Erhebung aum Naturgeset ift eine unbefugte Übertragung der Analogie ethischer Normen für freie Wefen in das Naturgebiet, wo keine Freiheit ift. — Also die Natur weiß nichts von biefem angeblichen Wiberspruch zwischen ben Einzelwesen und bem Gattungsbegriff; mare aber wirklich ein

solcher Wiberspruch vorhanden, so wäre doch gar nicht einzusehen, wie er durch einfache Aufstellung besselben Begriffes, an dem er haften soll — eben des Begriffes der Individualität —, gelöst werden sollte.

Bas Zeller sonst noch zur Bertheibigung ber Autonomie des menschlichen Willens beibringt, findet in dem weitern Zusammenhange unfrer Betrachtung seine Erledigung. Wenn er namentlich meint, bei der Verwerfung dieser Autonomie bleibe uns nichts Anders übrig als anzunehmen, daß auch bas, was uns jett als unfittlich erscheint, burch ben göttlichen Willen zu einem Erlaubten und felbst Gebotenen hätte gemacht werden konnen; ja auch ber Behauptung bürfte man von hier aus folgerichtig nicht widersprechen, daß diek auch jetzt in einzelnen Fällen geschehen konne, daß fittlich verabscheuungswürdige Handlungen, Mord, Diebstahl, Lüge, Gewalt u. f. f., jur Chre Gottes begangen, löblich werden tonnen - jo muß er eben von diefem Zusammenhange teine Renntnik genommen haben. Wie es fich damit verhalt, ift ausbrucklicher Gegenstand ber Untersuchung im ersten Abschnitt bes folgenben Rapitels.

Man pslegt das allgemeine Wesen der Persönlichteit in die beiden Momente des Selbstbewußtseins und der Selbstbestimmung zu sezen — und gewiß mit Recht, insosern es eben nur gilt die einfachen Funktionen zu bezeichnen, die für den Begriff der Persönlichteit konstitutiv sind. Zwei Grundrichtungen sind demnach in der menschlichen Persönlichteit gegeben, eine theoretische und eine praktische, Wissen und Thun. Fassen wir sie auf, wie sie in dieser innersten Sphäre der Selbstbeit sind, so ist es das Fürsichsein und das Durchsichsein des Selbst. In der einen Richtung ist das Subjekt und die gegebene Bestimmtheit des eigenen Seins sich selbst Objekt; in der andern Richtung ist es selbst die Macht, die diese Bestimmtheit des eignen Seins bedingt. — So scharf sich beide Richtungen von

See on Him frankle for 10 , mily 10 , 10 1 1 1 5 einander unterscheiden, so innig Eins sind sie. Die Selbstbestimmung ist wahrhaft das, was ihr Name sagt, nur dadurch, daß sie eine selbstbewußte ist; im Selbstbewußtsein aber sich rein und sicher von der ganzen Welt zu unterscheiden, durch allen Wechsel der verschiedenartigsten Zustände die Identität des Ichsfestzuhalten, das vermöchte der Mensch nimmermehr, wenn er in seinem realen Sein durch die Welt schlechthin bestimmt wäre, wenn er nicht die Macht hätte sich selbst zu bestimmen.

Fassen wir nun das erste bieser beiben Momente, das menschliche Selbstbewußtsein, näher ins Auge, so nehmen wir an ihm mannigsache Schranken wahr. Die innere Ableitung berselben versparen wir uns auf eine spätere Untersuchung (im dritten Buch, im vierten Kapitel der ersten Abtheilung). Hier begnügen wir uns sie zu bezeichnen, wie wir sie vorsinden.

Um sich seiner bewußt zu werben, muß der Mensch sich von einer Außenwelt unterscheiben, ein anderes Sein, das nicht er selbst ist, von sich ausschließen. Er kann sich nicht auf sich selbst beziehen, ohne sich zugleich auf Anderes zu beziehen. Aber indem er sich so in der strengen Ausschließung alles Andern selbst erzassen will, entbeckt er, daß er zugleich genöthigt ist Anderes miteinzuschließen in sein Selbstbewußtsein. Denn das bestimmte Sein, welches den Inhalt seines wirklichen Selbstbewußtseins bildet, ist niemals ein schlechthin selbstständiges, sondern immer irgendwie mitbestimmt durch Anderes. Diese Relativität des menschlichen Selbstbewußtseins beruht zunächst theils auf seinem wesentlichen Verhältniß zu einer ihm beziehungsweise äußerlichen Natur, theils darauf, daß es keine Wirklichkeit hat als im persönlichen Individuum, welches sich andern Individuen gegenüber sindet.

Gben darum aber weil das menschliche Selbstbewußtsein, wie es sich immer den Att seiner Selbsterfassung vermitteln mag, sich diesem seinen Inhalt mitbestimmenden Einfluß von Anderm

nicht entziehen kann, mahrend es als bloke Form gebacht (als reines b. h. abstrattes Gelbftbewußtsein) tein wirkliches Gelbftbewuftfein ware, tann es tein ichlechthin ursprüngliches, sondern muß es ein irgendwie bebingtes, abgeleitetes fein. es möglich, jene Einschränkungen, die an bem menschlichen Selbstbewußtfein haften, als zufällige zu betrachten, fo ließe fich bemselben Ursprünglichkeit im strengen Sinne etwa noch burch bie Annahme pindiciren, bak es fich die Schranken burch feine eigne That gefest habe, ober daß sie doch als (unvorhergesehene) Folgen aus feiner eigenen That, aus einer freien Selbstverkehrung entfprungen fein. Nun aber find biefe Schranten bem menfchlichen Selbstbewußtsein wefentlich; es ift nicht bloß in ber Erfahrung niemals ohne biefelben anzutreffen, fonbern fie find auch von feinem Begriffe fo unzertrennlich, daß wir, fie wegdenkend, kein menschliches Selbstbewußtsein mehr benten würden. Daraus folgt mit ftrenger Nothwendigkeit, daß das menfchliche Selbstbewußtfein das Princip feiner Wefenheit und Existens nicht in sich selbst hat, fonbern in einem Anbern.

Dieses Andere kann die Ratur nicht sein; sie kann nicht geben, was sie selbst nicht hat; sie kann nicht erzeugen, was toto genere von ihr verschieden ist, so gewiß grade für das Gebiet der Ratur der Kanon volle Geltung hat: Gleiches kommt nur von Gleichem. Aus der Bewußtlosigkeit läßt sich das Selbstbewußtsein schlechterdings nicht erklären, sondern nur aus Selbstbewußtsein; diesen neuen Ansang über sich selbst hinaus kann die Ratur nicht machen; ihn vermag nur die persönliche Macht hervorzubringen, welche, von Haus aus über die Ratur sichlechthin erhaben, die ganze Entwicklung in Bewegung seht und darin erhält, das schöpferische Princip der neuen Ansänge. Existirt also überhaupt Selbstbewußtsein, so muß auch ein schlechthin ursprüngliches, also unbedingtes Selbste be wußtsein existiren. — In seiner zeitlichen Selbstverwirk-

lichung hat allerdings bas menschliche Selbstbewußtsein, wie uns in Beziehung auf die Anfänge ber Ginzelwefen die tägliche Erfahrung, in Beziehung auf ben Anfang bes menschlichen Geschlechts überhaubt die Wiffenschaft (die wiffenschaftliche Geschichte ber Erbe) lehrt, die Natur zu seiner Boraussehung, zu der realen Grundlage, auf der es sich erhebt. Aber diek ist eben nur baburch möglich, baß über biefem Proces ein ewiges Selbstbewußtsein waltet, welches den göttlichen Funken des versönlichen Geiftes in den dunkeln Stoff der Natürlichkeit fenkt und ihn bort in stiller Verborgenheit bewahrt, bis er sich zur lichten Flamme des menschlichen Selbstbewußtseins zu entzünden vermag. Auch die Mosaische Schöpfungsgeschichte verkennt ja nicht, daß bem primitiven Ursprunge dieses Selbstbewußtseins in der Zeit die Natur vorangeht wie die Finfterniß dem Licht; aber auch nach ihr geht Mem auf ewige und absolute Weise voran bas urfprüngliche Licht bes gottlichen Selbftbewußtfeins.

So enthüllt sich uns in der Tiefe unsers Selbstbewußtseins als dessen verborgener Hintergrund das Gottesbewußtsein; das hinabsteigen in `unser Inneres wird zugleich ein Hinaufsteigen zu Gott; jedes tiefere Besinnen auf uns selbst durchbricht die Rinde des bloßen Weltbewußtseins, die uns von der innersten Wahrheit unsers Daseins trennt, und führt uns empor zu dem, in dem wir leben, weben und sind. Auf schlechthin ursprüngliche Weise wissen wir nichts von irgend einem endlichen Objekt; wie die endlichen Objekte ihrem Wesen nach abgeleitete sind, so auch unsre Erkenntniß von ihnen; auf schlechthin ursprüngliche und unmittelbare Weise sind wir uns nur Gottes bewußt. —

Eben so wenig wie das Selbstbewußtsein ist auch die Selbstbeschieften mung, das zweite Moment der menschlichen Persönlichkeit, eine undeschränkte. Die ursprüngliche Schranke, an die sie durch eine heilige Nothwendigkeit gebunden ist, haben

x viz: Das Grovisen, the consciousion of the Moraldang. the sincip of Salasbestimmung. (and the consciousing of God, - ii. Princip of Selesbewusstein. See pencillary 14.112+113.

wir in unseren bisherigen Betrachtungen kennen gelernt; es ist bas sittliche Gesetz im Bewußtsein des Menschen; wie wir uns unser selbst nicht wahrhaft bewußt werden können, ohne uns Gottes bewußt zu werden, so vermögen wir dem Wesen unserer Selbstbestimmung nicht auf den Grund zu sehen, ohne darin das Gewissen als Norm für die Bewegungen unsres Willens zu sinden. Auch davon haben wir uns schon im ersten Kapitel überzeugt, wie diese ganz sormelle Aussassung des sittlichen Gesetzs als einer Schranke für die Selbstbestimmung von selbst in eine höhere, realere übergeht. Erst dadurch gelangt der Wille zu seiner Wahrheit, daß er mit dem Inhalt des Sessetzs sich einigt und ihn zum beharrenden Kern seines eignen mannigsaltigen und wechselnden Inhaltes macht.

Stehen jene beiben Grundthatigkeiten, burch welche bie menschliche Verfönlichkeit ift, mit einander in unauflöslicher Ginheit, wie konnten die Principien, durch die sie bestimmt werden, X gleichgültig gegen einander fein? Ihre innige Wechfelbeziehung bezeugt die Erfahrung. Jede Anregung bes Gottesbewußtseins wird in bem Frommen unmittelbar ein Antrieb für bas Gewiffen, und jede Mahnung, bie von bem lettern ausgeht, regt zugleich jenes an. Wer bas Gottesbewußtsein im menschlichen Beifte für eine Täuschung ertfart, bem wird in ber Ronfequena berfelben Richtung bald auch das Sittengefet als ein Erzeugniß gutmuthiger Befchranttheit ober fclauer Berechnung erscheinen; die Entartung ober ber Tob ber Religion in einem Bolle ift mit dem tiefften Verfall bes fittlichen Lebens überall verknüpft; und Niemand erftict bie Stimme feines Gewiffens, ohne bamit fein religibles Bewußtfein in Unglauben ober Aberglauben au vertehren.

Die erste Weise nun, wie der Mensch sich einer höhern Einheit des Sittlichen und Religiösen bewußt wirb, ist diese, daß er Gott als den Urheber des sittlichen Geses, den

Bürgen feiner Geltung erkennt, bas fittliche Gefet als eine Orbnung, durch die der göttliche Wille sein Leben normirt. -Leibnit fagt in feinen nouveaux essais sur l'entendement humain\*): Gott ift ber einzige unmittelbare außere (b. h. von ihr felbst verschiedne) Gegenstand der Seele - die außeren finnlichen Gegenftande find es nur mittelbar. Der Gebante hängt bei Leibnig offenbar mit bem Spftem ber vorherbeftimmten harmonie ausammen; aber wie ichon oft ber Benius bas Rechte gefunden, wenn auch die Vorderfätze, aus benen er es zu erschließen meinte, falfch waren, fo bleibt jenes Wort tiefe Wahrheit, auch nachdem seine subjektive Voraussetzung längst gefallen ift. Was oben über bas Verhältnig unfers Selbstbewußtseins und Weltbewußtseins zum Gottesbewußtsein gefagt wurde, ruht auf der Grundlage des von Leibnit ausgesprochenen Gedankens. - Sat nun Leibnit Recht, fo ift Gott auch ber einzige unmittelbare Begenstand unfrer Berpflichtung, ber Grund aller andern Berbindlichkeit; jede fittliche Pflicht wird zur Verpflichtung gegen Gott, was uns in unferm Gewiffen wahrhaft bindet, ist gottlicher Wille: die Beobachtung bes Gesehes verinnerlicht sich jum Geborsam gegen ben lebenbigen Gott, von dem, in dem und zu dem wir find. Das Berhaltniß des vernünftigen Geschöpfes zu Gott ist, wo es wahrhaft ift, das Erste und Innerste, von welchem alles sittliche Leben bes Geschöpfes ausgeht und auf jedem Punkte seiner Entwickelung abhängig bleibt, zu welchem es immer wieder aus feinen mannia= faltigen Bestimmungen als zu seinem sesten Centrum zurückftrömt (von ihm — in ihm — zu ihm). In diesem Berhält= nig werden wir uns der fittlichen Gesetgebung bewußt nicht als Autonomie, aber auch nicht als Heteronomie, sondern als

<sup>\*)</sup> II, 1, §. 1. vgl. Leibnitii epistolae ed. Korthold vol. III, p. 67.

Theonomie\*). Wie damit alle Sittlichkeit als unbewußte Religion anerkannt ist, so erweist sich die wahre Religion als das Bewußtsein der Sittlichkeit.

Hiernach wird man auch nicht sagen können, dieser göttliche Ursprung des sittlichen Gesetzs in uns sei nur ein besonderer Ausdruck für die allgemeine Abhängigkeit alles kreatürlichen Seins von Gott. Bielmehr handelt es sich eben darum
in dem Inhalt unsers Bewußtseins, sosern er sich nicht unmittelbar auf Gott bezieht, die Fäden auszuzeigen, welche aus seinen Irrgängen sicher in's Freie und Weite führen — zu Gott,
die unverleugbaren Manisestationen einer höhern in uns und
über uns waltenden Macht. Hätte diese Nachweisung nur den
obigen Sinn, so würde sich alles dagegen geltend machen lassen,
was gegen die sogenannten Beweise für das Dasein Gottes, die
sich auf das Rausalitätsgesetz gründen, mit Recht eingewandt
worden ist. —

Um nun aber diese Rothwendigkeit, die uns vom Gesetz zu Gott führt, im sittlichen Gebiet noch vollständiger zu ertennen, müssen wir erst untersuchen, wie es damit im Gebiet der Natur bewandt ist.

Kant erzählt in seiner Abhandlung über den einzig moglichen Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes, daß er einem verständigen Schüler die merkwirdige Eigenschaft des Cirtels, die diese Figur zur Grundlage für die einsache Auflösung eines schwierig und verwickelt scheinenden mechanischen Problems macht, erklärt habe, wodurch derselbe, nachdem er Alles wohl verstanden, nicht weniger als durch ein Naturwunder gerührt worden sei \*\*). Aehnlich ist die tiese Frende, die uns ergreift,

<sup>\*)</sup> Warlich nicht das Chriftenthum, sondern nur seine Berschmähung, nur die fiarre Berschloffenheit des endlichen Ichs ift Schuld, wenn Bielen die Theonomie nichts Anders ift als Heteronomie.

<sup>\*\*)</sup> Rants fammtliche fleine Schriften (1797), Bb. 2, S. 194.

wenn uns so einfache und unendlich fruchtbare Raturgesetze, wie etwa die Repplerichen Gefete bes Planetenumlaufes um die Sonne, ober die Gesetze, welche die Metamorphose ber Pflanzen und Thiere bestimmen, zum erstenmal klar entgegentreten. Was ist der Grund diefer Freude? Zunächst wohl nichts Anderes als daß der Geist im Gebiet der Natur, das ihm dem ersten Anschein nach ein fremdes ist, fich wiederfindet. Das Gefet in ber Natur, die feste Regel im bunten, verwirrenden Wechsel der Erscheinungen, ber harmonische Zusammenhang eines Mannigfaltigen, die immanente Zweckmäßigkeit, wodurch das scheinbar Einzelne, Berftreute auf einander bezogen ift, ift bas bem Geifte Bemäße; er ertennt in biefer Gefehmäßigkeit eine Macht bes Gebankens, ber Intelligenz über wirkende Kräfte, wie fie benn schon dem Blato ein Zeugniß für den Ursprung der Natur aus Ibeen war. Das Gefet ift nicht bas Ein und Mes in ber Natur; unerschöpflich reich und mannigfaltig quillt uns überall aus ihren Tiefen lebendige individuelle Entwickelung entgegen: nur baburch befitt die Natur ihre wundervolle Gewalt über unfer Gemüth und unfre Phantafie. Und boch ift dieser ftille Zauber, burch den die Natur uns an sich fesselt, wiewohl er nicht in Reflexionen über die Naturgesetz, sondern in einem unmittel= baren Naturgefühl fich offenbart, durch die Herrschaft des Gesetes in ihr bedingt; benten wir diese Herrschaft weg, so behalten wir nur ein wüftes, chaotisches Wogen und Treiben übrig: eigenthümliches Leben vermag auch die Natur nur zu erzeugen, infofern Mag und Ordnung in ihr walten.

Ist aber bas Gesetz eine Macht bes Gebankens über bas Sein, so kann es, wenn ein Denken in ber Natur ohne Denkendes doch gewiß selbst nur ein nichtiger Schemen von Gebanken ist, ba nicht auf ursprüngliche Weise sein, wo es auf bewußt-lose Weise ist. Als eine reale Macht bes Sedankens über wirkende Naturkräfte müssen die Naturgesetze ihren Grund und

\* fes, true. But it does not fector that a Wickbeher Wille is a soliction.

In counst think of a bure will, or a pure selfcenseion, think, as need agent at all. In will, is conscioused, mad, as we know them, to bower the agency comes from Mater. The "wink hicker Wille" is a protect to agency comes from Mater. The "wink hicker Wille" is a protect to agency comes from Mater. The real, but inchinous meruprung in einem bewußten, wollenden Wessen haben. Rur ein Solution; wirklicher Wille tann gesetzgebend sein; aber nur der selbste weit is bewußte Wille stann gesetzgebend sein; aber nur der selbste weit wirklicher Wille, und eben in der Einheit mit dem her, ht willen wird der Gedanke erst eine reale Macht. Ein dewußtloses, took instinitundsiges Wirten der Natur nach den Gesehen der im her, ht manenten Zwedmäßigkeit, wie sie in dem Begriffe des Organisemus liegt, hat unstreitig nichts Widersprechendes; aber es weist über sich hinaus auf ein Bewußtsein als ursprünglichen Ort dieses Gedankens, als wollenden Urheber seiner bestimmenden Macht, wodurch er Naturgeset ist. Ist die Einheit der wirtenden kappathawis. Naturkräfte mit ihrem Gesetz eine bewußtlose, so erweist sie selbstbestimmung und Bewußtlosigkeit schließen einander wechselsseitig aus\*).

Mlein was nöthigt uns jenes Bewußtsein als ursprünglichen Ort ber Gesehe aus ber Natur hinaus zu verlegen? Was

<sup>\*)</sup> In einem andern Ausammenhange der Betrachtung ift von J. H. Ficte in seiner ideenreichen Abhandlung: "Bur spekulativen Theologie" (Zeitschrift für Philosophie und spekulative Theologie, neue Folge, Bb. 1, heft 2, S. 200 ff.) auf einleuchtende Weise gezeigt worben, daß "jene bewußtlos thatige Naturweisheit felbft ber Erklarung bedarf, und es nur Willfür oder Läffigkeit des Denkens ift bei ihr als dem Absoluten stehen Bgl. beffelben spekulative Theologie §. 33-44 und die au bleiben." treffliche Darftellung biefer immanenten Teleologie ber Ratur in Erenbelenburgs logifden Untersuchungen, Th. 2, Abidn. VII. Der 3med. Auch Tr. fagt S. 24 von der bewußtlosen Zwedmäßigkeit, fie sei zwar das Faktum der bildenden Ratur; wenn man aber glaube in dem Worte icon das Rathiel gelöft zu haben, so habe man es vielmehr nur geschärft. Ebenjo wird von Somarg, Befen ber Religion, I, S. 175 ff., ber Widerspruch in der Borftellung eines Weltzweckes ohne ein mit Bewußtsein zwecksendes Brincip bundig bargethan; aber intonsequent ift es von bier aus, den Begriff ber gottlichen Versonlichkeit abzulehnen. Denn daß Gott fic dann als Einzelner von andern Einzelnen unterscheiden" müßte, S. 191, liegt gar nicht in dem Begriff der Perfonlichkeit, sondern nur in dem ber perfonlichen Individualität, infofern beffen Rorrelat ber Begriff ber Gattung ift.

conscionnen & real condition; and would the whole a bolute, but a common sense object, as at the Whole an about the property of Mature; would not explain the two halves taken thether, (viz. 108 tears the Whole an absolute, i've just a common-sense object, as at the beginning of a boolute, i've just a common-sense object, as at the beginning of a boolute, i've just a common-sense object, as at the beginning of this loss of my. betracten, in ihr felbst den Geist aufzusuchen, der biese ganze sichten

bare Erscheinungswelt belebt und befeelt als feinen eignen Leib? Etwa, daß dieß dem Begriffe der Natur, zu dem als integrirendes Moment die Unfelbstftandigkeit, die Selbftlofigkeit gehort, widerftreitet? Dag biefer Begriff wieberum feine Stute hat an aller Erfahrung und Naturbeobachtung, die uns die Ratur im Ganzen wie im Einzelnen nur als Objekt kennen lehrt, welches von uns bestimmt wird, ohne anders als eben in der Weise eines unperfonlichen Gefetes auf uns zu wirken und mit blinder, plan-Lofer Nothwendigkeit gegen unfre Bestimmungen zu reagiren? -Aber wie beschränkt ist boch das Gebiet dieser Erfahrungen gegen ben unermeglichen Umfang bes Ganzen! Warum follte es unbenkbar fein, daß ber bie Ratur befeelende Geift dem Menfchen großmuthig fein unschädliches Treiben gonnte auf der Oberfläche eines feiner kleinften Organe? Und was ware die Berufung auf einen vorausgesetzten ober durch so beschränkte Erfahrungen begründeten Begriff der Natur anders als eine offenbare petitio principii?

Und wenn es nun so wäre, wenn diese ihrer selbst bewußte Intelligenz, die Ersinderin der Naturgesetze, der mächtige Wille, der ihnen Geltung verbürgt, das hiermit als persönlich erstannte Subjekt der Natur selbst wäre, was würde solgen? Sich selbst als Geist und Persönlichkeit hätte sie doch diese Gesetze nicht gegeben, sondern nur ihrem Offenbarwerden als Natur. Auch ist durch diese Gesetzeich ihr Verhältniß zum menschlichen Katur für sich, sondern zugleich ihr Verhältniß zum menschlichen Geiste zweckmäßig geordnet. In beiden Beziehungen erwiese sich die ordnende Intelligenz als eine solche, die, wiewohl der Natur immanent, zugleich sich von der Natur unterscheidet und sie sich unterwirft, als frei von der Natur und als Herrin der Natur; der Begriff einer blindwirkenden Naturzweckmäßigseit, mit dem

diese Vorstellungsweise beginnt, erhöbe sich von selbst zu einer geistigern Ansicht, und welches immer ihr sonstiger Werth sein möchte, das Resultat wäre, daß auch so dies Raturgeset über die Sphäre, die es beherrscht, hinaustriebe zu einem höhern intelligenten Urheber. Ja diejenigen, welche in der Erklärung der zwedmäßigen Raturordnung durchaus bei einer undewußt bildenden und organisirenden Naturkraft stehen bleiben und den Gedanken einer schöpferischen Intelligenz verwersen, widerlegen sich unwillkürlich selbst, indem sie, von jener Ordnung redend, ihrer bildenden Raturkraft immersort Prädikate beilegen, wie sie eben nur einer solchen Intelligenz zusommen.

Auch tann es diefen Widerfpruch nicht löfen, fondern nur verdoppeln, wenn Strauf ben Beift als bewuftlofen Naturgeift bie Berhaltniffe ber Geftirne geordnet, die Erben und Metalle geformt, den organischen Bau der Bflanzen und Thiere eingerichtet haben läßt, fo daß er nun burch Forschen und Sinnen und Erkenntnig der Gefete fich immermehr die Erinnerung belebt, wie er das Alles felbst gesett\*). Der erste Widerspruch ift, daß der Menschengeist einst bewußtloser Naturgeist gewesen fein foll, der andre, daß er als bewußtlofer Raturgeift hervorgebracht haben foll, was ihm, wenn es fein Werk ware, grade nur als bewußtem zugeschrieben werden konnte. Und gefekt. es mare mit bem Begriff bes endlichen Geiftes nach feinen beiden Grundbestimmungen (enblich — Geist) vereinbar ihm ein solches schöpferisches, aber bewußtloses Wirken beizulegen, so könnte er in bemfelben, eben weil es ein bewußtlofes mare, immer nur bas Organ eines höhern burch ihn wirkenden Geiftes gewesen fein. -

Aber indem wir biefe Beftimmungen auf bas Willensgefet anwenden wollen, werben wir gemahnt, bag fich hier

<sup>\*)</sup> Chriftl. Glaubenslehre Bd. 1, S. 351.

Mes ganz anders verhält. In der Natur als der Sphäre der Bewußtlofigkeit konnte der Gedanke des Gesetzes nicht seine ursprüngliche Stätte haben; was aber nöthigt uns über das Gebiet des seiner selbst bewußten menschlichen Geistes hinauszugehen, um ein höheres Bewußtsein zu suchen als ursprünglichen Ort des Willensgestes? —

Doch wie? Daß bas fittliche Gefek feinen Urfprung in bem Bewußtsein und Willen ber menschlichen Inbividuen als folder haben folle, das wird niemand behaupten wollen, und wer es behauptete, der würde damit den Gegenstand dieser Unterfuchung, bas Gefet als eine allgemeine, bem Willen gebietende Macht, burch die der Mensch fich gebunden fühlt, nicht extlären, fonbern wegleugnen. Und offenbart fich etwa die fittliche Ibee nicht beutlich genug als eine Macht, die fich unabhängig von dem Willen bes Menschen, ja feinem Widerstreben zum Trop im menschlichen Leben Geltung verschafft? Sie thut bieg besonders auf zwiefache Weise. Zuerft im Ginzelnen felbft, indem sie, auch wenn er sich in Gesinnung und Maxime entschieben von ihr losgerissen hat, wo nicht immer als eigentliches Schuldbewußtsein doch als ein dunkles Gefühl von der Nichtig= keit seines Treibens gegenwirkt. Sodann in den verschiedenen Gebieten ber Gemeinschaft, indem fie beren Ordnungen nach ihren Besetzen leitet, selbst durch Organe, die in ihrer eignen Gefinnung fich ihr entfremdet haben. — Aber warum follen biefe Gefete und ihre Macht nicht ihren Ursprung haben in dem allgemeinen Willen ber Menschheit, ber, mit bem mahren Wefen bes Menfchen Gins, von diefer Ginheit aus ben Ginzelwillen bestimmt? Es ist dann ganz natürlich und nöthigt uns gar nicht zu einer übermenschlichen Raufalität bes Gefetes aufzufteigen, baß bem Individuum diefer allgemeine Wille als über ibm ftebendes Gefet erscheint. Wohl; boch burfen wir nicht vergeffen, was fich uns oben gezeigt hat, daß wir den Urfprung

bes Gefetes iebenfalls in einem felbftbewußten Willen zu fuchen haben. Ohnehin ift ein allgemeiner Wille ohne ein wollenbes Subjekt eine eben fo leere, wefenlose Abstraktion wie jenes Denken ohne ein Denkenbes, und wer uns mit bergleichen Formeln abspeisen will, reicht uns warlich "Steine für Brot." So bliebe uns benn also wohl nichts Anderes fibrig als jenen allgemeinen Willen auf ein berfonliches Subjett zu begieben, auf ben realen und hppoftatischen Begriff ber menschlichen Gattung, ber hinter und über ben perfonlichen Individuen. in benen er fich immerfort empirische Wirllichkeit gabe, augleich felbft ein befonderes verfonliches Individuum ware. Das ware benn wohl im Sinne jenes Verfuches ber mobern fpekulativen Chriftologie aus bem Dilemma zwischen ben Begriffen: Gattung und Individuum, burch ben scholaftischen Realismus zu helfen: wobei die Theologie, abgesehen von dem Mikverstande dieses Realismus, eine ganz neue Art von Polytheismus hatte mit in den Rauf nehmen muffen. Übrigens wurde es immer eine gang vergebliche Anftrengung - nicht bes spekulativen Denkens, bem wir bieses Unternehmen nicht aufbürden bürfen, sondern der Phantafie bleiben einen allgemeinen Willen fich vorzustellen, in dem die Einzelwillen fammtlich enthalten find, und ber boch wieber eine von ihnen abgesonderte perfönliche Existenz hat, vermöge beren er ihnen Gefete giebt.

Wir können den Ursprung des sittlichen Gesetzes, dessen Forderung wir in unsern Innern vernehmen, offenbar nur in einem Wesen suchen, für welches das Gesetz des Willens nicht selbst wieder ein gegebenes ift, also überhaupt nicht Gesetz, weil es den Inhalt desselben auf vollkommne und unmittelbare Weise in sich hat, weil es selbst das schlechthin gute ist. Für sich keines Gesetzes bedürsend und keinem Gesetze unterworsen, vermag sein Wille gesetzgebend für den Willen aller andern Wesen zu sein, wie er das Brincip ihres Daseins ist.

\* tics; but the question remains - how does the individual man know the gottliche florm; in what shape does gods will appear in his, man's, mind, with the altribute of moral validity, i.e as a daw? How comes man to find a faw in his conscious-Und hiermit enthill fich und die allgemeine Beden-ness at all? tung und nothwendigteit des Gefetzes. Mur Gott (Jue offente tommt es zu seinen Lebensgrund in fich selbst zu haben: 'alles

fommt es zu seinen Lebensgrund in sich selbst zu haben; alles andere Wesen hat ihn nicht in sich, sondern in Gott und empfängt darum auch von ihm die Norm sür die Entwickelung und Offenbarung seines Lebens. Ist es bewußtlose Natur, so ist die Norm unmittelbar bestimmend und sich selbst vollziehend in dem Wirken ihrer Kräste. Ist es freier, selbstbewußter Geist, so wird die göttliche Norm Gebot, welches als solches die physische Wöglichteit eines ihm widerstredenden Wollens nicht ausschließt. Der Begriff des Gesehes ist wesentlich retigivser Bedeutung. Wäre die Autonomie des menschlichen Geistes auch tein Widerspruch in sich selbst, so wäre sie doch ein Widerspruch mit dem Begriff des Geschöpses. Als Geschöps hat er die Wahrheit seines Seins nur in der stetigen Anschließung an den Schöpfer; die Wahrheit seines Seins, insofern sie bedingt ist durch seinen Willen, ist es eben, die ihm durch das sittliche Geseh offenbart wird.

Von hier aus wird es nun noch einleuchtender, was wir schon im vorigen Kapitel erkannten, daß diese Norm der geschaffenen Persönlichkeit nicht erst durch Berkehrung ihres Vershältniffes zu Gott entstehen kann. Vielmehr ist sie durch die Natur dieses Verhältniffes gegeben, so lange daffelbe noch nicht zur vollkommenen Vereinigung mit Gott verklärt ist, in welcher Gott sein wird Alles in Allen, 1 Kor. 15, 28.

In biesem Ursprung bes sittlichen Gesetzes sindet auch die Unbedingtheit, mit der die Forderung desselben sich auch der Willtür und dem Widerspruch menschlicher Lust und Leidenschaft gegenüber im Bewußtsein geltend macht, erst ihre zureichende Erklärung. Das unbedingte: Du sollst! bleibt auch dem Willen, der nicht will, gegenüber stehen; durch seine imperative Form weist es auf das wirkliche Dasein eines höhern Gegenwillens hin, der das Gesetz setzt, und durch die Unbedingtheit seiner

b.87-8.

Leut (1, 107) the greation arises how the termination of the daw the dew (1, 107) the greation arises how the termination of the daw to man in effected how it is Revealed to him. Revealed to him. Revealed to him. The class is no answer to the guestion; it is the quiestion — 113 — itself. In what does the two lation of the daw as God will, consist? — (iec. the lasts Forberung zeugt es davon, daß diefer Gegenwille der Wille of Nashight?)

Sottes ift. Els évers à romodérns, Jal. 4, 12. Irgend eine aid "liellang" desliedige Regel und Maxime für fein Handeln kann der s. 113) the Wensch sich selben sich berüher machen und so lange nicht die stärtere Macht inly facts der Leitenschaft darüber kommt, mit unerschiltterlicher Konsequenz on which festigalten; ein wirkliches Geseh, das mit unwandelbarer Festigeteit über der unbeständigen Willstür seines Meinens und Wollens

Leit über der unbeständigen Willstür seines Meinens und Wollens

Mande, das ihm Achtung abnöthigte auch im Widerstreben, versuch ander under und gründen.

Und dieß gilt in so strengem und ausschließendem Sinne, is macht daß auch in den Ordnungen der bürgerlichen Semeinschaft alles de das wahrhafte Geset von Gott stammt und als ein solches, das nicht Wenschen erdacht haben, und in dessen treuer Beobachtung der Ginzelne sich weder sich selbst noch Seinesgleichen unterwirst, sondern Gott (Röm. 13, 2), geehrt werden solle). Weshald denn auch ein sogenannter Gesetzgeber (eigentlich Gesetz verstünd, je mehr den Wenschen Beruf um so vollkommener exstült, je weniger er hier selbst etwas willkürlich zu machen und zu ersinden sich anmaßt, je mehr er sich hier überall ges bunden sühlt von einer höhern Nothwendigkeit und nur das anöglichst reine Organ zu sein streich, durch welches die göttlichen

<sup>\*)</sup> Die Einsicht in biesen über menschliche Billtur hinausliegenden Ursprung der bürgerlichen Ordnungen und Gesetze, welche einem großen Theile unsrer Zeitgenossen gänzlich abhanden gekommen ift, sindet sich schon bei Augustinus, de libero arbitrio lib. I, cap. 6, früher noch bei Cicero, de legibus lib. II, c. 4. 5, vgl. die von Lactantius, div. institt. lib. VI, c. 8 mit gerechtem Lobe angesührte Stelle aus Cicero's deitem Buch de republica; ferner bei Sophofles, wiewohl nur in Beziehung auf eine bestimmte Klasse jener Ordnungen, in dem schonen Ausspruch der Antigone von den "ungeschriebenen und unwandelbaren Satzungen der Götter, deren keine von jetz und gestern ist, sondern welche immerdar leben, und Riemand weiß, von wannen sie erschienen, Antigone 455—457, vgl. König Oedipus 863—872.

Weltordnungen fich aussprechen, je forgfältiger er barum bie

good.

realen Offenbarungen ber Gebanken Gottes in ben ewigen fitte lichen Gefeten, in dem eigenthumlichen Geifte ber Bolber, in bem Sange ihrer geschichtlichen Entwickelung beachtet und fich von ihnen leiten lagt. Menfchliche Gefehgebung, mogen wir ihre Atte auch zurückverfolgen bis zu den Anfängen, welche mit der Ronftituirung eines politischen Gemeinwejens zusammenfallen, kann nie die Aufgabe haben das Recht erft zu machen, sondern fie felbst steht unter höhern Normen des Rechtes, seien es ewige und unwandelbare oder geschichtlich werdende. Es ist der furchtbarfte Jerthum, wenn der Wille eines Boltes, wie er fich etwa darftellt in einer repräsentativen Bersammlung, fich felbst als lette und schlechthin felbftständige Quelle beffen anfieht, was in dem Gebiet diefes Bolles für Recht und Gefet gelten foll. 218 tounte bie plumpe Macht zu fegen mas ihm beliebt, freilich auf die Befahr hin fich bamit aum Weawurf ber Geschichte zu machen, auch bas Recht verleihen! -

Wie nun das sittliche Gesetz eine höhere Weihe erhält, wo es als eine Offenbarung des göttlichen Willens an den endlichen Geift erkannt wird, so vertieft sich in gleichem Maße das Böse, wenn es nicht mehr bloß als Übertretung des Gesetzes, sondern damit zugleich als Ungehorsam gegen Gott, als Berletzung des dem Geschöpfe wesentlichen Abhängigkeitsverhältnisses zu ihm in's Bewußtsein tritt.

Und eben diese Beziehung auf Gott im menschlichen Bewußtsein macht das Böse erst zur Sünde. Denn welches immer die wahre Ethmologie dieses Wortes sein mag, das ist gewiß, daß es im allgemeinen Sprachgebrauch die religiöse Bezeichnung des sittlich Bösen ist.

Unfer deutsches Wort: Sünde, wird oft von fühnen abgeleitet, wonach es das mare, was den Menschen einer Suhne bebürftig macht, bas ju Guhnenbe. So Schentel+). Allein Suhnen hat im Alt- und Mittelhochdeutschen ben Vofal lang - fuonan, fuonen, fitenen, richten, bann verföhnen \*\*) während Sunde im Althochdeutschen Suntia, im Mittelhochbeutichen Sunte beifit. 3. Grimm, indem er die Ableitung von fronan mittelft bes gothifchen faun für möglich erklart, halt für das Wahrscheinlichste ben Ursprung des Wortes Sünde aus bem altnorbischen Ausbruck Spn. Spnjar, welches bie Entichulbigung por Gericht, bann auch die der Borladung entgegengestellte Rechtsertigung des Richterscheinens vor Gericht bedeutet und so durch hemmung, Irrung in den Sinn von Irrihum, Mangel, Sunde übergegangen sein mag \*\*\*). Aber follte von ben chriftlichen Miffionaren - benn biefe find es boch, welche wir und als die Urheber biefes Sprachgebrauches au benten batten - eine fo schwache Bezeichnung ber Sunde, an der überdieß ber Urfprung aus einem guten Sinne (bie Son war ben Beiden die Göttin ber Gerechtigkeit und Wahrheit, im Gothischen Sunja gradezu alifeeie) fo beutlich haftet, gewählt morben fein?

<sup>\*)</sup> Die driftliche Dogmatit, zweiter Band, G. 184.

<sup>\*\*)</sup> Raumer, Einwirtung des Christenthums auf die althochdeutsche Sprache S. 368 vermuthet, daß das deutsche Suona auf Eine Wurzel zurliczuführen sei mit dem lateinischen Wort sanus, sanare, so daß man als Grundbedeutung annähme: den Schaden wieder gut machen, Schadenersat geben. Damit stimmt, was Pictet über die Abstammung des Wortes: sund, kisund (sanus) — von Suona — bemerkt, Kuhn, Zeitschrift für vergleichende Sprachsorschung B. 5, S. 39.

<sup>\*\*\*)</sup> Oder, muthmaßt Grimm, Sünde kommt unmittelbar von excusatio in der Bedeutung: quod excusandum, exculpandum est = culpa, causa. — Abstammung des Wortes Sünde, Stud. und Krit. 1839, drittes Gest.

Viel wahrscheinlicher ift die auch von Grimm für möglich erklärte Ableitung des Wortes Sünde von dem lateinischen sons (sonts), welche von den neuesten Sprachforschern, R. von Raumer\*), Leo Meher\*\*), Lottner\*\*\*), vertreten wird. Sons aber erklärt Aufrecht †) mit Festus durch nocens. "Wie nocere alicui nichts ist als neci esse alicui, die Ursache des Todes, der Zerstörung Jemandem sein, so bedeutete sons ursprünglich: zerstörend, tödtend." Die weitere Herleitung des Wortes sons von KTAN scheint mir gewagt ††).

'Aμαφτία, welches immer seine Abstammung und seine ursprüngliche Bebeutung sein mag, ist im Sprachgebrauch des Penen Testamentes allumfassender Ausdruck für jede Art von Übertretung des göttlichen Gebotes. Im Alten Testament sinden wir östers schon in der Benennung der Sünde ihre Beziehung auf Gott ausdrücklich hervorgehoben, s. weiter unten, im Neuen Testament nur an Giner Stelle, Luc. 15, 18 (21); aber diese Beziehung wird überall als selbstverstanden vorausgesest. Αμαφτωλοί sind die Mensehen alle; die äφεσις άμαφτιών, der von dem menschlichen Bewußtsein auf das wesentliche Berhältniß des Menschen zu Gott bezogenen Sünden, dietet sich Jedem ohne

<sup>\*)</sup> A. a. O. S. 384 f.

<sup>\*\*)</sup> Ruhn, Zeitschrift für vergleichende Sprachforicung B. 5, S. 381.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebenda, B. 7, S. 188.

t) Cbenda, B. 8, S. 73 ff.

<sup>††)</sup> Ungewiß ist in der lateinischen Sprache der Ursprung des Wortes: peccare, peccatum. Weder, wie Salmasius annimmt, von pecus (more pecudum agere), noch, wie Döderlein (lateinische Spuonyme und Etymologien Th. 2, S. 140) vermuthet, von der Wurzel per, in welchem Falle die Berkehrung die Grundvorstellung wäre, noch, wie J. Grimm als möglich hinstellt, von pio, was auf den Begriff des Sühnens zurücksichen würde, möchte es abzuleiten sein. Gräßere Wahrscheinlichseit hat die von Döderlein weiterhin, Th. 6, S. 260, gegebene Etymologie, welche das Wort mit nazós, plump, in Zusammenhang bringt.

Unterfchieb bar, Apgesch. 2, 38. 3, 19. 10, 43 u. a. St.; aber bie Menfchen theilen fich in normool (xanol) und dyadol, Matth. 5, 45. 22, 10 \*). Ebenjo wird παράπτωμα (bon naganinem, alfo wohl ursprfinglich ber Fall bes vom Wege Ausgleitenben, indem biefer Weg als von Gott vorgezeichnet angesehen wird) nicht etwa blog von Schwachheitssünden, sondern von jeder Art von Übertretung des göttlichen Gebotes gebraucht, Matth. 6, 14, 18, 35. Rom. 4, 25, 5, 15—20, 11, 11, 12. 2 Ror. 5, 19. Gal. 6, 1. Eph. 1, 7, 2, 1, Rol. 2, 13. Jac. 5, 16. Diese übertretung bes göttlichen Gebotes wird ausbrücklich hervorgehoben durch die Bezeichnung ber Sunde als παρακοή Rom. 5, 19. 2 Ror. 10, 6. Bebr. 1, 2. Diefelbe Bedeutung hat nagasaus; es ist die Handlung, burch welche ein abttliches Gebot, sei es das den ersten Menschen 1 Tim. 2. 14. Rom. 5. 14, fei es bas von Mofes gegebene, Rom. 2, 23. Hebr. 2, 2, 9, 15 (παραβάτης Röm. 2, 25. 27. Jac. 2, 9. 11), fei es bag bem Menfchen ins Berg geschriebene, Bal. 3, 19, tibertreten wird. 'Avouta endlich ift die prattische Losgeriffenheit bom Gefet Gottes; zuweilen fteht es in gleicher Bedeutung mit αμαστία ober neben biefem Worte, ohne eine Steigerung auszudrücken, Tit. 2, 14. hebr. 10, 17, öfter aber bezeichnet es die entschiedenen Formen ber Sunde, des fündigen Zuftandes, Matth. 7, 23. 13, 41. 23, 28. 24, 12. Rom. 6, 19. 2 Kor. 6, 14, ja im zweiten Theffalonicherbrief ben vollkommnen, bewußten

<sup>\*)</sup> An dem absoluten Maßstabe gemessen, Gott gegenüber ist der Mensch auch in der Jüngerschaft Christi noch πονηφός, Luc. 11, 13. — Uebrigens bedeutet πονηφόν είναι nicht bloß das sittliche Uebel (das Böse), sondern auch das natürliche, so Eph. 5, 16. 6, 13 (ήμέρα πονηφά), Gal. 1, 4 (αλών πονηφός), Matth. 7, 17. 18 (καφποί πονηφοί); eben so κακόν Luc. 16, 25. Apostelgesch. 16, 28. 28, 5, κακοῦν Apgesch. 7, 6. 19. 12, 1. 18, 10, während άμαφτία sich bloß auf das sittliche Uebel bezieht.

Gegenfatz gegen das göttliche Gebot und seinen Urheber, 2, 7. 8 («vouos). Der Apostel Paulus und der Evangelist Lukas überssehen VVP VVP Köm. 4, 7. Luc. 22, 37, (vgl. Pf. 32, 1. Jes. 53, 12), der Brief an die Hebräer VVI Hebr. 1, 9, (vgl. Pf. 45, 8) durch «vouos, «vouia. —

Was die Etymologie von auagraveir, anagria betrifft, fo ftammt bas Wort nach Buttmanns Bermuthung von μέρος, μείρειν, wovon αμέρδειν, untheilhaft machen b. h. berauben, auagreir mit intransitivem Begriff untheilhaft werben, b. h. nicht erreichen, verfehlen, die Wandlung des Spiritus ift nicht ohne Analogie\*). Diese Vermuthung hat große Wahr= scheinlichkeit für sich, wenigstens viel größere als die, welche das Etymologicum magnum pertritt — uáonzew, ergreifen, faffen. mit dem a privativum —, auch als die, welche Reiche für möglich hält — von auaga, Ableitungsgraben \*\*). Hiernach wäre also das Verfehlen des Zieles die ursprüngliche Vorstellung; ob aber bieg bas Ziel bes Wanbernben ober bes abgeschoffenen Pfeiles und des geworfenen Speers ift, wagen wir nicht zu entscheiden. Homer gebraucht augoraveir, apauagraveir, allerdings öfter von dem Pfeil ober Speer, der fein Ziel nicht trifft, 3. B. N. 4, 491. 5, 287. (Hubootes, our Etvzes) 8, 119. 302. 311, 10, 372, 17, 609 (bas vermandte asporageir M. 10, 65 von Menschen, die einander in der Dunkelheit verfehlen). Aber wer vermag uns bariiber Bewißheit zu geben, ob biefe Botftellung im Sprachgebrauch des griechischen Volles die uranfängliche gewesen sei? Welche aber auch ben Vorzug haben mag, in diefer Etymologie liegt die tiefe Erkenntniß, daß der Mensch in der Sunde nie erreicht, was er darin sucht, daß fie wesentlich Täuschung, Betrug ist. Freilich bleibt dabei unbeachtet, daß das

<sup>\*)</sup> Lexilogus 1, S. 137.

<sup>\*\*)</sup> Erflarung bes Br. a. b. Römer I, S. 359.

Biel des Sündigenden felbst schon nicht das rechte ist; die Sünde erscheint hier nur als eine That, welche sich in den Mitteln' zum Zwed vergreift\*). —

Nun fündigen mit den abgeleiteten Nominalformen nung איסן, איסן Sünde, איסן Jünder (איסן Jünderin, Amos 9, 6) wird sehr häufig mit dem nahe verwandten VVP. VVP 311= fammengeftellt, j. B. Joj. 24, 10. Siob 18, 23. Bj. 25, 7. Jef. 43, 25. Amos 5, 12, eben fo mit 10, 3. B. Bf. 32, 5. 38. 29. 3ef. 6, 7, 44, 22, 53, 5. Rerem. 5, 25. Me brei werben aufammen gebraucht, um das Mak der menschlichen Sunde recht vollständig auszudruden, z. B. Erob. 84, 7. Siob 13, 23 Bj. 32, 1. 2. 5. 51, 4. 5. 106, 6. Jerem. 83, 8. Oft werben Schwere Berbrechen, Mord 2 Sam. 12, 13, die blutrothe Sünde Jef. 1, 18, die Sande ber Rinder Rorah Rum. 16, 21, Abgötterei Exob. 32, 21. 30-32, Lafter unnatürlicher Unzucht Gen. 18, 10. Ref. 3, 9. Threni 4, 6, burch NOD bezeichnet. Als Berfündigung an Gott, als Ungehorfam gegen ihn wird die Sünde öfters bargestellt bei Gebrauch bes NUD ober ber Noming, d. B. Gen. 18, 13. 20, 6. 39, 9. Exod. 32, 33. Joj. 7, 20. 1 Sam. 2, 25. 7, 6. 12, 23. 2 Sam. 12, 13 und befonders Pf. 51, 6, wo bas: an bir allein habe ich gefündigt, mit De Wette, Supfelb aus ber Innigfeit bes Gefühls gu erklären ift, welche, die andern Beziehungen des Vergebens vergeffend, nur die Gine hochste Beziehung auf Gott festhalt \*\*).

<sup>\*)</sup> Bgl. die abweichende Anficht Beiße's, philosophische Dogmatif Th. 2, S. 392 f.

<sup>\*\*)</sup> Hengstenberg, der De Wette's Beziehung auf die Innigleit bes Gefühls tabelt, giebt boch teine andere Ertlärung, als daß David nur Gott in den Menschen, die er zunächst verlett hatte, erblidt, daß sich seine ganze Sünde ihm in eine Sünde gegen Gott verwandelt, Kommentar über die Psalmen Th. 3, 3. d. St.

Daß PNPI die innere, 112 die äußere Handlung bezeichne, wie Umbreit behauptet\*), können wir sthon nach dem Obigen nicht für begründet halten. In der That verhält es sich schon in der ersten Stelle, wo überhaupt das Wort vorkommt, Gen. 4, 7, so, daß gerade die äußere Bollbringung des Leidenschaftlichen Berlangens INPI genannt wird.

Die ursprüngliche Bedeutung von NOT soweit wir fie in der hebräischen Sprache zu verfolgen vermögen, ift die bes Fehltretens auf dem Wege zu einem Ziele, Properb. 19. 2. momit fich die eines Berfehlens bes Gefuchten von felbst verbindet. Proverb. 8, 86, sowie die, das Ziel verfehlen, vom Schlenderer gebraucht, welche sich im Siphil noch findet Richter 20, 16 (ganz wie das homerische auagraver). hiernach würden ninen mehr die Schwachheitsfünden, die aus llebereilung und bas flore Bewuftlein verdunkelnder Leidenschaft entspringenden Berirkungen sein. Aber es find nur wenige Stellen, die das Wort in diefene Sinne brauchen, 3. B. Num. 12, 11, wo Aaron die Sünde der Mirjam durch Cincle (von thöricht fein, oder, nach hup feld, Pjalmen B. 1, S. 141, Metaplasmus von: 718, leer, hohl sein) bezeichnet, Pf. 25, 8, wo a than bie zu Gott bekehrten Gunder find; fonft wird für Gunden der Uebereilung und Schwachheit שננה ,שניאה השניג gebraucht; bagegen fommt an hundert Stellen NOI vor, wo an irgend eine Entschuldigung durch fehlenden Vorsatz und mangelhaftes Bewußtsein nicht zu denken ift \*\*).

<sup>\*)</sup> Die Sünde. Beitrag zur Theologie des Alten Testamentes, S. 50.

\*\*) Houpfeld in seinem Kommentar zu den Psalmen, B. 2, S.

116, stellt NOO zu VVD ungefähr in dasselbe Berhältniß wie NOO zu

III. Aber es ist nur eine Stelle, die uns nöthigt VVD gle

VED von VVD ist ursprünglich ber Bruch eines Bundesderhältnisses. So wird VVD von der Trennung Ifraels (Ephraims) von Rehabeam, von dem Abfall der Moaditer und Edomiter gebraucht 1 Kön. 12, 19. 2 Kön. 1, 1. 8, 20. 22. So
bedentet es dann öffers den Abfall des Bolles Ifrael von Jehova jum Dienste der Göhen, z. B. Ies. 1, 2. Jerem. 2, 19.
Dan: 8, 12 (wie ἀμαφτία, zunächst entsprechend der NAPI, der
Absall von Christo jum Judenthum ist Hebr. 3, 13, der Ridfall in's heidnische Leden Hebr. 11, 15), dann auch lasterhastes
Beben und schwere. Bergehungen überhaupt z. B. Ps. 5, 11.
Jes. 57, 4. Amos 1, 3. 6. 9. 11. 13. 2, 1. 4. 6.

114, wahrscheinlich von 1142 gekrümmt, verkehrt sein, bezeichnet die Sinde als Abweichung von der normalen Richtung des Menschen, der Richtung auf Gott und seinen heiligen Wilsen, Für sich genommen und abgesehen von seinem synonymen Sedraus, mit enson und pur kommt ste eben so vor, wo hird seine Jugenbstinden relativ zu entschuldigen sucht, hiod II, 26, als z. B. von dem Göhendienste des Baal Beor, Isl. 22, 17, und von dem Brudermorde Lains, Gen. 4, 13 (doch liegt auch hier vielleicht die Absicht die That zu entschuldigen der Wahl des Ausdruckes zum Grunde). Im Sprachgebrauch— in der Etymologie ist es nicht begründet — geht st. häusig über in den Begriff der Verschuldung z. B. Gen. 15, 16. 1 Sam 3, 14. Ps. 32, 5. Jerem. 51, 5. Threni 5, 7.

Sonst kommt unter ben mannigfachen Bezeichnungen, bie das alte Testament für die Sünde braucht, besonders häufig im Buch Hiob, in den Psalmen und Proverbien, oft auch in

Steigerung von INPI aufzufaffen, Siob 34, 37; fonft werden beide weben einander nur gur Fullung bes Begriffes gebraucht.

ben prophetischen Büchern vor אלין — ursprünglich nach Abbiger, Thesaurus III. s. v., Hengstenberg, Delipsch unruhig sein, lärmen, toben, nach Hupseld, die Psalmen, zu 1, 1, ungerecht sein im Gegensatz gegen און — freveln; eben so אין של בירני die Treue gegen Jehova, den Bund mit ihm brechen. besonders in den Büchern der Chronik. Der Uebergang aus dem Physischen in's Ethische ist besonders klar bei און (אין), welches ursprünglich von der Zerschmetterung mit Krachen gebraucht wird, Hiob 34, 24. Ps. 2, 9. Jes. 24, 19, dann vom übeln Ergehen in mehrsacher Wendung, endlich, besonders im Hiphil, vom Bösesthun.



## Drittes Kapitel.

## Die Gunde als Gelbftjucht.

## Erster Abschnitt.

Das Realprincip bes fittlichen Gefeges.

Wie die Verneinung die Bejahung, wie die Antithefis die Thefis, so hat das Bose das Gute zu seiner Voraussetzung; es ist nur als Gegensatz gegen das Gute, als Absall von ihm. Hat aber das Bose selbst keine Selbstständigkeit, so ist auch seine Erkenntniß nie eine erste, ursprüngliche, sondern wesentlich eine zweite, abgeleitete. Es ist nicht möglich irgend etwas vom Bosen und seiner Wurzel im Menschen zu verstehen, wenn man nicht schon vorher einen Begriff vom Guten hat.

Zwar giebt es scharfsichtige Kenner aller Falten des menschlichen Herzens, denen wir doch eine tiefere Erkenntniß des Guten um so weniger zutrauen können, da sie selbst an der Wirklichkeit eines wahrhaft auf das Gute gerichteten Willens verzweiseln. Wenige haben das Böse hinter den mannigsachen Verkleidungen, unter denen es sich besonders in den Kreisen der seinen und gebildeten Welt zu verstecken liebt, mit sichererm Blicke aufgespürt als Rochesoucault, der unter Anderm in seinen "Maximen" nicht von den Untugenden, sondern von den Tugenden der Menschen behauptet, daß sie sich im Interesse verlieren wie die Flüsse im Meer. Aber trifft nicht auch ihn, was von Voltaire gesagt worden ist, daß er, ohne an den Teusel zu glauben, ihn überall sieht, auch da wo er nicht ist? Und dennoch hat auch ihn bei seinen klugen Resterionen siber die Schwäche und Tücke des Menschen offendar die Idee eines reinen Wiltensgeleitet, mag er den Glauben an ihre Verwirklichung immerhin für bloße Chimäre gehalten haben.

Ist dieß das Verhältniß zwischen unsere Erkenntniß bes Guten und des Bösen, so müssen wir unser Rachforschung nach der innern Einheit, die die verschiedenen Arten der Sände unter einander verbindet, damit beginnen, daß wir die innere Einheit des Guten, sunächst tritt uns das Gute und noch mehr das Böse als ein Mannigsaches und Vielgestaltiges entgegen, welches sich der Zurücksührung auf eine innere Einheit gänzlich zu entziehen scheint. Und doch sehen wir eine solche Einheit, eine bestimmte Grundrichtung auf jeder der beiden Seiten mit Zuversicht voraus, und auf dieser Boraussetzung beruht es, daß wir die eine Keihe dieser durch den Willen bedingten Bestimmungen des menschlichen Lebens unter dem Begriff des Guten, die andere unter dem des Bösen zusammensassen\*). Diese

<sup>\*)</sup> In dem Gegensty zwischen der erscheinenden Mannigsaltigkeit und der zum Grunde liegenden Einheit bewegt sich die von der Griechischen und Römischen Moralphilosophie vielsach verhandelte Frage, od es nur Eine oder viele Tugenden gebe. Beides ist wahr. — Den verschiedenen Richtungen des Bösen scheint Plato jegliche Einheit durchaus abzussprechen, wenn er im vierten Buch der Republik p. 445. (Bettersche Ausg. III, I, S. 213) den Satz ausstellt; εν μέν είναι είδος τῆς ἀρετῆς, ἄπειρα δὲ τῆς κακίας. Wäre dies Fassung des Gegensates ohne Einschränkung richtig, so würde es unstreitig widersinnig sein von einem Reiche des Bösen zu reden, wie Christus thut Matth. 12, 26. Parall. Uebrigens scheint es bei Plato selbst auf eine solche Einschränkung zu sühren, wenn er im Sophisten p. 256 (Better II, I, S. 214) sagt: περίξκαστον τῶν είδῶν πολύ μέν έστι τὸ ον, ἄπειρον δὲ πλήθει τὸ μὴ ον.

Eine Grundrichtung also und wie von ihr aus jene Manniafaltigkeit entspringt, ift bas was wir suchen, querft in ber Sphare bes fittlich Guten, um es bann in ber Sphare bes Bofen gu finden. Wir nennen diese centrale Grundrichtung im Guten und Bofen bas Realprincip, bereit die Bezeichnung mit einer andern, zu vertauschen, wenn uns Jemand eine beffere barzubieten vermag. So wird nach der gegebenen Erläuterung wohl Riemand :ben Musbrud, mignerfteben, als ware bamit eine befonbere Bestaltung bes Guten ober Bosen gemeint, welche erft für fich herhortrate um bann auch verschiedene andere Gestaltungen zu exzeugen. "Es läßt fich auch vielleicht nachweisen, daß in dem embirischen Sange ber sittlichen Entwidelung in ihrer normalen und abnormen Richtung die von uns aufzustellenden Principien dem Individuum nicht gleich von Anfang, sondern erft an einem ipatern Buntte jener Entwickelung jum Bewuftfein tommen, ober fogge, daß ein bestimmtes Bewußtsein, namentlich auf der Seite der Verkehrung, bei Ungähligen niemals eintritt. berotovien Mein daraus würde teineswegs folgen, daß wir die rechten Puntte, in benen fich alle einzelnen Momente bes Guten und Bofen pereinigen, nicht getroffen hätten; es ift fehr wohl moglich, daß ein bestimmtes Princip das fittliche Leben eines Menfchen gang beherriche, ohne ihm je als folches in der Form eines bestimmten Gebantens jum Bewuftfein zu tommen.

"Es ist zunächst ein wiffenschaftliches Bedürfniß, auf welchem das Streben beruht den Inhalt des fittlichen Gefetzes -als- ein Ganges anzuschauen und so aus beffen Einheit die verfchiedenen Momente diefes Inhalts in ihrer innern Nothwendigfeit zu, begreifen. Denn auch bier gilt bas, mas Anfelm zu Anfang feiner Schrift: Cur Deus homo, fagt: negligentiae mihi esse videtur, si postquam confirmati sumus in fide, id quod credimus, non studemus intelligere. Was wir suchen, ift nichts weniger als eine apriorische Konstruktion dieses Inhaltes, die

benfelben durch ihre Methode hervorzubringen und fich dabei aller empirischen Voraussehungen und Hinzunahmen zu entichlagen meint. Daß es bergleichen für uns nicht geben kann, erhellt aus der einleitenden Erörterung über das fpekulative Moment unfrer Untersuchungen. Unfer Denten, fofern es fich um ein Objekt von positivem Inhalt handelt, ift überhaupt tein felbfilftandiges Produciren, fondern ein Reproduciren in Beziehung auf ein ursprüngliches Produciren und Offenbaren Gottes. Es ift somit wesentlich ein Nach benten, ein Nachnehen auf den Wegen, welche uns das schödferische Urbenten und Urwollen vorgezeichnet, aber eben ein benkendes Nachgehen, mithin nicht ein vereinzelndes, zerfolitterndes Auffassen — welches ig, ba in den Gedanken und Werken Gottes nichts ifolirt fein kann, kein wirklich treues Nachgeben auch in der Auffaffung des Ginzelnen ware -, fondern ein Auffuchen bes realen Aufammenhanges in Gottes Ordnungen.

Ober find wir vielleicht grade hier, wo es die Erkenntniß bes fittlichen Befetes gitt, zu ber hoffnung ben innern Grund und Zusammenhang seines Inhalts aufzufinden nicht berechtigt, sondern haben uns dabei zu beruhigen, daß Gott es nun einmal fo geordnet nach dem Grundsat: Hoc volo, sic iubeo; sit pro ratione voluntas? Ift ber Sat bes Evodius in Augustin's Schrift de libero arbitrio (lib. I, c. 3): peccatum non ideo malum est, quia vetatur lege, sed ideo lege vetatur, quia malum est, vielleicht nur wahr, wenn er umgekehrt wird? — Diek ist allerdings die Ansicht nicht Weniger. bie dem Verhältniß des fittlichen Gefetes zu Bott nachgeforicht Schon im scholaftischen Zeitalter entfernten fich einige haben. ber berühmtesten Lehrer von der sonst allgemein herrschenden Ansicht, indem fie in dem morum arbitrium Dei den letten Grund wie für die Einrichtung der Welt überhaupt so auch für den Anhalt ber sittlichen Gesetze suchten. Dabin gehört besonders

Dun's Scotus, der den Ursprung der sittlichen Gesetz ausdrücklich vom göttlichen Berstande ausschließt und ihn nur in den Willen Gottes setzt", dann einige unter den spätern Nominalisten, des Scotus Schüler Occam \*\*) mit seinem Epitomator Sabriel Biel und Peter d'Ailly \*\*\*). Doch wird bei Letztem diese Meinung dadurch eigenthümlich modissicht, daß sie, wie später dei Cartesius +), auf der Boraussetzung der ununterschiedenen Identität des göttlichen Wollens und Denkens ruht. In der protestantischen Kirche war es besonders das Interesse der Prädestinationslehre, welches im Streit mit den Remonstranten die Strengern unter den resormirten Theologen

<sup>\*)</sup> Lib. I. sentent. dist. 44. »Ideo — postest aliam legem statuere rectam, quae, si statueretur a Deo, recta esset, quia nulla lex est recta nisi quatenus a Dei voluntate acceptatur. « Doch läßt Scotus im britten Buch feiner Sentengen für bas Grundgefet ber Liebe gegen Gott fo wie für Alles, mas fich aus biefem als ftrenge Folge ergiebt, eine unbebingte Rothwendigfeit gelten. Diefe gottliche Willfur foll eben nur auf das Gebiet endlicher Wefen und Berhaltniffe geben; Die Rothwendigteit, daß durch das gottliche Gebot ber menfoliche Bille auf Gott felbft als hochften 3med gurudbezogen werbe, foll baburch nicht aufgehoben fein. Dief flimmt benn auch mit feinem allgemeinen Grundfat; omne aliud a Deo ideo est bonum, quia a Deo dilectum, et non e contrario (lib. III. sent. dist. 19) gut jusammen. Jene Folge aber faßt er foeng, daß er die Liebe jum Nachsten nicht bazu rechnet, lib. III, dist. 28. · u. 37. Bgl. fiber diefes Moment im Spftem bes Scotus bie Unter-Suchungen in Baurs driftlicher Lehre von der Dreieinigfeit und Menfchwerdung Gottes Bb. 2. S. 642 ff. und Ritters Bejdichte ber drift. lichen Philosophie Bb. 4. S. 393 ff. 399 ff. sowie über bie verwand. ten Lehren in der Arabijden Philosophenschule der Motathallim Bd. 3. €. 737 ff.

<sup>\*\*)</sup> Sentent. lib. II, qu. 19. \*Ea est boni et mali moralis natura, ut, cum a liberrima Dei voluntate sancita sit et definita, ab eadem facile possit amoveri et refigi, adeo ut mutata ea voluntate, quod sanctum et iustum est, possit evadere iniustum.«

<sup>\*\*\*)</sup> In mag. sentent. procem. I, lit. q.

<sup>†)</sup> Principia philos. p. 1, §. 23.

(die Subralapfarier) zu ähnlichen Behauptungen führte. berfelben Zeit gewann biefer Grundfag, ber bas Ende aller Phi= losophie zu sein scheint, auf bem philosophischen Gebiet selbst grokes Anfehen durch den Anfänger der neuern Abilosophie. Und nicht bloß die fittlichen Gesetze, sondern auch die theoretischen Wahrheiten, felbst die mathematischen, leitete Cartefins von einem indifferenten Willen Gottes ab\*); wogegen bie Theobicee ben Grundfat vertheidigt, daß der weltordnende Wille Gottes fich von ben Ideen des göttlichen Verftandes beftimmen laffe \*\*). In ausschließlicher Beziehung auf die fittliche Wahrheit tam unter den Begrundern der Wiffenschaft des Naturrechts der Gegenstand zur Sprache: besonders war es Buf enborf, welcher, wiewohl nicht gang mit Recht, als Anhänger der Lehre, daß der Inhalt unfrer Begriffe von Recht und Pflicht lediglich auf einem grundlosen Willen Gottes beruhe, von feinen theologischen und philosophischen Gegnern, unter ihnen von Leibnig\*\*\*), heftig angefochten worden ift. unfrer Zeit ist das Interesse dieser Frage teineswegs erloschen. und wie eine weitverbreitete Anficht tein Bedenken trägt ben Inhalt des Sittengesehes ganz auf eine vom Willen Gottes un= abhängige metaphyfische Nothwendigkeit zurückzuführen und, in dieselbe aufzulösen, so fehlt es von der andern Seite auch nicht an Solchen, welche die absolute Freiheit Gottes in seiner weltordnenden Thätigkeit nicht anders erhalten zu können glauben.

<sup>\*)</sup> Responsio ad sextas objectiones, §. 6. vgl. Princ. phil. I, §. 29. 30.

<sup>\*\*)</sup> Theod. §. 176 f. Leibnig halt übrigens sonderbarer Beise bie Behauptung bes Cartesius nicht für ernftlich gemeint, vgl. §. 186.

<sup>\*\*\*)</sup> Observationes de principio iuris §. 13. Monita quaedam ad Pusendorsii principia §. 4. Weiterhin, §. 5, bemerkt Leibnitz selbst, daß bei Pus. auch entgegengesetzte Aeußerungen porkommen, deren schere Widerspruch mit dem von L. vorher Angesührten sich übrigens wohl lösen läßt.

als daß sie sich, was gut ist und was boje, durch einen grund-Lofen-Willensatt Gottes sestgestellt denten\*).

Was nun die Aufgabe betrifft, die wir hier zu lösen haben, so leuchtet wohl ein, daß, wie durch eine solche Annahme die Jossang von irgend einem Punkte aus den Gesammtinhalt der sittlichen Wahrheit in seiner innern Nothwendigkeit zu erkennen ihre Basis verloren hätte, damit zugleich die weitere Nachfrage nach dem innern Grunde der mannigsachen Erscheinungen des Bösen im menschlichen Leben abgeschnitten sein würde. Es bliebe dam auch der dogmatischen Betrachtung der Sünde nichts weiter übrig als sich an die einzelnen Erscheinungen der Sünde zu halten und, was sich hier als ein Verwandtes kenntlich macht, zusammenzustellen, ohne sich ferner um die Rachweisung einer gemeinschasstlichen Wurzel zu bemühen.

<sup>\*)</sup> Mit dieser Anficht ift die öfter vorgekommene Gintheilung ber fittlichen Befege in folde, Die aus ber natur bes Menichen entspringen, und in folche, die nur auf dem arbitrium Dei beruhen, nicht zu verwechseln. In der Rechtsphilosophie hat wohl zuerft Thomasius in diesem Sinne ben leges naturales die leges universales positivae (arbitrariae) entgegengestellt. Spater aber, in seinen fundam. iuris naturae et gentium, hat er vorgezogen die gottlichen Anordnungen ber lettern Urt als bloge Rathichlage Gottes aufzufaffen. Dann ift biefer Streit bon Ernefti auf theologischem Gebiet erneuert worden, indem er in der beil. Schrift einige gesetzliche Anordnungen von allgemein verpflichtenber Rraft zu finden meinte, Die ihren Grund doch lediglich in der gottlichen Willfür hatten, vgl. die Abhandl. Vindiciae arbitrii divini in religione constituenda, besonders &. 48 ff. Gegen ihn vertheidigte besonders Töllner die der menschlichen Bernunft erkennbare Nothwendigkeit der göttlichen Gesetze in seiner disquis. utrum Deus ex mero arbitrio potestatem suam legislatoriam exerceat etc., und in einer zweiten Abhandl. de potestate Dei legislatoria non mere arbitraria, außerdem Belthufen. Bie indef Ernefti im britten Theil feiner Abhandlung den Begriff des arbitrium Dei limitirt, läuft die Rontroverse, da fie von feinem der genannten Theologen bis zu ihrer Wurzel verfolgt wurde, auf einen blogen Wortstreit hinaus.

<sup>3.</sup> Müller, Die Lehre von ber Gunbe. I.

Die philosophischen Bestrebungen unfrer Zeit, gegenüber ber Ableitung ber Dinge aus Gott vermittelft einer logischen Nothwendigkeit, "die wir nicht ertragen wurden in unferm Sanbeln, gefchweige Gott"\*), ber Idee ber Freiheit Gottes Unerkennung zu verschaffen, konnen einer Theologie, die fich auf ihr mahres Pincip verfteht, nicht anders als erfreulich fein. Aber indem wir der Charpbbis diefer Alles in ihren Abgrund tauchenden Nothwendigkeit entrinnen, mogen wir uns wohl vorfeben, daß uns nicht die Schla einer bobenlofen Willfür verfchlinge. Der Begriff ber abttlichen Freiheit ift uns aber schon in ben ber Willfür umgeschlagen, wenn wir für ben gegebenen Inhalt der sittlichen Gesetze die Urfachlichkeit in einem Willensatte Gottes suchen, von welchem fich burchaus tein weiterer Grund angeben ließe, fondern bei welchem als einem fchlecht= hin Letten wir fteben bleiben nuften. Gin folches Wollen ware ein bloges Segen, nicht zugleich, was doch alles göttliche Wollen ist und woran es eben nur als ein göttliches erkannt werden tann, ein Selbstoffenbaren Gottes. Eben baburch aber würde der Inhalt der fittlichen Gesetze für Gott felbst, wiewohl das Produkt seines Willens, doch ein Fremdes und Aeußerliches, weil er zu feinem Wefen durchaus in feiner Begiehung ftunde. Die Idee Gottes wurde bei Durchführung dieses Princips für uns zu einem inhaltsleeren Abstraktum; die Welt wie unser eignes Bewußtsein vermöchten uns keinerlei Auskunft von Gott felbst zu geben; sie hatten als einzige Antwort auf alle unfre Fragen nur bie Borftellung biefer Alles fegenben und gegen Alles indifferenten Willfür. Dann ift es allerdings gang tonfequent auch von der theoretischen Wahrheit, a. B. von den ein= fachsten Gesetzen ber Logit und Mathematit, ju fagen, baß fie

İ

<sup>\*)</sup> Borte Schellings in ber Abhandlung über bas Befen ber menschlichen Freiheit — Berte, erfte Abiheil. B. 7. S. 396.

lediglich burch das göttliche Gutdunken gelte, ohne in dem göttlichen Berstande einen nothwendigen Grund zu haben. Es leuchtet wohl ein, wie sehr eine solche isolirende Auffassung des weltordnenden Willens Gottes, die denselben von der Gesammtidee der göttlichen Bollsommenheit losreißt und ihn nur als einen allmächtigen sesthält, einem zügellosen Stepticismus, den auch die Berweisung auf die geschichtliche Offenbarung Gottes nicht mehr zu bannen vermöchte, Thor und Thür öffnen muß.

Diefe Anficht von dem schöpferischen Wollen Gottes als einem nur auf fich felbst rubenden hat ihren Grund in einem einflufreichen Difberftandniffe bes Freiheitsbegriffes, gegen melthes noch heute die Leibnitssche Theodicee, wie unzureichend übrigens ihre Behandlung biefes Begriffes in feiner Begiehung auf Gott und Areatur sein mag, mit Nugen zu lesen ift.\*). Die Borftellung ift biefe, daß die Freiheit eines Willensattes in bemfelben Make eingeschränkt werbe, in welchem fich bas Subjekt in feinem Wollen burch Grunde, die ihm die Erkenntnig vorhalt, bestimmen laffe. Wir muffen im Gegentheil behaupten, bag bie That eines Menschen nicht bloß im Guten, sondern auch im Bofen um fo freier ift, je beutlicher ber Sandelnbe weiß, was er will und warum er es will, je weniger er bloß will um zu wollen, je mehr fich fein ganges geiftiges Leben, welches nun immer beffen Beschaffenheit fein mag, in bem einzelnen Willensatt zusammenfaßt. Gin willfürlich es Sandeln, in bem blog formalen und indifferenten Sinne bes Wortes, ift bagegen ein folches, in welchem der Handelnde fich der blinden Macht der

<sup>\*)</sup> Th. 2, §. 175 f. §. 191 f. §. 225 f. Th. 3, §. 318 f. u. a. St. Auf ben bleibenden Werth der scharfstnnigen Unterscheidung zwischen einer metaphyfischen und einer moralischen Rothwendigkeit, wie L., nicht ohne Gesahr eines Migverständnisses, die auf den sogenannten moralischen Eigenschaften Gottes beruhende Nothwendigkeit nennt, ist schon oben (S. 21) ausmerksam gemacht worden.

× Observe how he treat God as a real person, a man only magnified; - with functions of Will and Intellect; - a Real Spillet capalle of serving on a Scientific Hypothesis.

Mensch fich zu irgend einem Sandeln willfütlich, also grundlos. gleichgültig gegen den Inhalt deffelben, beftimmt, fo beftimmt er fich nicht eigentlich, fondern er läßt fich bazu treiben unb bestimmen von dem, was ihm äußerlich ift, etwa von den Ginbruden, welche die zufällig ihn umgebende Aukenwelt im Augenblide bes Wählens auf ihn machte, und burch bie fie ber innerlich entstehenden Sandlung grabe biefe Richtung gab. ober auf welche Weise sonft biefes bewußtlose Werben einer Handlung gu Stande tommen mag. Dergleichen geringe Menferlichfeiten tonnen aber eben barum fich ber entftehenben Sandlung bemächtigen, weil fie gleichsam schon in ihrer Geburt vom tröffigen bewußten Wollen verwaiset ift. Ift bieg aber bas Wefen bes willfürlichen Handelns, fofern ein folches überhaupt noch ben Namen des Sandelns verdient, fo ergiebt fich auch, daß bie Möglichkeit deffelben (ein pofitives Bermögen ift es, genau genommen, nicht, sondern eine bloke Berneinung) mer ber verfichlichen Rreatur gutommen fann, aber nimmermehr Gott. 2Babrend in jenem das Band zwischen ihrem Erfeinen und ihrem Wollen ein auflösliches ift, ift biefes Band in Gott ein unauflösliches; und eben darin befteht vornehmlich bie Bolltommenheit des göttlichen Willens, daß fich in beffen Inhalt auf ewig gleiche Weise die absolute Vollkommenheit der göttlichen Gedanken, ihre Wahrheit, Weisheit und Gerechtigkeit spiegelt.

. .

÷

7

E. ...

.....

. 4

16 11 80

21

÷ξ

Bufälligkeit und somit der Meugerlichkeit hingiebt. Wenn ein

Die Vorstellung eines ewigen Gesetzes, welches unabbangig von Gott bestehe, welches sich dem Menschen im sittlichen Bewußtsein offenbare als natürliches Sittengesetz und als solches stattsinden würde, wie Wolf\*) sich ausdrückt, wenn gleich tein Gott wäre, ist freilich eine ganz falsche, ja widersinnige.

<sup>\*)</sup> Bernünftige Gedanken von der Menichen Thun und Laffen, Th. 1. Kap. 1, §. 20.

Wo aber haben die Scholastifer, benen diese Anficht öfters aufgeburbet worben ift, bergleichen gelehrt? Alexanber pon Sales, Thomas von Mquino, ber Florenzer Erzbifchof Untoninus, welche biefer Borwurf befonders treffen mußte, wiffen awar nach dem Borgange des Augustinus\*) von einer lex aotorna, welche die ewige Regel für alle Bewegung und Thätigkeit der geschaffenen Wesen enthalten; aber sie betrachten biefelbe nicht als etwas unabhängig von Gott Borhandenes ober wohl gar über ihm Stehenbes, fonbern fie fegen fie in ben göttlichen Berftand felbst — und haben baran, bei mandem Verfehlten ber Ausführung im Gingelnen, gewiß fehr wohl gethan. Das natürliche Sittengeset so wie Alles, mas in den menschlichen Gefegen mahrhaft gerecht und gefetmäßig ift, erklären fie für eine participatio legis aeternae; und wenn fie behaubten. bağ es für den Menschen ein per se honestum vel turpe antecedenter ad voluntatem divinam gebe, so wollen fie bamit nichts weniger als eine gottlofe Begründung bes Ethischen beborworten, fondern eben nur der Borftellung wollen fie wehren, als hatte ber Inhalt unserer Begriffe von aut und bose in einem Afte gottlicher Willfur, in einem von ber mens divina losgeriffenen Willen Gottes feinen Urfprung\*\*). Bu tabeln ift

<sup>\*)</sup> De libero arbitrio lib. I, cap. 6 (15) C. Faust. Manich. lib. XXII, c. 27. 28 u. v. a. St.

Mlexander v. Hales Summa theol. univers. p. I, qu. 35, membr. 3, qu. 27, membr. 2. 3. Thomas v. Aquino Prima Secundae, quaest. 91, art. 1. 2. quaest 93. Antoninus Summa theologica p. I, tit. 11—20. — Zu den wirklichen Mängeln der scholastischen Behandlung der Lehre vom Gesetz gehört, daß sie ungeachtet aller Aussschlichteit doch zu sehre vom Gesetz gehört, daß sie ungeachtet aller Aussschlichteit doch zu sehre dallgemeinheiten stehen bleibt und nicht genug in das Berhältnis des Gesetzs zu dem gegenwärtigen gefallenen Zustande des menschlichen Geschlechts eingeht. — Nahe verwandt mit der Aussschlichen Geschlichten Geschlis

hier nur, daß fie ben ewigen Brund bes Gefetes im göttlichen Berftande, die in ihm auf ewige Beife existirenden Roeen ber Weltwefen, auf welche schauend Gott ber Welt fein Gesetz gegeben, felbst als ein Gefet bezeichnen, während es dieß boch erft burch ben Willen Gottes und in Bezug auf wirkliches Dafein außer Gott werben tann - eine Ungenauigkeit, bie übrigens dem Scharfblic bes Thomas von Aquino auch. nicht entgangen ist, und die er nur aus Ehrfurcht vor der Autorität bes Auguftinus, ber ben Ausbruck einmal in bie firchlich dogmatische Sprache eingeführt hatte, nicht einfach zu heben magt\*). Wenn aber gelegentlich bei Thomas fo wie fpater bei Grotius, Leibnit die Aeufierung vorkommt, daß das fittliche Gesetz nicht aufhören würde den Menschen zum Gehorfam zu verpflichten, etsi daretur Deum non esse, fo ift biefer Sat von der oben abgewiesenen in ihrer Form ahnlichen Behauptung doch wohl zu unterscheiben, indem er weiter nichts ausfagen foll, als daß mit der Berftörung des unmittelbar religiöfen Bewuftseins nicht fofort auch bas fittliche Bewußtfein im Gemuth erlifcht. Es ift eine ofters fich wiederholende Thatfache, daß auch die entschiedensten Leugner des mahren, perfönlichen Gottes fich doch den Mahnungen feines Gesetzes im Gewiffen nicht zu entziehen vermögen. Und wie ließe fich darin bie heilige und gnäbige Ordnung Gottes verkennen, daß im Menschen, auch wenn er das Band der bewußten Gemeinschaft mit Gott ganglich zerriffen hat, doch noch ein anderes Band übrig bleibt, an bem es möglich ift ben Verirrten burch Wedung eines innern Zwiefpaltes wieder zurückzuführen? -

auch hier die außerliche Borftellung einer Abhangigfeit des göttlichen Willens vom göttlichen Erkennen, welche Thomas, ohne den Unterfchied Beider aufzuheben, doch zu vermeiden ftrebt, mit hinzubringt.

<sup>\*)</sup> A. a. D. quaest. 91, art. 2.

Eine scheinbare Stütze hat biese Ansicht, daß der Grund für den bestimmten Inhalt des sittlichen Gesetzes lediglich in einem grundlosen Wollen Gottes zu suchen sei, in einigen Pau-Iinischen Aussprüchen, nach welchen es überhaupt nur Sünde, verwersliches Wollen zu geben scheint, weil es ein Gesetz giebt. Denn wäre das, was durch das sittliche Gesetz verneint wird, nicht an sich und vor dem Gesetz böse, so könnte natürzlich das, was durch das Gesetz bejaht wird, auch nicht an sich und vor dem Gesetz durch, auch nicht an sich und vor dem Gesetz gut sein.

Daß aber nach Paulus das Gefet die Sünde (und eben damit auch das sittlich Gute) erst machen sollte, wird uns schon darum von vorn herein nicht recht glaublich vorkommen, weil, wie sich aus einer frühern Bemerkung (S. 89) ergiebt, der grade entgegengesetze Irrthum, nach welchem die Sünde vielmehr die Ursache alles Gesetze ist, an Paulus nicht weniger einen Gewährsmann zu haben meinte.

Indeffen scheint boch aus den Worten des Apostels Rom. 4, 15: ό πόμος όργην κατεργάζεται ού γάρ (δέ) οὐκ ἔστι νόμος, οὐδὲ παράβασις - beutlich biefes zu folgen, daß erft das Gintreten bes göttlichen Gefehes zwischen bem an fich gleichen, indifferenten menschlichen Bandeln einen Unterschieb mache, durch ben Giniges als biefem Gefet gemäß bem menschlichen Bewußtfein in ber Gestalt bes Guten und Nothwendigen, Anderes als Ubertretung des Gesetzes in der Gestalt des Bosen und Verwerflichen fich barftelle und eben baburch bem Menfchen die dern, bas Miffallen und die Strafe Gottes zuziehe. Und damit scheint Rom. 5, 13 febr wohl zusammenzustimmen, wenn anders das elloyeirai hier von der göttlichen Zurechnung zu verstehen ift. Denn bann find die Worte: ἄχρι γαρ νόμου αμαρτία ήν έν κόσμφ. άμαρτία δε ούκ έλλογείται μή όντος νόμου — so aufzufassen: Auch vor dem Gesetz (bem Mosaischen) war schon das in der Welt, bessen wir uns jest als Sünde bewußt werden; aber es

wird von Gott. jo lange kein Gefek vorhanden. uns nicht zu= gerechnet, nicht als Sünde angesehen — ift also auch, ba Gott die Dinge nur erkennt, wie fie in Wahrheit find, nicht wirklich Sfinde. Damit fleht ferner in Ginklang, bag nach Rom. 5, 20 bas Gefet zu bem Amede zwifcheneinantreten ift (mapsionie) awischen Berheikung und Erfullung, bamit ber Skinde recht viel werbe. Und dieß Alles scheint fich fest zusammenzuschließen in bem Grundgebanken, daß eben darum, weil Gott vermittelft einer Erlösung, alfo durch die Aufhebung eines Gegensates binburch die Menichen zu ihrer Beftimmung zu führen beschloffen, er in ihnen erst burch bas Gesetz einen Zustand ber innern Entzweiung mit fich felbst habe hervorbringen milffen, bamit so bas Gefet durch die Erwedung des Erlöfungsbedürfniffes der Wilhrer und Erzieher zu Chrifto werde. Und follte bieg nicht Baulinische Lehre sein nach Gal. 3, 22 ff. Nom. 3, 19: 20 ? - Auch tann die Erinnerung daran, daß der vonos hier tiberall, nament= lich in der Hauptstelle Rom. 4, 15, das Dofaische Gefet ift, der Folgerung, daß lediglich das göttliche Gefetz es ist, welches ben Unterschied von aut und bofe hervorbringt, nur gunftig fein. Denn wenn in bem weiten Gebiete aller ber Sandlungen, die ohne ein Wiffen von dem Inhalt bes Mofaifchen Gefetzes geschehen, in irgend einem Sinne keine Sunde ware, wiebiel weniger witrde fich bergleichen finden in dem viel engern Gebiet berjenigen handlungen, bie ohne ein Bewuftlein von bem Co fet in bem eignen Innern begangen werben! --

Es ift nicht zu leugnen, daß diese Ansicht einen starken Schein für sich hat. Achten wir indessen genauer auf den Zusammenhang der Hauptstelle Könn. 4, 15. Der Apostel hat vorsher gezeigt, dem Abraham sei die Berheisung Erde der Welt zu werden nicht durch das Gesetz zu Theil geworden, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Denn, führt er sart, wenn die, welche das Gesetz haben (und erfüllen Könn. 2, 13), Erden

fein follen, fo ift bem Glauben seine Bebeutung genommen, fo ift auch die Berheifung zunichte gemacht. Warum? Weil fie bann an Bedingungen gefnüpft ware, die ber Menfch nicht au erfillen vermag. Denn es ist allgemeine Thatsache ber Erfahrung, daß bas Gefet, ftatt bie Menfchen gur Gerechtigkeit gu führen; in ihrem Innern bas Bewuftfein bes Rorns, bes beiligen Mififallens Gottes an ihrem Gesammtzustande hervorbringt. Für biefe Thatjache unn giebt Paulus ben allgemeinen Grund an, indem er mit Weglaffung bes Artifels ben Begriff bes vouos generalifint: Denn wo überhampt fein Gefet im Bewuftfein bes fürthigenden: Meufchen ift, ba wird auch die Sünde von ihm nieht als Ubertretung anigefast - und tann barum auch nicht das Bewustsein des göttlichen Zornes in ihm weden. Wenn biek ber Ginn bon B. 15 ift, wenn bas nareovalecoal doyne und bie mandfaves Vorgange im Bewußtfein bezeichnen follen, he haben wir auch weder nothig, das naregyalessan ogene nur von einer Steigerung ber verbienten gottlichen Strafe are versteheng nach einen Miderspruch mit Eph. 2, 3, wo die Heiden .- al Laural - ganz allgemein réxes vises doeñs genannt wenden, mit Joh. B. 36, wonach ber Zorn Gottes fiber bem, ber an ben Sohn ungläubig ift, bleibt, anzunehmen. — In Rom. 5, 13. aber ift das oun elloyeirat nur von der Gelbftanrechnung ber Stinbe als Gunbe im Bewuftfein bes Gun-Digenden au berfteben. Denn ber Aboftel will Rom. 5, 18. 14, im Segenfak gegen bie oben angegebene Auffaffung, vielmehr zeigen, baß, wiewohl bie Menfchen außer bem Bereich bes positiven, aditlichen Giesetzes sich die Sunde nicht als das was sie ist aum Bemufitiein au bringen und augurechnen pflegten, aus ber allgemeinen Herrschaft des Todes auch über die, welche kein sol= ches Gefet übertreten, bennuch bas Vorhandensein ber Sunde auch vor ber Mojaifthen Gesetgebung folge. — Dag Rom. 5, 20 von einem ursprünglichen hervorbringen bes Vergehens gar nichts

enthält, und daß wir natürlich die obige Fassung des Paulinischen Grundgedankens nicht anzuerkennen vermögen, ergiebt sich dann von selbst.

Aber der Apostel hat diese Vorstellung von dem Ursprunge ber Sünde aus bem Gefet, mag man fie nun fo nehmen wie hier, daß aus der Maffe des an fich gleichgultigen Sandelns erft bas Gesetz einen Theil zum verbotenen und damit bojen mache, ober in dem Sinne, als triebe das Gefet den an fich reinen Willen eben durch das Berbot nothwendig zum Wiberstreben. nicht blog nicht gelehrt, fondern sogar ausbrücklich bekampft. Um meisten konnte dieser Schein entstehen Rom. 7, 5, wo er die Lüste der Sünden bezeichnet hatte als ra dia rov vouov. Darum macht es fich Baulus Rom. 7, 7-16 eigens zur Aufgabe barzuthun, bag bas Gebot nicht Schuld ift an bem Buftande der innern Entzweiung und Unjeligkeit (&dvaros), in welchen der Mensch bei dem Herantreten desselben an das Bewußt= fein verfinkt. Denn wie es in fich felbst heilig und gerecht und gut ift, B. 12, fo follte es an fich ben Menfchen jum Leben führen, B. 10; und nur die dem Menschen einwohnende, aber noch latente und schlummernde Sunde ist es, welche an ihm Anlag nimmt ben Menschen zu töbten. Denn nicht blog tommt sie selbst und der mit ihr objektiv gegebene innere Zwiespalt burch das Gefet bem Menschen zum Bewuftsein, sonbern fie wird auch durch die einschränkende Gegenwirkung des Gefetes, da dieselbe doch zu schwach ist sich selbst durchzusetzen, den Willen fich entsprechend zu machen, gereizt mit verstärkter Gewalt in einzelnen Sünden, fündlichen Lüften (B. 8) hervorzubrechen. — Es ift dabei vollkommen klar, daß der Apostel hier überall — nicht blok Röm. 7, 7—23, fondern auch 7, 5. 4, 15. 5, 13. 20. — bas Verhältniß bes Gesetzes nicht zu einem reinen Urftande perfonlicher Geschöpfe, sondern zu einem Zuftande, in welchem die Sünde schon als innere Neigung und Richtung vorhanden ift, im Auge hat. — Von einer andern Seite wiberlegt Paulus die obige Vorstellung durch Rom. 8, 7. muffen die Untersuchung über ben Begriff ber odog einer fpatern Stelle aufsparen; aber ficher ift biefes Awiefache, bak ihm φρόνημα της σαρχός eine allgemeine Bezeichnung best fünbigen Wefens ift, und daß er darunter eine in fich bestimmte Tendenz bes menfchlichen Lebens, einen Zusammenhang von Geluften und Bestrebungen, die alle von Einer Grundrichtung beherrscht werden, verfleht. Von biefem φρόνημα της σαρκός nun fagt ber Apostel: es sei Feindschaft gegen Gott, benn es unterwerfe fich nicht bem Gefete Gottes, benn es vermöge bieß auch nicht, offenbar nach seiner innern Natur und Beschaffenheit. Wäre es nun das Werk des Gesetzes, nicht ein an sich verwerfliches Streben als folches zu offenbaren, fonbern ein an fich gleichgültiges Streben erft zu einem verwerflichen zu machen, fo verlore biefes ούδε δύναται als Steigerung im Berhaltniß zu bem ouz ύποrasserai alle Bedeutung.

Hiernach ist es nur Mißverstand, wenn die Ansicht, daß das sittliche Gesetz seinen bestimmten Inhalt nur einer grundlosen Willstir Gottes verdanke, sich auf das Ansehen des Paulus beruft. —

Jedoch der Rath uns um die Erforschung des innern Grundes und Zusammenhanges des Sittlichen, eben darum weil es ein göttlich geordnetes ift, nicht zu bemühen, sondern uns einsach an die Thatsachen unsers sittlichen Bewußtseins und der geschichtlichen Offendarung zu halten, könnte auch wohl bloß die subjektive Bedeutung haben, daß diese innere Einheit des in einer Mannichsaltigkeit von Gedoten sich darstellenden ethischen Gesehes, wiewohl im göttlichen Berstande shne Zweisel vorhanden, doch für uns nicht erkennbar sei. So dachte sich Augustinus in Beziehung auf die Prädestination den göttlichen Willen als einen absolut weisen und gerechten zwar, aber in den Grün-

ben feiner Schluffe für uns unerfennbaren : und bak auch Calvin bei feinem decretum absolutum nicht eine gottliche Willfilr. fondern nur eine Unbegreiflichkeit der gewiß weifen und gerechten Rathschlüffe Gottes für unsern gegenwärtigen Standpunkt im Sinne hatte, bas haben Ampraut\*) und Schleiermacher\*\*) zur Genüge bargethan. Wie weit nun jene Kirchenlehrer mit biefer Bestimmung Recht hatten, brauchen wir nicht zu entscheiben; es fragt fich hier nur, ob wir unfer Broblem burch eine folde Bergichtleiftung auf ein einbringendes Berftanbnig ber gottlichen Ordnung beseitigen burfen? Wenn irgendwo, haben wir die Möglichkeit eines folchen Verständnisses doch gewiß da pprausauseken, wo es eine göttliche Ordnung gilt, die wir selbst burch unser freies Wollen und Thun in ber uns angewiesenen Sphare zu verwirklichen berufen find. Es ist bann nicht mehr bloß bas Antereffe bes wiffenschaftlichen Denkens, es ist zugleich ein praktisches Intereffe, welches ben erzeugenben Mittelbunkt bes Sittlichen fich aum Bewuftfein au bringen ftrebt, die Grundgefinnung. aus welcher, indem fie in die Mannichfaltigkeit menschlicher Berhältniffe, Bustande, Thätigkeiten eintritt und dieselben durchbringt, bas Gange bes chriftlich fittlichen Lebens fich entwickelt. Wie könnte auch, wenn dieses Bewuftsein uns wirklich versaat ware. bas Gejetz jemals aufhören für unfer Erkennen ein tobter, außer- . licher Buchstabe zu sein, deffen Vorschriften wir nur ganz vereinzelt aufzufaffen und feftzuhalten hatten? Ift der Chrift vom außerlichen Joche des Gesetzes befreit, eben dadurch daß der Geist

<sup>\*)</sup> Defensio doctrinae Io. Calvini de absoluto reprobationis decreto adv. anonymum. Salm. 1641.

<sup>\*\*)</sup> In der Abhandlung über die Erwählungslehre, theologische Zeitschrift, erstes heft, S. 78.. Freilich-hat Calvin andrerseits über die Grunde und Zwede des decretum absolutum soviel positiv behauptet, daß jeder Bersuch es mit der göttlichen Gerechtigkeit zu vereinigen nicht in verborgene Geheimnisse, sondern in offenbare Widersprüche sich verlaufen muß.

der Heiligung in ihm wirkt und die wahre Erfüllung des Gesetzes von innen heraus zu schaffen beginnt, Gal. 5, 18. 22, so muß es ihm auch möglich sein erkennend in das erzeugende Princip der stellichen Forderungen, von welchem ihm nunmehr die eigne Lebensersahrung Kunde giebt, einzudringen und so gleichsalls von innen heraus den ganzen Inhalt des göttlichen Willens, insosem er gesetzebend ist für freie Weltwesen, in seinem Zusammenhauge wahrhaft zu verstehen. —

Diefes erzeugende Princip des Inhalts der fittlichen Gesetze können wir nirgends anders suchen als da, wo die wahre Form der Geseheserfüllung, das allgemeine Motiv berselben seinen Ursprung hat. Es ift bas reale Verhältnig bes Menschen au Gott, welches, fo wie es in's Bewußtfein tritt, die Achtung por der unbedingt gebietenden Auctorität des Gesehes zunächst in Gehorsam gegen den verfanlichen Gott verklärt; in der vollen Wahrheit besselben Verhältnisses muß auch ber gesammte Inhalt des fittlichen Gesetzes wurzeln. Was hier nicht als objektives Princip zu brauchen ift, bas ift auch zu fchlecht, um innerftes und allumfaffendes Motiv zu fein. Beibes von einander zu trennen muß vom driftlichen Standpunkte als eine faliche Unbequemung der Wiffenschaft an die unvollkommene Geftalt der empirischen Wirklichkeit erscheinen. Auf untergeordneten Stufen bes fittlichen Lebens in feiner durch die Sunde gestörten Entwickelung, fo lange ber Inhalt bes Gefetes bem Subjette noch mehr ober minder ein fremder und äußerlicher ift, fallen Beide, das objektive Brincip und das höchste subjektive Motiv der Sittlichkeit, noch aus einander; was hier als allgemeines Motiv fich geltend macht, fei es jener bunkle Respekt vor der unbedingten Forderung bes Gefehes, fei es bie Unterwerfung bes Gefcopfes unter ben Schöpfer, des Knechtes unter den Herrn, das ift natürlich nicht geeignet zugleich Realprincip bes fittlichen Gesetzes zu sein. Erst wenn diese Entfremdung bes Subjettes von dem Inhalt bes Gesetzes gehoben ist, werden Beibe identisch.

Doch ist durch diese wesentliche Identität des Inhalts in Princip und Motiv ein Unterschied zwischen Beiden in ihrer Beziehung auf das Bewußtsein des Subjektes nicht aufgehoben. Insosern das wahre Verhältniß des Menschen zu Gott das objektive Princip der Sittlichkeit ist, steht es in einer gewissen Genkfernung von den einzelnen sittlichen Bestimmungen; um von diesen aus zu jenem aufzusteigen, bedarf es mehrsacher Vermittelungen. Insosern in jenem Verhältnisse das höchste subjektive Motiv liegt, ist es jedem einzelnen Momente des sittlichen Lebens unmittelbar gegenwärtig, trägt ihn in seinem Schooße und durchdringt ihn mit seiner göttlichen Kraft.

Dem Pharifäischen Gesetzestehrer, welcher Christum nach bem größten Gebot im Gefet fragt, verkündigt er als folches die Forderung der tiefsten, das gange Wefen des Menschen durchbringenden Liebe ju Gott und als das zweite, jenem an Würde ähnliche Gebot die Forderung der liebenden Gleichsetzung bes Nächsten mit uns felbst, Matth. 22, 36-39. Marc. 12, 29-31. Und um die Vorstellung abzuweisen, als wären biefe Gebote eben nur die größten unter andern, die wie von außen zu ihnen hinzukamen, und den Fragenden zu der Erkenntniß zu führen, daß in ihnen die lebendige Ginheit aller fitt= lichen Forberungen enthalten ift, fügt Chriftus bie Worte hingu: έν ταύταις ταῖς δυσίν έντολαῖς όλος ὁ νόμος κρέμαται καὶ οἰ προφήται. Diefe ausbrudliche Erklärung gestattet uns auch auf rein eregetischem Standpunkt nicht manchen andern Aussprüchen der heil. Schrift, wie etwa: Ihr follt heilig fein, denn ich bin heilig, 1 Betr. 1, 16; ihr follt vollfommen fein, gleichwie euer Bater im himmel vollkommen ift, Matth. 5, 48: was ihr wollt, daß euch die Leute thun follen, das thut ihr ihnen, Matth. 7,

12, ober ben öfter vorkommenden Aufforderungen zur Nachfolge Christi dieselbe Bedeutung zuzuschreiben wie dem obigen Worte\*). Es würde auch leicht zu zeigen sein, wie jene andern Aussprüche entweder nur formaler Natur, also nicht geeignet sind die reale Einheit, das Centrum im Inhalt des sittlichen Gesetzes zu bezeichnen, oder wie sie nicht das Ganze des sittlichen Lebens umfassen.

In jener Antwort Christi scheint nun awar die höchste Einheit noch gurudgutreten hinter eine Zweiheit von Grundforbermaen, der Liebe zu Gott und zum Rächsten. Aber mas bie Art, wie Chriftus das erfte unter biefen Geboten bezeichnet (aven forly i usyaln - bas schlechthin groke Gebot - xal newen erroln), schon beutlich genug ausspricht, bag wir bie eigentliche Einheit des Gangen in ihm zu fuchen haben, das erhellt noch deutlicher, wenn wir fragen, warum doch der Mensch im Unterschiede von allen anderen uns befannten Weltwefen für uns Gegenstand einer Liebe sein soll, die uns durchaus nie gestattet ihn als blokes Mittel für den eignen Zweck zu gebrauchen, sondern ihn überall als Selbstzweck anerkennt und zu förbern ftrebt. Berweist man uns an die bloße Ginheit der Gattung, so ist damit allerdings die Naturbasis der allgemeinen Menschenliebe ausgesprochen, aber nicht der Grund ihrer ethiichen Würde und Nothwendigkeit. Diefer liegt vielmehr wefent= lich barin, bag in ber geiftigen Natur bes Menschen bas Gbenbild Gottes leuchtet, auf welches fich nothwendig die Liebe jum Urbilde übertragen muß. Mithin hat der Inhalt jenes

<sup>\*)</sup> Eine solche gleiche Dignität legt ihnen Rothe bei a. a. D. Bb. 1, §. 90, Anm. 2. — Ein ähnlicher Zusatz wie der Matth. 22, 39 findet sich bei der Ermahnung: Was ihr wollet, daß euch die Leute thun sollen, daß thut ihr ihnen. Doch leuchtet von selbst ein, daß Christus hier nur eine Seite des sttlichen Lebens im Auge hat, die, welche dort durch das Gebot der Liebe zum Rächsten bezeichnet ist.

aweiten Grundgesetes ben bes erften zu feinem Brincip, und bas äußerliche Berhältnik bes Nebeneinanderstebens ober ber Über- und Unterordnung beider, worauf auch die gewöhnliche Eintheilung ber Pflichtenlehre in Pflichten gegen Gott und gegen ben Rächsten beruht, ift zur mahren Ginheit erhoben. Gott ift nicht nur überhaupt Gegenstand der menschlichen Liebe — was nur von den negativen Gotteslehren unferer Zeit, denen entweder jeder Begriff von Gott oder doch der Begriff der Berfonlichkeit Gottes und damit natürlich auch ber bes lebendigen Berhaltniffes zwischen Gott und Menfch abhanden getommen, geleugnet werden konnte -, fondern ber abfolute und allumfaffenbe Begenftand biefer Liebe, fo bag alle andere Liebe nur durch ihr Aufgenommenfein in die Liebe au Gott eine heilige und unvergängliche wird. Genau genommen ift dieß auch schon in ber Forberung einer Liebe zu Gott von gangem Bergen, von ganger Seele, von gangem Gemuth und von allen Rräften bestimmt ausgesprochen. Gine Liebe, Die bas ganze innere Leben für fich in Ansbruch nimmt. kann zu andern fittlichen Forderungen nicht mehr bas außerliche Verhaltnig einer Neben- oder Überordnung haben, fondern nur das innerliche Berhältnif ber Umfaffung und Durchbringung. - Auf die gottliche Ebenbildlichkeit grundet schon das A. T. das Gebot, das Leben bes Menschen zu achten. Gen. 9, 6, und aus ihr leitet Nakobus die Mahnung ab, dem Menschen nicht zu fluchen, und zwar fo, daß er es als einen innern Widerspruch darftellt, Gott als Bater zu preisen und gegen Menschen Sag zu nähren, Sat. 3, 9-11. Auch die Beweisführung des Johannes 1 Br. 4, 20 beruht nach der natürlichsten Auffaffung auf demselben Gedanken; die Liebe aum Urbilde ift feine achte, wenn fie fich nicht in der Liebe jum Chenbilde bemährt; fie ift es, burfen wir hinzusegen, um so weniger, da wir Gottes Wesen nicht anders zu erkennen vermögen als durch Bermittelung feiner Offenbarungen; ber Mensch aber ist schon an sich und seinem Wesen nach eine Offenbarung Gottes. Aur ist babei die andere wesentliche Seite dieses Berhältnissen nie aus der Acht zu lassen — daß eine Offenbarung Gottes nur dadurch dieses ist, daß sie uns zu ihm selbst leitet.

Es ift übrigens nicht jener Ausspruch allein, in welchem die Liebe zu Gott als erzeugendes Princip aller wahren Gesetzerfüllung anerkannt wird, sonbern biese Anerkennung burchbringt bas gange R. T., tritt in ben mannichfachsten Beziehungen und Formen hervor und läßt fich öfters als verschwiegene Borausfekung und verbindender Grundgebanke auch da nachweisen, wo von Liebe und Gesetzerfüllung gar nicht unmittelbar die Rede ift. Wir erinnern hier nur baran, wie vielfach Christus selbst als die Seele feines Lebens die Liebe ju feinem Bater und ju ben Menschen barftellt, z. B. Joh. 14, 31. 15, 10, wie er bie Liebe zu Ihm felbst, welche mit ber Liebe zum Bater ibentisch ift, Joh. 14, 4, als lebendigen Grund ber Erfüllung feiner Gebote von feinen Jungern fordert, g. B. Joh. 14, 15. 21. 15, 10, und awar fo, daß er die Möglichkeit der Erfullung seiner Gebote ausdrücklich verneint, wo diese Liebe zu ihm mangelt, Joh. 14, 24. In gleichem Sinne wird von den Aposteln die Liebe zu Gott, zu Chrifto ober auch die Liebe überhaupt als bas innerste Wesen aller christlichen Tugend und als ber Zweck alles Gesetzes dargestellt, z. B. Eph. 3, 18. 4, 15. 1 Ror. 8, 2. 3. 13, 1-7. Röm. 14, 7. 8. 2 Ror. 5, 14. 15. Gal. 2, 20. 1 Tim. 1, 5. 1 Joh. 4, 19-21. 5, 1-3\*). Nur eine andere Form beffelben Gebankens ift es, wenn ber Apostel Paulus von dem Chriften fordert, daß er Alles, was er thue, zur Verherr-

<sup>\*)</sup> Bgl. über die Stelle, welche die Liebe in dem Ganzen der ciftlichen Tugend hat, die Bemerkungen Reanders, Geschichte der Pflanzung und Leitung der chriftlichen Kirche durch die Apostel S. 768.

<sup>3.</sup> Müller, Die Lehre von ber Gunbe. 1.

lichung Gottes thun solle, 1 Kor. 10, 31. vgl. Matth. 5, 16; benn dieß Streben nach der Verherrlichung Gottes ift eben die nothwendige Bethätigung der Liebe. Auch wo die Schrift den Inhalt des Gesehes zunächst auf die Liebe zum Nächsten als königliches Gebot, als Summe des Gesehes, als Band aller einzelnen Elemente des vollkommenen Lebens, als Quelle der besondern Tugenden zurücksührt, Jak. 2, 8. Köm. 13, 8—10. Kol. 3, 14. Joh. 13, 34. 35, ift nach dem Obigen ohne allen Zweisel die Liebe zu Gott als wesentliche Voraussetzung und lebendige Wurzel unser wahren Gemeinschaft unter einander (1 Joh. 1, 3) mitgedacht.

Bon hier aus ift nun auch die tiefe Stelle Matth. 19, 17 gu verfteben. Die außerlich beglaubigtere Lesart, welche Griesbach, Lachmann, Tifchenborf in ben Text aufgenommen haben: τί με έρωτας περί του άναθου; είς έστιν ο άναθός - tonnte awar auf den erften Blick ihre Entstehung einem dogmatischen Anftoß zu verdanken scheinen, den vielleicht einige Abschreiber an ber Form bes Ausspruchs, wie fie fich bei ben anderen Synoptitern findet: τί με λέγεις άγαθόν; ούδεὶς άγαθὸς εί μή ele, & Deóg Marc. 10, 18. Luc. 18, 19, genommen haben. Allein bei näherer Erwägung wird man eine Lesart, die bei der Baradoxie und dem abgebrochenen, räthselhaft andeutenden Charatter ber Antwort einen fo tiefen Sinn giebt und fich fo innig in ben Fortschritt ber Gebanken einfügt, sich schwerlich als Korrektur eines im Aendern leichtfertigen Abschreibers anschaulich machen können. Andererseits erklärt fich die Entstehung der Lesart des recipirten Textes aus dem Bestreben den Ausspruch bei Matthäus ben Barallelftellen bei Marcus und Lucas gleichförmig zu machen. Die abweichende Geftalt aber, in welcher diefe die Worte Chrifti berichten, mag ihren Urfbrung haben in einer fehr frühen ungenauen Auffaffung, die ihre Aufmerksamkeit befonders auf den affirmativen Theil des Ausspruches richtete und fich die vorangehenbe Frage Chrifti nach Bahrscheinlichkeit aus ber Frage bes Jünglings erganzte. Wir bürfen uns bemnach für berechtigt balten die obige Lesart als die ursprüngliche Gestalt des Ausspraches zu betrachten \*). — Der Fragende erwartete, wie die Form feiner Frage erkennen läßt, von irgend einer einzelnen guten Sandlung zu horen, durch die er bas emige Leben fich erwerben tonne. Wenn ihm nun Christus antwortet: ri ue cowrac nsol rov ayadov; els ècriv à ayados, fo lentt er feinen Blid querft von bem Einzelnen und Aeuferlichen, mas ihm im Ginne lag, und worin er schon Ansehnliches geleistet zu haben meinte. auf bas Gine und allumfaffende Bute, und von dem abstratten Begriff bes Guten in neutraler Form auf den verfönlichen Gott als ben allein Guten, also auf die liebende Gemeinschaft mit ihm als ben Urquell alles Guten und Seiligen für die verfonliche Kreatur. Das Folgende hängt bann mit biefem Ausspruch jo zusammen, daß Christus ben jungen Mann auf die Offenbarung des Willens biefes abfolut Guten in dem Gefammtinhalt ber gottlichen Gebote verweift und bann als Bethätigung feiner vermeinten Tugend und Reinheit von ihm die Verleugnung beffen forbert, woran grabe fein Herz gefeffelt ift, boch offenbar nur um ihn burch das unbefriedigende Refultat zurückzuführen auf ben Punkt, von dem Chriftus ausging, auf die Nothwendigkeit vor allem Andern die mahre Gemeinschaft mit Gott felbst zu fuchen, vgl. B. 26 \*\*).

<sup>\*)</sup> Es ist auch wohl zu beachten, daß nach Lachmanns Feststellung des Textes in der Anrede an Christum das åyadé, woran die Worte: τί με λέγεις ἀγαθόν; allein anknühfen, fehlt. Soll dieß auch auf einer absichtlichen Ausmerzung beruhen? Eine solche ist hier um so unwahrsicheinlicher, da jenes Epitheton der andern Lesart: τί με έρωτᾶς περλτοῦ ἀγαθοῦ; gar keinen Eintrag that.

<sup>\*\*)</sup> De Wette ertennt in feiner "turzen Erklärung des Ev. Matthaus" gleichfalls ben Lachmannichen Text als ben ursprunglichen an;

Co haben wir benn also nach ben Belehrungen ber beil. Schrift bie Liebe ju Gott als bas eigentliche Wefen bes fittlich Guten, als das schlechthin und um feiner felbst willen Gute und Nothwendige anzuerkennen, und jede andere Gefinnung und Sandlungsweise wird erft baburch zu einer wahrhaft fittlichen, daß fie in ihr wurzelt. Von andern menfchlichen Tugenben können wir uns nachweisen, daß ihr Begriff wefentlich an bem eigenthümlichen Thous ber gegenwärtigen Entwickelungsflufe bes menschlichen Lebens haftet, daß fie in ber Vollendung ihre Bedeutung für daffelbe verlieren müffen. Aber von der Biebe wiffen wir es mit der zweifellofeften Gewifiheit, daß ihre Bedeutung nicht blog für die irdische Entwickelung unfere Gefchlechts bis jur Bollenbung gilt - wie Chriftus dieg von dem Gefet als folchem mit bemerkenswerther Betonung der beftimmten Grenze fagt (Matth. 5, 18. 19), - fonbern eine fchlechthin ewige ift (1 Kor. 13, 8), und baß sie allein auch in jedem fünftigen Zuftande des Menschen, wie verschieden er immer in feinen Bedingungen und Verhältniffen von dem gegenwärtigen fei, das erzeugende Princip des heiligen Lebens zu fein vermag. Gott felbst ist nur badurch ber Gute (& dyados), daß er die Liebe ift (1 Joh. 4, 8. 16), und feine Beiligkeit und Gerechtigkeit

aber seine Auslegung scheint mir den wahren Sinn und Zusammenhang der Worte Christi gänzlich zu versehlen. Nicht als eine unergründliche will Christus die ihm vorgelegte Frage durch seine Gegenfrage und durch den Ausspruch: els évrir à dyadás, darstellen, sondern grade umgekehrt als eine solche, auf welche die Antwort nahe liegt. Das de aber in den unmittelbar solgenden Worten, worauf De Wette besonders seine Aussalfung stützt, enthält die Andeutung, daß es nicht genug ist dieß zu erkennen, öre els évrir à dyadás, sondern daß es gilt den eignen Willen mit dem Willen des els dyadás thatsächlich zu vereinen. — Auch in Röm. 5, 7 scheint es mir nicht zweiselhaft, daß rov dyadov für den Genitiv don å dyadás, Gott, und dinacos (ohne Artisel) für irgend einen (relativ) gerechten Menschen zu nehmen ist.

ruhen ganz auf seiner Liebe. Wenn nun die Liebe zu Gott allerdings nicht bloß eine Liebe der Dankbarkeit für empfangene Wohlthaten ist, sondern wesentlich auch eine Liebe der Bewunderung seiner Bolltommenheit, so ist diese Wolltommenheit selbst, in ihrem innersten Wesen erfaßt, nichts Anderes als die sich selbst mittheilende Liebe. Eben damit ist der Gegensah, in welchen die geschichtliche Entwickelung der christlichen Ethik diese beiden Arten der Liebe zu Gott mehr als einmal gebracht hat, ausgehoben und die unzertrennliche Einheit beider erkannt,

Liebe aber ift nur ba, wo ein Wefen in fich felbst zu fein vermag, aber nicht in fich felbst sein will, sondern aus sich selbst heraustritt, um in einem andern und für ein anderes zu leben. Darum tann die Liebe nur in ber Sphare perfonlicher Befen, die einen felbständigen Centralpuntt ihres Einzelseins in fich haben, mithin nur als die absolute Aufhebung einer absoluten Scheidung fich verwirklichen: und eben baburch daß dieß Einswerden verfonlicher Wefen in der Liebe die reinfte und vollkommenste Sonderung, den Unterschied des 3ch und Du in sich hat, erweist es fich als die höchste Form der Einheit. Was in der Sphäre der thierischen Natur, wo der Zug, der zwei Wefen mit einander verbindet, als Inftinkt und physische Nothwendigkeit wirkt, der Liebe Aehnliches vorkommt, das find bedeutungsvolle Borbilber der Liebe, zum Theil in Zusammenhang stehend mit dem wunderbaren Hereinleuchten eines dammernben Scheines von Perfonlichkeit und Selbstbewußtsein in diese Sphäre: aber wirkliche Liebe ist es nicht. Ja nicht bloß in diesem besondern Gebiet, überall in der Natur treten uns diese Vorbilder entgegen; wir verfolgen die Spuren des waltenben Gefetes ber Liebe von der Metamorphofe ber kleinften Bflanze bis zu ben allgemeinften kosmischen Berhaltniffen ber Weltkorper; wir sehen, wie alles Leben, alle Gestaltung nur aus ber Bereinigung und dem Zusammenwirken des Unterschiedenen entspringt — wovon schon der schöne Mythus der Hestodischen Theogonie Zengniß giebt, wenn er den Eros, den die Gegensätze verbindenden, als das weltbildende Princip darstellt. Aber was so die Natur durch die göttliche Ordnung, die den tiesen Sinn in sie legts, bewußtlos weissagt, das wird erst in der Region der persönlichen Wesen, als Grundgesetz der sittlichen Welt, zum Bewußtsein und zur vollen Wahrheit erhoben.

3war auch hier ist die Liebe in ihren Anfangen fich felbft verborgen; es ift eine andere ihr scheinbar frembe Gestalt, in ber fie erscheint. Das Erwachen des innern Sinnes für Berechtigkeit im menschlichen Verkehr, auch wo sie von uns Entfagung fordert, ift es nicht ein Eintreten anderer Berfonlichkeiten und ihrer Antereffen in die Sphare ber eigenen Berfon-Die Anerkennung ber fittlichen Rothwendigkeit fein Einzelsein und beffen Ansprüche zu begrenzen und ber Orbnung eines Gangen zu unterwerfen, ift es nicht fchon bas erfte Ausgeben des Menschen aus jener felbstischen Ginsamteit, in der das Ich den Inhalt seines Lebens nur auf fich bezieht? Das scharfe Scheiden und Sondern der Bebiete, wodurch jeder Berionlichkeit ihr Recht gesichert wird, ist ohne Ameisel nicht die hochste Offenbarung der Liebe; bennoch ftammt es von diefem Brincip her; während der robe felbstische Trieb der Persönlichkeit nur feinen Anspruch maglos geltend macht, beschränkt fie hier fich felbst durch Gleichsehung der andern Berfonlichkeit mit fich. Und wie ware eine lebendige Gemeinschaft, wie ein Leben und Wirken bes Einzelnen für ein Ganzes möglich, wenn er nicht eine eigenthumliche Sphare feiner perfonlichen Berechtigungen und Freiheiten besäße als Grundlage einer zusammenhangenden Thätigteit? Es ift nicht bloß der lügnerische Sag gegen alle ftarte Orbnung, welche ber egoiftischen Willfür wehrt, sonbern oft auch eine gutmuthige Schwärmerei, die heut zu Tage im Ramen ber

Liebe ein Auslöschen alles Unterschiebenen und Besondern, eine Auflösung alles bestimmten, individuellen Seins in ein abstratt Allgemeines forbert: aber von dem wahren Wesen der Liebe ist diese Borftellung viel weiter entfernt als der Standpunkt der itrena theilenden und scheibenden Gerechtigkeit\*). - Go ift Die Liebe felbst ber innerste Sinn aller fittlichen Ordnung, und die tiefe Ehrfurcht vor dem Gefet, der Gehorfam gegen einen höhern Willen, diese heiligen Mächte, die das Leben des Menschen fraftig zusammenhalten und seiner Thätigkeit bestimmte, fest begrenzte Kreise anweisen, find nichts Anderes als verhüllte Liebe\*\*), und eben darum wie in der Geschichte des menschlichen Geschlechts burch die Alttestamentliche Gefekesordnung, fo noch jest im Leben bes Gingelnen bestimmt und geeignet nacoavoros zu fein für bas Reich ber offenbaren Liebe. auf bem Boben best ftrengen Ernftes tann bie Liebe fraftig murgelu: mur in der engumichliefenden Bille der Selbfibeschränfung und Unterwerfung keimt die wahre Freiheit.

Aber das zeugende Princip eines höheren Lebens tann die Liebe erst werden, wenn sie als das, was sie ist, sich selbst offensbar geworden. Als das, was sie ist, wird sie sich aber erst offendar, wenn sie sich ihres absoluten Gegenstandes, Gottes, und

<sup>\*)</sup> Gieraus ergiebt fich beiläufig, welcher Wahnfinn es ift durch Aufhebung alles individuellen Eigenthums das Reich der Liebe unter den Menfchen fordern zu wollen. Es ift die bitterfte Satire auf die vielgepriefene moderne Bildung, daß unzählige Zeitgenoffen noch der Zurechtweifung über diese erften Buchflaben aller sittlichen Erkenninis bedurfen.

<sup>\*\*)</sup> Dieß gilt auch von dem Kantichen Gesetzerigorismus, so weit er felbst bei seinem Streben ganz formell zu sein sich davon entsernt dünkt. De Wette hat in seiner Kritit des Kantichen Moraspstems (theolog. Zeitschrift von Schleiermacher, De Wette und Lücke Heft 2, S. 3) klar gezeigt, daß der lategorische Imperativ zu seiner Hypothesis die Anerkennung habe, daß der Mensch mit seines Gleichen Gemeinschaft bilden und sobeten soll. Diese Anerkennung ist aber nichts Anders als der Wille der Liebe.

aller relativen Objekte in ihrer wesentlichen Beziehung auf ihn bewußt geworden ist. Und damit erst ist der himmlische Magnet gefunden, der das menschliche Leben nicht bloß sürenwerkberskliegende Augendliche einer enthusiastischen Aufregung, sondern dauernd über der dunkeln Tiefe zu erhalten vermag, ein welche die Mächte des Abgrundes und die Last der eigenen Schwere es ohne Unterlaß hinabzureißen Preben.

Ein scharffinniger Gegner bieser Schrift in ihrectrochen Ausarbeitung macht hier die Einwendung, daß diese Niebe; bloß moralisch als inneres Verhältniß des Subjettes zu Galt gesast, eine Form ohne bestimmten Gehalt sein). Von einem andern Standpunkte aus ist behauptet worden, die Abebe zu Gott bebeute bei den Reutestamentlichen Schriftsellern gewöhnlich die fromme Gesinnung und Gemüthkskimmung überhaupt.\*\*). Letteres ist vollkommen wahr, nur in einem andern Sinnte als es hier gemeint ist. Die Liebe zu Gott in der vollen Bestimmthett ihres Begriffes ist in der That das Erste und bas Lette der frommen Gesinnung, so daß, wenn diese Liebe, als innares Verhältniß des Menschen zu Gott gesast, eine leere Form sein soll, damit der Religion überhaupt die wesenhaste Bedeirung abgesprochen ist. Alle wahrhasten durch Freiheit vermittelten Bezlehungen des Menschen zu Gott, kindliche Schrfurcht, Demuth; selbst-

<sup>\*)</sup> Batte, die menschliche Freiheit in ihrem Berheltnisszum Sande und Gnade S. 427. Bgl. Battes Recension dieser Lehre von der Sünde, hallische Jahrb. 1840. S. 1039. 40. Wenn übrigens Batte der hier ausgesührten Ansicht das Princip der Freiheit als den Zwed alles stitlichen Lebens entgegensetzt, so sinden wir uns damit gar nicht in Widerspruch, nur daß wir eben von keiner Freiheit wissen als in, der Liebe Gottes. In ihrem Ansange als implicitum ist sie hervorkringendes Princip, in ihrer Bollendung als explicitum ist sie Zwed und Resultat des sittlichen Lebens.

<sup>\*\*)</sup> Baumgarten. Crufius, Lehrbuch ber driftl. Sittenlifte S. 169.

verleugnenber Gehorfam,' Ergebung, Bertrauen, zuverfichtliche Swffnung, haben ihre Ginheit in diefer Liebe und find nur nabere Beftimmungen berfelben. Auch ber Glaube im eigenthümlich chriftlichen, mamentlich Baulinischen Sinne bes Worten muß als eini Moment im Begriff ber Liebe au Gott erkannt werben (wie auch bie Wargel beiber Worte in unfrer Sprache mahrscheinlich diefelbe ift): benn er ift ein Sicherichlieken bes Gemuthes füsidie nuborkonemende götikiche Liebe und Gnade, welches ja sessoft offenbar eine Weise der Riebe zu Gott ift. Ja diefer tiefinnerkiebe Lebensobem ber Liebe ift es eben, ber ben lebenbigen Glanden von dem bloken Wirmabrhalten — der objektiven Grundlone best wahren Glaubens, die aber ohne jenen Obem ber Liebe nietes vanog ift - unterscheibet. Richts besto meniger muffen wir ben scholaftischen Begriff ber fides caritate formata mit seinem Avertelat der Adas informis als einen burchaus versehlten betragiteng er ift es baburch, baf er bie belebende Kraft ber Liebe bem Glauben hinzufligt, fatt fie in feinem eignen Wefen gu ertenuen \*).

Mis eine innere Grundthat des Gemilthes, einerfeits als ein williges Empfangen der sich ihm darbietenden göttlichen Gnade \*\*), andererseits als eine einfache hingebung des ganzen Lebens an Gott, daß es nicht mehr sich selbst angehöre, sondern ihm und seinem Dienste geweiht sei, verwirklicht sich diese Liebe zu Gott auf ursprüngliche Weise, und so gewiß alle Tugenden aus diesem Princip, wo es in Wahrheit vorhanden ist, folgen, also dem

<sup>\*)</sup> Bet. die eben fo tiefe wie einfache Darlegung biefes Berhältniffes zwifchen Liebe und Glauben bei Reander, Apoft. Zeitalter (4. Ausg.) a. a. D. G. 747 f. 758.

<sup>\*\*)</sup> Daß dieses Empfangen hier unter den Begriff der That gestellt ist, bedarf bei denen keine Rechtfertigung, die zwischen Receptivität und Passibität, zwischen lebendiger Aneignung und bloß leidendem Berhalten gehörig zu unterscheiden wiffen. Aneignung ist wesentlich Thätigkeit.

Reime nach in ihm enthalten find, fo wenig ift es in feinem ersten Wirklichwerden durch diefelben vermittelt. Diefe Singebung an Gott ift zugleich wesentlich die Hingebung an feinen 3 wod, bie Entwidelung bes göttlichen Reiches in ber Menfcheit; wie vermöchte fie auch, wenn fie ein schlechthin Infichbleibendes wäre, bas Princip für ein Ganges von fittlichen Bestimmungen gu fein? Aber nur die hingebung an den Zwed Gottes ift Die wahrhafte, die aus dem thatfächlichen Beginn des lebendig wetfonlichen Berbaltniffes ju ihm felbft entspringt. - Es liegt in dieser Grundthat, wie fie in dem schweigenden Allerbeiliaften des unmittelbaren Berkehrs mit Gott von dem Priefter, ber 30gleich das Opfer ift, vollzogen wird, ein verneinendes und ein bejahendes Moment, der Tod des natürlichen Lebens und das Auferstehen eines neuen; und wer fich aus eigener Erfahrung dieses Wendepunttes und seiner allerrealsten Bedeutung beweckt ift, dem muß es feltsam vorkommen, wenn irgend eine Willsfodhie ihm die Wirklichkeit deffelben abstreitet, wenn fie bie Siebe au Gott in ihrer einfachen Urgestalt für eine inhaltsteere Norm Indeffen ift fehr begreiflich, daß eine philosphische erflärt. Theorie, welche Gott in seinem Unterschiede vom Menschen uur als personvilbendes Brincip\*), nicht als selbstversonlich zu etkennen vermag, für jene Liebe zu Gott, die eine lebendige Gemeinschaft zwischen Perfonlichkeiten ift, teine Stelle hat. Ihr kann die Liebe zwischen Gott und dem Menschen allerdings nichts Anderes fein als der religiöse Ausbruck für jenen Proces, in welchem die Idee unabläffig in das Endliche, Reale eingeht und

<sup>\*)</sup> Bgl. Batte, die menichliche Freiheit u. s. w. S. 122. 125. 210. Hier erfahren wir, daß Gott als der reine Begriff der Perfönlichkeit erft in der Einheit mit seiner Realität, der subjektiv menschlichen Seite, zur wirklichen Person wird. Und zur Stütze dieser dem Christenthum schnurstrads zuwider laufenden Borstellung muß sich die Grundlehre des Christenthums von der Menschwerdung des Sohnes Gottes brauchen lassen.

sich aus demselben als bewußten Geist zurücknimmt. Damit begreift sich denn auch, wie diese Lehre zu der Behauptung kommt, daß erst durch die Liebe Gott und Mensch persönlich werden\*), eine Behauptung, die wir, wenn die wirkliche Liebe gemeint wäre, auf jedem Standpunkte als widersinnig verwerfen müßten; denn diese hat offendax die Persönlichkeit, den Unterschied des Du und Ich, die in ihr sich einen, zu ihrer Boraussischung.

In Beziehung auf ihren absoluten Gegenstand, Gott, icheint nun die Liebe des Menschen fich nicht, wie die Liebe unter wefentlich Gleichen, ebenfo in einem Geben wie in einem Empfangen offenbaren ju tonnen, fondern nur in Letterem. Die gottliche Liebe jum Menfchen ift abfolute Spontaneität, benn fie ift'es, die ihren Gegenstand felbft erft fest. Wenn nun bas Geschöds durch die heiligste Liebe mit feinem Schödfer vereinigt wird, was ift bas anders als bag es fich ber göttlichen Mittheilung erfchließt, um burch biefe Mittheilung das ganze Leben durchbringen und aum Dienfte Gottes heiligen au laffen? Das ift feine Liebe zu Gott, daß es fich durch Gott schlechthin beftimmen läßt und im Bewuftfein biefes absoluten Bestimmtfeins fich vollkommen befriedigt findet. Gewiß: und bennoch ift diefe tiefste Hingebung an Gott, wie es auch schon bas Wort selbst ausspricht, allerdings ein wahres Geben von Seiten des Menichen und mithin ein mahres Empfangen von Seiten Gottes \*\*).

<sup>\*)</sup> A. a. D. S. 210.

<sup>••)</sup> Darin, daß diesem Empfangen in menschlichen Berhältnissen überaall ein Borhernichthaben entspricht, Ritter über das Bose S. 38. vermag ich eine unüberwindliche Schwierigkeit für die Anwendung dieses Begrisses auf Gott nicht zu erkennen. Wir müssen eben hier wie in vielen ähnlichen Fällen die Schranke der Zeit für Gott, dem alles in der Zeit succefsiv Ersolgende auf ewige Weise gegenwärtig ift, ausheben, ohne darum die Sache selbst zu verlieren. Unser Geben ist ein in der Zeit geschendes, sein Empfangen ein ewiges, aber darum, so gewiß die Ewigkeit nicht

Denn das ist das unergründliche und doch jedem einfachen christlichen Gemüth offenbare Mysterium dieser Viede, das Gott selbst sie, die das schlechthin Höchste ist im Weben der Areatur, durch die Allmacht seines Willens nicht erzwingen kann, sondern daß er sie nur von der Freiheit seines Geschöpses zu empsangen, daß er nur durch seine unendliche Liede den Menschen zu reizen vermag sie ihm in freier That zu geben, 1 Joh. 4, 19\*). Haben schon ältere Airchenlehrer wie in neuerer Zeit Hamann die Weltschöpsung ein Wert der göttlichen Herablassung und Demuth genannt, so verdient sie diesen Namen, so paradox es erscheinen mag, besonders, insosen sie die höchsten und edelsten unter den Weltwesen, die ihrer selbst bewußten und freien, ins Dasein rust. —

Innige Liebe unter Menschen hat wohl nicht selten an bem personlichen Unterschied ber so Bereinigten als an einer hemmenden Schranke sich gestoßen; sie hat in Momenten begeisterter Erhebung gewünscht diesen Unterschied ausheben zu können, um mit dem Geliebten unmittelbar Eins, Ein Selbst zu

bloß die negative Weglaffung der Beit ift, sondern deren ganze Fille in sich trägt, ein nicht minder wahrhaftes.

<sup>\*)</sup> Der Lefer erinnert fich hier vielleicht einiger anklingender Centenzen aus dem Cherubinischen Wandersmanne des Ang. Silefius, namentlich der betannten:

Bott ift fo viel an mir, wie mir an ihm gelegen;

Ich helf' sein Wesen ihm, er hilft mir meines hegen. Allein wir können diese scheindare Parallele nur anführen, um sie entschieben abzulehnen; die Denkweise dieses Wandersmannes in ihrem wundersamen Durcheinander von pantheistischer Spekulation und mystischer Religiosität dreht sich um ganz andere Angeln als die hier dargelegten. Die obige Sentenz ist vielmehr der mystisch poetische Ausdruck für den ersten Artikel in dem antireligiösen Credo der Zeitphilosophie, daß Gott erst in der Welt und im Menschen zu seiner Wirklichkeit komme. — Dagegen entwicklt ähnliche Gedanken über die Liebe des Menschen gegen Gott als das Einzige, was der Mensch Gott zu geben vermöge, Raymund von Sabunde in seiner theologia naturalis, cap. 109 und 111.

werben. Es ist ein ebles Gefühl, aus dem dieser Wunsch entspringt; aber er meint boch offenbar etwas Anderes als er sagt. Denn wenn man ihn beim Worte nähme, so würde, da die Visde nicht eine Beziehung des Subjektes auf sich selbst, sondern eine Gemeinschaft unterschiedener Subjekte ist, das Ziel der Liebe auch ihr Untergang sein. Was jenes Verlangen meint, das ist die Fähigkeit und eschräntter Mittheilung, das Verwögen der Viede das eigne Wesen dem Geliedten völlig durchskabelg zu machen und das seine auf gleiche Weise zu besitzen; und so verstanden liegt in diesem Wunsche zugleich eine Weises son der Viede des göttlichen Keiches offenbaren wird.

In Analogie mit jenem Verlangen der Liebe in menschlichen Berhältnissen ist östers von morgenländischen und abendländischen Mystistern die Liebe zu Gott aufgefaßt worden. Das erst sollte vollkommene Liebe sein, wenn das Geschöpf begehre sich in Sott zu verlieren wie der Tropsen im Ocean, daß sein Wesen und Bewußtsein sich in das Wesen und Bewußtsein Sottes gänzlich auslöse \*). Wäre dieß Wahrheit, so vermöchte der

<sup>\*)</sup> Reiche Belege zu biefer Berirrung der Mystil im Orient liefert Tholud's treffliche Blüthensammlung aus der morgenländischen Mystik, besonders in den Mittheilungen aus Saadis Baumgarten und aus Feridoddin Attars Aleinod der Substanz, sowie aus desselben Dichters Bogelgesprächen. Namentlich bei Saadi ist die Darstellung dieser trunken mystischen Selbstvernichtungslust zuweilen in die glühendsten Farben orientalischer Poesse getaucht. Bgl. auch Tholud's Ssusselven Dr. 76. 130 f. und in Stuhrs Religionssystemen der Böller des Orients die Darstellung der Buddhaistischen Religion, besonders S. 163. 167. In der occidentalischen Mystik begegnet uns dieser Zug besonders bei dem Meister Edart (vgl. über ihn die gründliche Abhandlung von Schmidt, Studien und Aritiken 1889. H. 3, S. 933 f. und Martensen, Meister Edart 1842) und dei den Brüdern und Schwestern des freien Seistes, zu deren Familie höchst wahrscheinlich auch jene von Aussbroech wegen ihrer antinomissische pantheistischen Extravaganzen bekämpsten Mystiker gehören, vgl. Engele

Mensch zu der Vollendung, nach der er zu streben bestimmt ift, nur zu gelangen, indem er aufhörte als Menfch zu exiftiren, b. h. er vermöchte gar nicht bazu zu gelangen; ber Begriff bes Menschen, ber perfonlichen Areatur überhaupt könnte nicht realisirt werden, weil er ein schlechthin widersprechenber ware. Es kann babei auch keinen wesentlichen Unterschied machen, ob die Mustik dieses Untergeben in Gott, welches fie für das Höchste erklärt, an das Ende des menschlichen Lebens fest, oder ob fie diefe Vollendung schon innerhalb besselben burch ben ibeellen Tob ber myftischen Efftase eintreten läßt. - So seben wir eine religible Richtung, die fich vor andern zu den innigsten Ahnungen bes Wefens und ber unendlichen Bebeutung ber Liebe erhoben hat, noch im hafen an den Klippen des Bantheismus scheitern, von denen freilich eben so fehr die Ueberschwenglichkeit bes Gefühls bedroht wird als eine aligellose, jede unmittelbare Gewißheit des Geiftes verachtende Spekulation.

hardts Ricard von St. Bictor und Joh. Runsbroech S. 231. Dod wiffen auch Tauler und Runsbroech ben Abgrund Diefer Abfordtion in Bott, wiewohl fie richtig ahnen, daß von diefer graulichen Finfternik nicht bloß die Menschheit, sondern auch die Gottheit verschlungen wird, nicht immer ju vermeiben, vgl. g. B. mas Letterer über die bierte Stufe ber Liebe lehrt, a. a. D. S. 246. 259, und über Taulers nach diefer Seite ausweichende Borftellungen Somidts, Johannes Tauler S. 126 ff. Die Wege der Muftit, rudfichtslos verfolgt, munden eben alle in diesen Abgrund, und wenn mehrere Muftifer bes Mittelalters, wie Liebner mit Recht bon Bernhard und Sugo bemerkt, Sugo bon St. Bictor S. 346. 47, ben Unterschied gmifden biefer mpftifchen Bereinigung mit Gott und ber Besenseinheit festhalten, fo zeugt bieg von ber praftifden Besonnenheit ihres Geiftes, aber nicht grabe bon Folgerich. tigfeit in ber Durchführung ihres Princips. Auch Berfons befannter Angriff auf Ruysbroe ch geht vornehmlich gegen biefe Ronfequeng, vgl. Engelhardts Rich. v. St. B. u. J. Ruysbroech 265 f. Spater treffen wir fie besonders in ber quietiftischen Doftit und in ihrer Lehre vom muftischen Tode.

Das tiese Mißverständniß, welches hier zum Grunde liegt, löst sied nach dem oben Bemerkten von selbst. Das persönliche Dasein ist untheilbares (in-dividuelles) Dasein, sest-geschlossen um einen innern Centralpunkt, und eben darum der Bermischung nicht fähig. Bermischen läßt sich nur, was der Individualität entbehrt; seine Eristenz ist, verglichen mit dem individuellen Sein, eine sließende. Liebe aber ist wesentlich bedingt durch die zur Persönlichkeit erhobene Individualität; sie ist nur möglich in dem Gegenüber zweier Ichs; mit dem persönlichen Unterschiede schwindet auch die lebendige Einheit. Vernichtete so die Liebe zu Sott in ihrer Vollendung sich selbst, wäre mithin das Streben nach ihrer eigenen Bernichtung ihr eigentliches Wesen, so wäre die Liebe der vollsommenste Widerspruch, "gleich geheimnisvoll für Weise und für Thoren."

Darum sollte vor jedem frevelhaften Bersuch die heilige Grenze zwischen Gott und der Kreatur zu zerstören nichts so sehr schilden als grade die Einsicht in das unvergängliche Wesen der Liebe, welche Beide verdindet. Die Selbstheit des persönlichen Geschöpfes wird durch die vollsommene Liebe zu Gott so wenig vernichtet, daß sie vielmehr erst dadurch, als das Subjekt und Objekt einer Liebe zwischen Gott und der Kreatur, zu ihrer vollen Wahrheit erhoben und in ihrer ewigen Bedeutung geoffenbart wird; erst indem der Mensch sich selbst an Gott hingiebt, besommt er sich wahrhaft in seinen Besit; wer sein Leben verliert, der wird es sinden. Was die wahre Liebe zu Gott begehrt, das ist durchaus nicht die abstrakte Identität, nicht ein Ausgehen in das göttliche Wesen, sondern die vollsommene und ungestörte Gemeinschaft mit Gott\*), wie ihr denn auch von der Schrift

<sup>\*)</sup> Auf naive Weise bekennt dieß ein von Tholuck aus Bards Buch über die Religion der hindus citirtes Gebet einiger Wischnuiten: "O Wischnu! Wir mögen keine Absorption, sondern einen Zuftand, wo

als höchstes Riel nicht ein Gott werben, fondern bas Schauen Gottes von Angeficht ju Angeficht verheißen ift, 1 Ror. 13, 12. 2 Kor. 5, 7. 1 Joh. 3, 2. Matth. 5, 8. Es ist eine arae Berwechselung des Begriffes ber lebendig freien Einheit mit bem der Wesenseinerleiheit, wie sie freilich der Pantheismus überall begeht, wenn für diese endliche Auflösung aller verfönlichen Wesen in Gott häufig der Ausspruch angeführt wird, mit welchem der Apostel Paulus das lette Ziel der göttlichen Entwickelung bes Menschengeschlechts bezeichnet: Tva å o deos ra navra er naver, 1 Ror. 15, 28. Diefer Ausspruch besagt vielmehr bas grabe Gegentheil; benn wie konnte boch Gott Alles in Allen fein, fie gang burchbringen und erfüllen mit feinem Beift, fo baf jeber .Att ihrer Selbstbestimmung zugleich ein Bestimmtwerben durch Gott ist, wenn diese Alle gar nicht mehr wären, sondern Er allein und außer ihm (praeter Deum) nichts? Und was wäre diese göttliche Entwickelung unfers Geschlechts durch die Weltgeschichte bann anders als ein eben fo granfames wie zweckloses Spiel, die furchtbarfte Fronie Gottes gegen feine eigene Schöpfung? Giebt es eine schlimmere Verkennung ber göttlichen Menschenliebe, als wenn man fie ihren Gegenstand nicht in seinem eigenthümlichen Sein bestätigen, fonbern verzehren und vernichten läft? Denn nichts weiter als einfache Vernichtung ist es. was der völlig dunkle, ja an fich finnlose Ausdruck von einem Aufgehen der individuellen Perfonlichkeit in das göttliche Wefen

wir ewig dich sehen und dir als unserm Herrn bienen, worin du unser lieber Herr, wir deine Knechte bleiben" — Lehre von der Sünde und vom Bersähner, S. 198 in der siebenten Ausg. Nach dem Sprachgebrauch jener morgenländischen Mystiker ware dieß das Begehren unter dem Jode des Gesetze und des Buchstadens zu bleiben; womit denn freilich Gott ohne Weiteres die Macht abgesprochen wird auch außer sich Geist und Freiheit zu setzen.

u. bgl. bebeuten kann, wenn man fich babei irgend etwas zu benken versucht.

Wäre die Liebe zu Gott etwas Unwillfürliches im Menschen, eine bon ber Richtung seines Willens unabhängige Beftimmtheit feiner Reigung, jo konnte fie, insofern bas Sittliche vom Willen ausgeht, freilich nicht bas Princip bes Sittlichen fein. Saben indeffen biefe Anbentungen über bas Wefen ber Liebe au Gott ben rechten Buntt nicht gang verfehlt, fo burfen wir auch nicht erst beweisen, daß wir berechtigt find, diese Liebe als eine burch bie Freiheit bes Menfchen bedingte Gefinnung anzusehen. Es tann uns nicht in ben Sinn tommen zu leugnen, daß in dieser Liebe, je vollkommener fie ist, besto mehr auch die tieffte Bewegung und Durchbringung des Gemuths, die innigste Reigung bes Bergens mitgefett ift. Eben fo wenig konnen wir behaupten wollen, daß die Entstehung dieser Liebe in uns als das Werk eines einzelnen Entschluffes gedacht werden folle. Aber ein Objekt des Gebotes und der Ermahnung kann fie offenbar nur infofern fein, als ihr Berbortreten in ber Seele und ihre fortschreitende Entwickelung burch ein beharrliches Berlangen und Streben von Seiten des Menschen bedingt ift. Und wenn in dem fündigen, von Gott abgewandten Menschen diese heilige Liebe nicht anders als burch eine Wirkung des Geistes Gottes entstehen kann, so ist boch mit allem göttlichen Wirken im Menschen immer zusammenzubenken eine bom innersten Centrum bes Willens ausgehende Singebung an baffelbe. - Dir find hier auch ber Nothwendigkeit überhoben uns ausführlich auf die Fragen einzulaffen, welche in Beziehung auf unfern Gegenstand aus ber Rantichen Gintheilung ber Liebe in pathologische und praktische entspringen würden. Gine pathologische Liebe ju Gott foll unmöglich fein, weil er tein Begenftand ber Sinne ift; die praktische Liebe zu Gott aber soll nichts weiter bedeuten als seine Gebote, d. h. die als (instar) göttliche Gebote vor-

gestellten Bflichten gern tonn \*) - in welchem Fall es benn freilich die leerste Tautologie sein würde biefe Liebe zum Beinteip der Sittlichkeit zu machen. Die gange Gintheilung ist aber unrichtig angelegt, nicht bloß nicht erschöpfend, sondern so daß, bas eigentliche Wefen ber Liebe braufen bleibt, Dag bien Riebe au Gott teine pathologische ift in Ra'n to Sinne; verfteht fich freilich von felbst: denn sie hat ihren Ursvrung nicht im nakür= lichen, sonbern im geiftigen Leben, und ber Beift ift hier fo wenig ein von der Sinnlichkeit leidender, baf er vielmehr gerade in diefer Liebe und nur in ihr sich seiner wahren Fretheit bewußt wird. Aber eben fo gewiß ift fie etwas ohne Vergleich Realeres. und Lebendigeres als diefe abstratte praktische Blebe, in der noch gar tein wirkliches Berhaltnig von Berfon ju Berfon gefett ift, und welche barum nur in einem fehr uneigentlichen Sinne Liebe genannt werben tann. Wer konnte auch zweifeln, bag Chriftus etwas Mehreres meint als diese sogenannte praktische Liebe, wenn er gebietet Gott zu lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele und von gangem Sinn? Und in Beziehung auf die Liebe zu andern Menschen sagt Baulus von einer folden Braris. Die bis zur Aufopferung des Lebens für Andere geht, aber der innern Liebe, der innigen Theilnahme an dem mahren Beile bes Nächsten entbehrt, daß fie nichts nüte sei, 1 Kor. 13, 3. -

Sollte nun freilich die Wahrheit unseres Satzes, daß die Liebe zu Gott die principielle Einheit des sittlichen Gesetzes nach seinem gesammten Inhalt sei, zur möglichst vollständigen Einsicht gebracht werden, so müßten wir ihn durch die wissenschaftliche That beweisen, d. h. ein ethisches Shstem, welches alle sittlichen

<sup>\*)</sup> Grundlegung zur Metaphpfif ber Sitten S. 13 (Ausg. v. 1791). Kritit der prattischen Bernunft S. 121 f. (6te Ausg.). Übrigens gesteht Rant an der zweiten Stelle selbst ein, was er an der ersten zu leugnen scheint, daß selbst eine solche praktische Liebe zu Gott nach seinen Grundsten kein Gegenstand des Gebots sein tonne.

Beffemmungen unter ber herrichenden Ginbeit biefer Liebe be-Ilfufite, !meniaftene feinen Grundgugen nach entwerfen, &Denn Imberdohlibie:Aufftellung biefes Brincips nichts weniger als neu. bielmehr bas Uralte in der chriftlichen Rirche ift, so ift uns boch Beine Darchführung beffelben burch alle Momente bekannt, auf bie wir und berufen tonnten. Da uns aber zu einer folchen .. Darftellung:hier:burchaus tein Raum vergönnt ift: fo beichränken i wir inns einfiwerine allgemeine Andeutungen über die Möglichkeit rines ethischen Systems von dem bezeichneten Grundbegriffe aus. . . . . Ge tharafterifirt die m'n stij che Richtung in der Entwickelung bes chriftlichen Bewußtfeins, daß fie, nicht zufrieden das Berbaltniß ben Menfchen zu Gott als bas fchlechthin höchfte und allbeftimmende auszusprechen, es im Grunde ju bem einzigen macht, woran fie ein positives Interesse nimmt. hierin befindet fie fich im ftrengften Gegenfate gegen die Philosophie unfrer Tage; wahrend es biefer eignet bas, mas ihr bas unmittelbare ·Sein bes Menschen ift, gang in die Bermittelung aufgehen zu laffen, die Religion in die Philosophie, das Gefühl in die Dialettit, entzieht fich bie Dipftit ber Vermittelung und halt bas Verhaltnig au Gott lediglich in feiner Unmittelbarteit feft; mahrend biefer die religiofe Bestimmtheit des Bewußtseins nur der erfte unentwickelte Unfang bes Geiftes ift, ber überwunden werden muß, damit es in Erfennen und Thun aur Wirklichkeit tomme, ist der Mostik die unmittelbare Beziehung auf Gott das Gins und Alles. Gegen die reiche Mannigfaltigfeit der Berhältniffe · bes Menschen zur Welt, gegen die Beftrebungen alle diese Ber= haltniffe fittlich zu geftalten und auszubilden, gegen die großen Formen der Gemeinschaft, in denen diese Bestrebungen sich verwirklichen, hat diese Richtung, wo sie mit rücksichtsloser Konsequeng fich entwickelt, nur eine verneinende Stellung. Dieß Alles ift ihr, insofern es wesentlich eine weltliche Seite hat, ein Nichtiges, und die Realität, die es fich anmaßt, wieder zu vernichten

Gott erschaffen ift, Gott aber Richtiges, wefenlofen Schein nicht schaffen tann, eine abgeleitete, eben fo von Cottes: Wofen unterschiedene wie von feinem Willen abhangige Renkitfit ihne fo tann auch unfere Aufgabe nicht bie fein, biefe Wett und ibies unerschöhfliche Mille von Beziehungen, in benen fie m und feite: burch die freie Richtung unfers Willens für uns felbft modlichte zu negiren, fondern nur die, alle biefe Beziehungent von bemit Princip der Liebe Bottes aus fittlich ju geftalten & Dermerfitere Mittelbegriff ift mithin ber ber Schöpfung. Bermebne Sber wahren Bedeutung biefes Begriffes ift ber: Urfpenner der Welt aus Gott einerseits zwar teine nothwendige Ablge aus :: benti Wefen Gottes, sondern freie That Gottes : worter allein bie Existens andrer, endlicher Wesen aufer bem unendlichent ficht felbft schlechthin genligenden Getft begrundet fein tanns undrerfeite: aber tein willfürliches Segen eines gang Frembartigen, albent innern Beziehung auf Gottes Wefen entbehpenden ib fondern eine wahre Selbstoffenbarung Gottes in feinem Werter eine stebiner Inwohnung seiner Ibeen in bemielben. Darum hat alles weltes liche Dasein als solches, insofern es Gottes: Schopfung ift peiner beftimmte Burbe, welche eben bie Deballebfeit eines ifittlichen Berhältniffes zu ihm bedingt und es zum Gegenstände bom Berpflichtungen für uns macht. Es ist hier fehr benchwuswerth, daß der eigentlichen Dinfitt bas rechte Benftundnig bes Schopfungsbegriffes überall mangelt; an beffeit Stelle hat fie! fofeth von ihr die Welt in ihrem Unterschiede von Gott-nichte einfachjum Nichts, ju einer blogen Scheinertfteng berabaifehr wirb ?), gewöhnlich unklar emanatistische Borffellinigen, zuweilen henticht mit einem bualiftischen Gement. In ihrer Decita feben wir BE Contained the Book of the

<sup>\*)</sup> Wie in dem 26sten jener Edantschen Sätz: Omnes greschurae sunt unum purum nihil; non dico, quod sint quid modicum vel aliquid, sed quod sint unum purum nihil, s. Grescher a. a. D. S. 633. Schmidt a. a. D. S. 675.

nach dem sehen Bemerkten die widerstreitenden Bestimmungen dieses Berhältnisses oft im Kampf mit einander; während sie die Welt in ein lauteres Richts aufgulösen meint, stellt sie die Welt in ihrer ängsklichen Scheu vor derselben auf dualistische Welse Godt als ein schlechthin Undurchdringliches gegenüber. — Daß von der Religion der Offenbarung das Dasein der Weltschon an sich als Gegenstand des göttlichen Wahlgefallens anerknint würd (Genef. 1, 31), ist von unendlicher Wichtigkeit für die Sietensehre.

Der andere Mittelbegriff ist die göttliche That der Erschaffung von Wesen, welche als personliche das Ebenbild ihres Schöpfers an sich tragen. Dieser Begriff ist sie Entwickelung der christlichen Ethis äußerst fruchtbar; ein weites, reichen Gehiet sittlicher Beziehungen und Verhältnisse hängt von ihm. ab;::nuf ihm ruht die specifische Würde, welche jedem Menschen als solchem eignet, die umfassenkse Grundlage für die sittliche Gestaltung des menschlichen Lebens im Verhältnisse der einzelnen Indiander und in den verschiedenen Formen der Gemeinschaft.

Er ist zugleich die Boraussetzung des dritten Mittelbegriffes, der höchsten Liebesthat Gottes, welche wir in der Mensche werdung des Lagos, im der dunch den Sohn Gottes vollbrachten Erkhsung der gefallenen Menscheit, in der Grünsbung eines götzlichen Reiches auf Erden erkennen. Hier ist besonders der Begriff des göttlichen Reiches von der eingreisendsten Bedoudung für des ethische Sphiem; aber in dem sündigen Gesschlicht ist die Gründung eines Reiches Gottes eben nur möglich durch die Erkhung, sowie wiederum die Erkölung nur möglich ist durch die Menschwerdung des Sohnes Gottes. —

Es ist ganz natürkich, baß von bem Hegelschen Shstem aus gegen diese Übergänge ber Vorwurf bes Formalismus erhoben wird. Man muß fich nur eben tar machen, daß folchen Vorwurf von dieser Seite jede religiöse Ethik ersahren muß; denn jede solche ift theistisch und ruht auf dem Schöpfungsbegriff, jene Spekulation aber meint dadurch reelle Übergänge zu gewinnen, daß sie die Welt zur Selbstverwirklichung Gottes macht, die sittlichen Bestimmungen des menschlichen Lebens zu Momenten in dem Prozesse derselben. Um also diesen Ansprüchen zu genügen, müßten wir nicht weniger preisgeben als das, was uns allein über das vergängliche Wesen der Welt wahrhaft zu erheben vermag, die Gemeinschaft mit dem persönlichen Gott.

A Company of the comp

การแบบ และ เมื่อง การแบบ เราะบบ และ เมื่อง เมื่อง และ เมื่อง และ เมื่อง และ เมื่อง และ เมื่อง และ เมื่อง และ เมื่อง เม

7... · · · · · · · Same Stop Store & Total Store the second of the second Edition from the same of the Br Se The and the second of the 190 or both to be the Ameiter 3bschnitt.

and the second second

" Be ' ' Das Realbrineip ber Gunbe.

Haben wir durch unfre bisherigen Untersuchungen als Realprincip des fittlich Guten die Liebe zu Gott erkannt, fo ergiebt fich von felbst, daß das Bose als Gegensatz gegen das Gute sein inneres Princip in ber Entfrembung bes Menfchen bon Gott, in bem Mangel ber Liebe zu ihm hat. Unstreitig ift bie Sunbe auch eine Berkehrung unfres Berhaltniffes gur Welt; aber wie nur aus dem wahren Berhältniß des Menschen zu Gott bie Wahrheit feines Berhältniffes jur Welt, fo tann auch nur aus ber Störung bes erfteren bie Berruttung bes zweiten begriffen werben.

Und daß diese Entfremdung des Menschen von Gott bie eigentliche Urfünde und ber Quell alles andern fittlichen Verberbens ift, das bezeugt auch der Apostel Paulus, indem er Rom. 1, 21-23 die tiefe Versunkenheit des Beidenthums in Laster aller Art aus der Abwendung deffelben vom Dienste bes wahren Gottes zur Bergötterung der Kreatur herleitet, indem er es als eine gerechte Weltordnung Gottes barftellt, daß diejenigen, welche fich feiner Gemeinschaft entziehen, nun auch nicht mehr die Übermacht des Geiftes über die Natur zu behaupten vermögen, sondern der schmählichsten Knecktschaft der finnlichen Begierbe anheimfallen. Die unmittelbarfte Strafe für ihr verkehrtes Thun, wodurch fie das Göttliche in die Gegenfätze und Widersprüche des Natur= und Menschenlebens herab=

gezogen haben, B. 25, empfangen sie darin, daß sie entehrenden Leiden schaften (nády árenias) zur Beute werden, B1:26. Und was der Mensch vor dem Thiere voraus hat, die Freiheit des Willens und die vom Naturtried enthandene Resterin, gunde das misbraucht er in diesem Zustande dazu sich unter das Thier zu erniedrigen durch Verzerrung der sinnlichen Begierde in Unsatur, durch Ersindung sinnlicher Lust in Widerspruch mit ihrer Naturordnung und ihren Naturzwessen, B. 26. 27.

Als den schwerften Fall des menschlichen Geschlochtes betrachtet alfo ber Apostel feinen innern Abfall moni Sott, daß es ihn nicht ehrt und ihm nicht dankt, bak es die göttliche Wahrheit mit der Liege vertaufcht, daß Es ben Schopfer vergeffend dem erfchaffenen Ratur- und Menfchenleben feine Berehrung weißt; und jene sittlichen Greuel erfcheinen ihm nur als die natürliche Fortsehung dieser Grundfünde, als die Offenbarung diefer innerften Bertehrung. Die gange Entwidelung bes Avoftels ruht auf ber Boraussetzung, daße beme Beifte bes Menschen ein tiefer Rug au Gott bin eingepflanzt ift, Abgesch. 17: 27: Das ist die Boraussehung des urspringlichen Abels der menschlichen Natur, den man nicht schlimmer in Stand treten tann als burch bie Meinung, es fei bem Menschen von Anfang natürlich ben Naturmächten göttliche Berehrung zu erweisen. Vielmehr wie Gottes schaffenbes Thun erft im Menfchen ruht als in seinem Ebenbilde (Gen. 2. 2). jo vermag ber Menfch nur in Got w ruben : bas ift, nach einem fconen Wert bes hugo bon St. Victor die große Würde des Menschen; das ihm kein geningeres Sut genügt als das höchste, nämlich Gott. Und zwar ift biefe. Richtung des Geistes auf Gott von dem Begriff der gotigeschafe fenen menkellichen Natur felbst unaberennlich; was man in der Lehre der Reformatoren vom Urftande des Menschen als Maturalismus angeklagt hat, ift grade ber entschiedens Bonnug biefer Lehrart vor der katholischen. — Wenn der Ginzelne jenen Zug

in siche sekbst: exhigit, hält ihn oft noch die religidse Erundlage der Wemeinschaftemitrihrer sittlichen Macht empor und bewahrt ihne vorzwedigt Entanning; wist aber die Gemeinschaft sich los von ivigser Busis, so verdieren auch die einfachsten Erundbestimmungen der ethischen Machtheit ührt, binbende Erwalt, und eine allgeineinesstilliche Fervilltung dricht unaushaltsam hvein.

232 Sin beffendrift: Prier. Den wichtigul Unterschied. Des entroitelten ober unentwickellen Bewicktfeins im Jabividuam nicht zu überfebent. Die wiricfrithem auff ber Seite bes Guten ertonnt baben. baft ibie minbre Bebeutitna beffelben ibent Menfthen, ber fich baran gebindenofühlt, in ficht wom Amfang offenburilite is verhält es - fich landit aufil ber Seitel bes! Boien. Das Gottesbewuftlein in Seinem deschwäcker uith annerbrücken Zustande pflegt Kit bet Unnählingti nur alls undefidunter Antoieb einas Höberes, ichtechthon Wefriedigen des aufofmelien, als buntle Ahnung eineremilieig Aber das wedgenigfliche Wefen biefer Welt hinausachenben Bellinierding best inenfibilitien Gelfites me athern. Dent Geflibl num kann fich iber Mentth "tho tlunge er nicht ganglich verbartet ift, stagt judpiehen, birg vernin ber Stude nut allen biefen boberen Regunigen nahr Indullen feines Beiffes nich entameit bat. ABer daff er fithe bamit bem lebenbigen Gott entfrembet, beffen ift er fiell milit benneft beben wehr bas Bewuhifein Gottes felbft . . noch wobie Dammeiung mugeneiner, unbestimmter Botftellungen e con cheun an central bereiten ber beleicht mit die Michigan

Dann erst wiede die Glikberalle das, was ist ist, sie offenbar, wennspierForderung der Heiligkeit im Gewissen dem Menscheit alls: einer Forderung der Liebb endem hin gedung an Gott intgegentrittiumd dan ihm mit Widerwillen zurückgewiesen wird: hier rerstorwird. dies Winde immittelbar alls eigentliche Abwendung dan Gott wiellich; und wie an diesen Wendepunkt ein gesteigener Grad der personlichen Verschuldung geknüpst ist, so with banit und; eine Erstaurung des Heigens ein, in der sene höheren Regungen und Antriebe untergehen. Hierauf beruht in letzter Beziehung Ales, was das R. T. an so vielen Steken von dem Verworsensein derer sagt, welche Christum verwersen und an sein Svangelium nicht glanden; dieser Unglaube ist nichts Andres als das der höchsten Ltebe sich verschließende Herz. Darum führt die Erscheinung Christi in der: Geschichte der Menschheit und des Einzelnen eine \*\*volais\* mit sich. Ihr Ersolg: ist nicht bloß in der Art ein entgegengesetzter, daß sie in dem Ginen Heilsames wirkt, in den Andern nicht, sondern wem sie nicht zur Auserstehung gereicht, dem bereitet sie tieseren Fall., Luc. 2, 34, und wer Christum nicht zum Erstein seines Banes haben will, dem wird er ein Stein des Anstohes, an dem er zerschellt, Matth. 21, 42. 44. 1 Petr. 2, 6—8.

Aber die Sünde ift nicht bloß die Abwesenheit der Liebe zu Gott, sondern mit dieser Berneinung des wahren Berhältniffes ift unmittelbar Gins eine falfche Bejahung. Aller Unglaube an den wahrhaftigen Gott und feine beiligen Offenbarungen hat au feiner nie fehlenden Rehrfeite irgend einen Aberglauben, und ware es nur der Glaube an die Allgenugsamteit des eignen fritiichen und fleptischen Verstandes; mit dem Verschwinden bes göttlichen Lebensprincipes ift unmittelbar zusammen bas Gintreten eines widergöttlichen, nach dema Ausspruch Chrifti: Wer nicht mit mir ist, ber ist wider mich. Der Mensch kann fich bem wahren Bezuge zu Gott nicht entziehen, ohne die leere Stelle Gottes einem Göken einzuräumen. Welches ift nun biefer Göke? Auf diese Frage hat die driftliche Betrachtung der Sünde oft geantwortet: die Rreatur überhaupt. Sie hat bas Wesen ber Sünde in die Abwendung von der Liebe des Schöpfers gur Areaturliebe gesett, in die Verkehrung des wahren Verhältnisses ju ben Gegenftanben unfrer Neigung und unfers Begehrens, vermöge beren bas relative But dem absoluten vorgezogen wird. Dieje Auffaffung bes Bbfen als einer conversio a bono majoir

ad kainus bonum, a bono iacommutabili ad bona commutabilia, dissocio ab so quod summe est ad id quod minus est, perversitad voluntatis a summa substantia detortae in infimam, findet sich imschristlichen Alterthume besondern bei Augustinus\*), aber auch sonst dei Acholastichen Alterbume und noch häusiger im Miticaluse bei Cholastichen und Mystikem; auch in spätever Jett ist sie mannichsach, g.B. won Leibnis in der Theodicee\*\*), geltend gemacht worden \*\*\*).

Erknnerm wir uns ber Sigebniffe unfrer bisherigen Unterfuchungen, um diefer positive Bestimmung bes Wesens der Sinde 311 possen Wir haben erkannt, daß das innerste Wesen des Suteir die Liebe zur Gott ist. Sich selbst —, das war die wahre Bedeutung der Liebe — sollte der Meusch hingeben, aus seinem

\*\*) 3. B. Th. 1 , §. 33. Bei Leibnig hangt biese Auffaffung ber Slinde gendu milt ber Zurudsubrung berselben auf eine Privation und weiter ruttinfaer abffmitten Abseidung des sittlig Guten aus biof metaphy-

fifchen Beftimmungen gufammen.

Timy Couldianum Pel Alp. 1, cap. 8. De lib. arbitrio lib. I, c. 15. 16. My, c. 1., De civit. Dei lib. XII, c. 7, 8. Confess. lib. VII, c. 16. Einen ahnlichen Sinn hat auch die bei Augustin vortommende Definition aller inenschien Berkeptheit: est uit fruendis et frui utendis: "Ruf" vie Beniel acterna, sest knaust de civit. Dei lib. XI, c. 25. nDendoctor ahrist. lib. I, c. 25. 4. auseinander, sell sic das frui, auf die bona, temporalia das uti beziehen.

Benn der Grundbegriff des althochdeutschen posi (bbse) wirklich, wie Graff im althochdeutschen Sprachschaft Th. 3, S. 216 anzunehmen schieft des Schache Greinge, Richtige wäre, so murde die Abstammung des deutschen Portes diese Aufsassung begünstigen. Aber viel mahrschen licher ist mit den Brüdern Grimm im deutschen Wörterbuch eine Urverwandssaft des Wortes posi anzunehmen mit dem mittellateinischen beaustare, kalderes deeipere, dausia, solonia. Das dabei vorzuszusehende gassische, hausis, snihprechend jenem posi, würde auf Verwandtschaft mit dem Littheuischen daises, greulich, schrecklich, dann mit besas, Teusel, wosur in den slavischen Sprachen analoge Vildungen vorliegen, hinweisen. Dumit verträgt sich nicht; was das Wörterbuch (B. 2, S. 259) sagt, daß das Böse ursprünglich den auswassenden Jern bezeichne.

Infichsein follte er beraustreten, um in Gott und für Gott gu leben. Run fest sich nach ber eben erwähnten Ansieht un bie Stelle ber göttlichen Liebe bie Liebe gum Gefchaffenen. Diefes Geschaffene ift ein fehr mannichfaltiges aber tein Umtenfahied greift entschiedener durch das gange Gebiet beffelben hindurch als ber zwischen verfonlichem und underfinlichem Dafein: Diefem Unterschiede scheint nun auch eine zwiefache Coundichtung ber fündigen Reigung und Luft zu entsprechen. Rach biefer Theilung würden in die erste Klaffe der verkehrten Reigungen etwa die Sunden der Gitelleit, ber Menfchengefälligfeit, des Chrasiges fallen, in die zweite die finnliche Genugsucht in ihren mannichfachen Zweigen, die Habsucht u! bergl. - Näher betrachtet halt uns indeß die Richtung auf bas unberfonliche Dafein, wenn es gilt das Wefen der Stinde zu erforschen, nicht Stich. Die Dinge find ihrer wesentlichen Bedeutung nach nur Mittel in Beziehung auf Berfönlichkeit, fie bleiben es auch in ber Verkehrung ihres Gebrauches. Liebt der Mensch die Dinge anftatt Gottes, fo liebt er in ihnen boch nur fich felbft, feine eigne Befriebigung. Merbings tann es mit ihm babin tommen, daß bie Gegenstände, an die er fich durch die Gunde feffelt, ihm felbft im gegenwärtigen Moment nichts weniger als biefes Gefühl felbstischer Befriedigung, das er in ihnen sucht, vielmehr lauter Unruhe, Noth und Qual bereiten, ohne daß er doch von ihnen au laffen vermag. Allein diese Erscheinung gehört einer höheren Steigerung bes fittlichen Berberbens in besonderer Richtung an; wie fie nur in beschränkterm Umfange vorkommt, fo ift ihre Bebeutung nicht eine fo burchgreifende, bag fich auf ihrer Bafis eine Grundrichtung ber Gunbe beftimmen ließe.

Sollen wir nun etwa sagen, diese verkehrte Reigung, die in ber Sünde an die Stelle der wahren, der Liebe zu Gott, trete, sei die Neigung zu anderen Persönlichkeiten; die Sünde sei nach ihrer positiven Seite die ungeordnete und maßlose Viebe

au-ben Menschen, und eben barin liege die Unordnung, bak fie. beren Genteinschaft boch nur ein bonum commutabile et minus feis zum höchsten Gegenstande ber Reigung und bes Strebens erhoben würben? Wie ware bas moglich? Das Band, welches allein auf wahrhafte und unvergängliche Weise ben Menschen mit dem Menschen verbindet, ift bas gemeinsame Berhaltniß zu Bott: alle wahre Gemeinschaft ber Menschen unter einander befteht in Gott (1 Joh. 1, 3. 4, 7. 12. 16); auf der wefentlichen Beniehung zu Sott beruht, wie wir im ersten Abschnitt bieses Rapitel's gesehen haben, die eigenthümliche Würde des Menschen, beren Anerkennung in jebem Anbern bie Grundbebingung aller ächten Liebe ift; und wer sein Berg bem verschließt, der die Liebe jelber ist, was konnte ben noch vermögen Seinesgleichen gegentiber, seiner Berschloffenheit gründlich zu entfagen? Indem der Menfch in ber Sunde von Gott abgewandt und feiner Gemeinschaft entfremdet ift, verneint er zugleich die wahre Gemeinschaft mit den anderen Wefen feiner Sattung und fest fich ihnen als schlechthin für sich selbst existirend entgegen. Zwar scheint die Sunde in mehreren ihrer Formen grade gemeinschaftbilbend au fein; die Gitelleit sucht fich einen Rreis, von dem fie bewunbert werbe, die Wolluft ftiftet Verbindungen leidenschaftlicher Buneigung, und die Herrschsucht tann ihre Plane nicht ausführen, ohne mit Andern in engen Berein zu treten. Aber es fällt wohl von selbst in die Augen, wie folche Gemeinschaft eine nur scheinbare, innerlich unwahre ist: auch in diesen Formen des Bosen sucht ber Sunder doch immer nur sich felbst. Treibt ihn die Sande sich mit Andern zu verhinden, so geschieht es boch nur, um fie als Mittel zu feinen Sonberzwecken zu brauchen, also ohne daß er aus feiner Vereinzelung wahrhaft heraustrate. Auch kann uns barin die bekannte Erfahrung nicht irre machen, daß jene gang auf Sinnenluft beruhenden Berbindungen zuweilen, doch wohl nur auf der weiblichen Seite, eine gartliche

induce, or prevail upon, him.

Anhänglickleit erzeugen, welche die größten Gefahren und Aufopferungen nicht scheut, um den Gegenstand der Zuneigung vor Mißhandlung und anderm Leiden zu schützen. Diese Thatsachen verrathen durch ihr entschieden physisches Gepräge viel zu deutlich ihre Gleichartigkeit mit Erscheinungen des thierischen Ledens, als daß wir überhaupt in ihnen eine wirklich menschliche Gemeinschaft zu erkennen vermöchten. — Sollte die Sünde wahre Gemeinschaft stiften, so müßte sie den Menschen in Andern und für Andere leben lehren; das aber vermag nur die heilige Liebe, die, wo sie immer angetrossen werde, aus Gott stammt. Hat Jemand wirklich die Macht sich selbst zu verleugnen und in aufrichtiger Hingebung für Andere zu leben, der hat sie von Gott und lebet in Gott, wie unentwickelt auch vielleicht seine Erkenntniß von Gott sein mag.

Das Göhenbild, welches der Mensch in der Sinde an die Stelle Gottes setzt, kann also kein anderes sein als sein eignes Selbst. Dieses einzelne Selbst und dessen Befriedigung macht er zum höchsten Zwecke seines Lebens. Darauf bezieht sich in allen besonderen Arten und Richtungen der Sünde sein Streben zurück; das innerste Wesen der Sünde, das sie in allen ihren Gestalten bestimmende und durchdringende Princip ist die Selbstssucht\*).

Damit der Mensch der heiligen Liebe fähig wäre, mußte er ein Selbst, ein persönliches Wesen sein; schließt er nun die heilige Liebe aus seinem innern Leben aus, so entartet die Selbst-heit in Selbstlucht, die Krankheit der Selbstheit (Selbstsucht = Seuche der Selbstheit). Das Leben fordert seinem Begriffe nach Zwecke und Interessen, die ihm Spannung und Beschäftigung

<sup>\*)</sup> Ebenso bestimmt unter neueren Bearbeitern der Lehre von der Sünde besonders Tholuc das Wesen derselben, von der Sünde und vom Bersöhner S. 27 (Ausl. 7).

geben; auch der rubigfte Sinn vermag die Centnerschwere der völlig leeren, gleichgültigen Existenz ohne allen Wechsel von Beburfen und Befriedigung, Streben und Erreichen, ben Willen, ber nichts will, die Bewegung, die auf tein Ziel gerichtet ift, nicht zu ertragen. Aft nun jene Liebe und die besondern Awede und Interessen, die aus ihr entspringen, nicht das bestimmende Brincib bes Lebens, to wird das Bedürfnik bestelben feine Leere zu erfullen die machtigfte Reizung für die fortichreitende Entwidelung und Erstartung bes felbstischen Brincips, ber natür-Lichste Leiter für seine Ausbreitung über bas ganze Leben. — Wohl burfen wir hier ein Berhältniß nicht überfehen, welches biefen Drang jur Entscheibung zwischen entgegengesetten fittlichen Brincipien, diefe Abthigung den ganzen Inhalt des Dafeins dem einen ober andern unterzuordnen einigermaßen modificirt. Gleichfam mitten inne zwischen ben Bereichen biefer beiben Brincipien bilbet fich ein neutrales Gebiet, ein Inbegriff von Thatigkeiten, Beschäftigungen, in benen ber Einzelne weber von felbstischer Bestrebung noch von dem Antriebe der Liebe, bier etwa zunächst von dem Streben einem bobern Gangen treu zu dienen, bewegt wird. Bielmehr liegt die Macht biefer Thatigkeiten bas Leben in Bewegung zu erhalten eben in der unendlichen Mannichfaltigkeit individueller Aufgaben felbst, die fie der physischen oder geiftigen Kraft bes Einzelnen in jedem einzelnen Fall ftellen: fie werden von Guten und Bofen, von Frommen und Gottlofen auf diefelbe Weise verrichtet. Dieser mittlere Kreis des Lebens, beffen einzelne Elemente ben Impuls ihres richtigen Buftanbekommens, unabhängig von der fittlichen Gefinnung des Subjekts, in fich felbst haben, scheint sich um so mehr auszudehnen und die Gebiete solcher Thatigkeiten, in benen fich die Beziehung auf die eine ober die andere sittliche Grundrichtung ausprägt, um so mehr einzuschränken, je mannichfaltiger und ausgebildeter die

Organisation der menschlichen Gemeinschaft wird. — Und doch ift es nur die Oberfläche des Lebens, welche dieses Antlitz sitt-licher Characterlosigkeit trägt; nur eine den einzelnen Moment isolirende Betrachtung kann sich dadurch täuschen lassen; einem Gemüth, welches nur eben nicht in bloden Stumpssinn versunden ist, kann es nie an innern Momenten sehlen, in denen das eine oder andere sittliche Grundmotiv sich im Bewußtsein geltend macht und somit jene Reihen von Thätigkeiten sittlich bestimmt durch Aufnahme in einen normalen oder verkehrten sittlichen Lebenszusammenhang.

Ist nun die prattische Beziehung des Subjektes auf sich felbst, auf sein abgesondertes Interesse der Centralpunkt, in welchem das nach allen Richtungen außeinandergehende Begehren und Streben der Sunde fich zusammenzieht, fo ift die Sunde nicht bloge Unordnung, fondern eine verkehrte Ordnung, nicht bloge Auflösung der Einheit, sondern eine falsche Koncentration des menschlichen Daseins, ein verkehrtes MI beffelben. Die wahre Einheit löst sie auf, um eine falsche an beren Stelle zu fegen. hatte die Sünde nur die verneinende Bedeutung bloker Ataxie, so würde ihre Besonderung, ihr Auseinandergehen in verschiedene fündhafte Richtungen von der Selbstentfaltung des Suten unmittelbar abhängig bleiben; jene Befonderung konnte eben nur fo zu Stande kommen, daß von den Momenten bes Guten, die in dieser Selbstentfaltung hervortreten, immer die Berneinung gesetzt würde. Daß es sich so nicht verhalt, daß vielmehr die Sünde, wie wir bald feben werden, aus ihrem eignen Princip heraus fich in eine Mannichfaltigkeit von besondern Richtungen entfaltet, ift ein mächtiges Zeugniß für die Position in der Negativität des Bofen.

Ist dieß einmal erkannt, dann läßt sich auch die Skube nicht mehr als eine solche Störung betrachten, die bloß in die äußere Sphäre des Lebens siele, etwa als eine leichte Verun= reinigung besselben, die man abschüttelte wie den Staub von den Füßen, oder als eine Hemmung, die das an sich selbst immer reine Streben des Ichs hinderte sich im Gediete der Erscheinung auf eine ihm ganz gemäße Weise zu verwirklichen; dann muß sie als eine Zerrüttung anerkannt werden, die in das Mark unsers Lebens eingedrungen ist.

Das alfo, was bie Sunde gur Sunde macht, bas Bofe im Bofen ift die barin wirkende felbftifche Rfolirung bes Gefcopfes. Es giebt Buftanbe - und bei Bielen bilben fie die Regel des Lebens —, wo der Mensch von wilden, maßlosen Leidenschaften fich frei erhält und überhaupt nur felten einzelne handlungen begeht, die als Gunden in fein Bewuftfein fallen könnten. Aber in seinem Innern regiert "das Ich, der dunkle Despot"; mitten in ber Welt steht er allein, versunken in fich felbst und in ein Chaos selbstischer Bestrebungen, Reigungen und Abneigungen, ohne wahre Theilnahme an den Leiden und Freuben des menichlichen Geschlechts und der Einzelnen, entfremdet von Bott. Sat ein Gemitth, welches bas Leben in ber Gemeinschaft Gottes aus eigner Erfahrung tennt, eine Zeitlang unter ber Herrschaft eines solchen Zuftandes geftanden, fo wird es, ju höherm Bewußtsein erwacht, sich benselben als die tiefste Berfinsterung, als die schlimmste Entartung anrechnen, wenn gleich fein äußerliches Leben vielleicht ein durchaus rechtschaffenes gewesen sein sollte. Und mit vollem Recht eben darum weil in folchem Zuftande das eigentliche Princip der Sünde, wiewohl gang in bas Innere zuruckgezogen, boch mit nicht geringerer Gewalt herrscht als da, wo seine Herrschaft sich auch in auffallenden Freveln und Laftern, in einer wilben Zerrlittung bes äukern Lebens bethätigt. -

Es ift bieser Zurückführung der Sünde auf die Selbstsucht nicht bloß vorgeworfen worden, daß sie, ungeachtet ihres Anspruches reeller zu sein als die früher erörterten Bezeichnungen für das Wefen der Sünde, doch nur formal fei\*), sondern auch, daß dieser Begriff, während er gerade das Positive in dem Wesen der Sünde ausdrücken solle, doch nur eine verkappte Verneinung enthalte\*\*).

Wir muffen ben erften Einwand junachft gewiffermaken augeben. Was wir hier als die verkehrte Grundrichtung in allem fündigen Wefen aufgestellt haben, erscheint gegenüber ber Mannichfaltigkeit befonderer Intereffen und Bestrebungen, Begierben und Genüffe, in benen es fich immerfort individualifirt, als ein Formales, abstratt Allgemeines. Und ift dieß nicht überall das Berhältnik des Brincips zu der aus ihm fich entwickelnden Totalität? Andrerseits aber muffen wir entschieden behaupten. daß diefes Selbst, welches fich in der Selbstsucht auf unbedinate Weise geltend macht, nicht bloß die formale Unterlage ist für allerlei anderweitigen Inhalt, sondern auch für sich schon eine Wirklichkeit, mit anbern Worten, bag es außer bem, empirisch betrachtet, veränderlichen und verschieden bestimmbaren Inhalt auch einen mit Rothwendigkeit beharrenden, in Allen wesentlich gleichen Inhalt hat, nämlich das Streben nach einem Ruftande ber Befriedigung und das Berlangen in einem folchen Austande ju bleiben, wenn es ihn errungen hat. Der Menfch vermag mit beutlichem Bewußtsein das Interesse bieses seines Selbst, noch gang abgesehen von jeder befondern Beftimmung beffelben, grundfählich zur unbedingten Richtschnur seines Handelns zu machen. Wir sagen: er vermag es, weil das Leben uns lehrt, daß er es unzähligemal wirklich thut. Und thut er es, so werden wir von ihm fagen, daß er gang bem Bofen bahingegeben fei, wenn er auch vielleicht dieses schrankenlose felbstische Interesse in einen Inhalt legt, ber an fich von boberer, geiftiger Art ift.

<sup>\*)</sup> Batte, Sall. Jahrbücher 1840, No. 132, S. 1049.

<sup>\*\*)</sup> Ritter, Über das Boje S. 11, vgl. S. 4. 5.

— Das Bewußte', bestimmt Ausgeprägte in dieser Richtung lehrt uns dann natürlich das Unbewußte und Unbestimmte verftehen.

Und hiermit dürfen wir auch glauben, den zweiten Vorwurf abgelehnt zu haben, soweit es an dieser Stelle unserer Untersuchungen gestattet ist auf die ihm zum Grunde liegende Ansicht einzugehen. Wenn der Mensch seine, dieses Einzelwesens, Befriedigung zum höchsten, unbedingten Zweck seines Lebens macht, so daß ihm alles Andere, welchen Namen es immer haben mag, dazu nur Mittel ist, so ist das wahrlich nicht eine bloße Verneinung, sondern etwas sehr Positives, eine vertehrte Selbstbesahung.

Kaum bedarf es hiernach noch der Berwahrung gegen bas Migverständnig, als gelte biefer Anficht von dem Wefen der Sünde bas Verlangen nach eigner Befriedigung überhaupt für fündhaft. Bielmehr ift es eine nothwendige Folge bes Bertrauens zur Realität ber göttlichen Weltordnung, zu ihrer Macht fich in ben wirklichen Buftanben zu bethätigen, bag ber Menfch porausset, mit bem Leben in ber Wahrheit muffe auch die tieffte und bauernbite Befriedigung für ihn vertnüpft fein. Aus unferer Anerkennung biefer Borausfetung als einer berechtigten folgt aber andrerseits teineswegs, ber 3med, ben ber Mensch im Guten und im Bofen fich fete, fei uns berfelbe: ber Gegenfat zwifchen beiben tomme auch fur uns auf ben Unterschied zwischen einer richtigen Ginficht in die wahre Ratur und in die rechten Mittel ber eignen Befriedigung und wischen einer falschen Vorstellung bavon zurud. Zunächst ift es eine willfürliche Berichiebung diefet Frage, bas Berlangen nach wahrer Befriedigung, welches allerdings von dem Streben nach Heiligung unabtrennlich ist, in die Kategorie des Zwedes au ftellen. Aber auch bavon abgesehen findet ein unermeglicher Unterschied ftatt awischen bem Streben nach einer Befriedigung,

beren sich das Subjekt als der schlechterdings allgemeinen ihrer Bestimmung nach bewußt ist, und zwischen jener Maxime, welche die Bestriedigung dieses einzelnen Subjektes als solschen zur höchsten Aufgabe macht. — Es ist freilich überall ein Leichtes durch Weglassung einer Bestimmung nach der andern am Ende auf einen Punkt zu kommen, wo die schärssten Gegensätze zusammensallen; nur sollte man nicht glauben damit etwas bestimmt zu haben.

Wir find durch die letten Bemerkungen ichon in Berlihrung mit einem gangbaren ethischen Begriff getommen, ber burch bas Ergebniß unferer Nachforschungen nach dem Wefen der Stinbe fehr schwierig zu werben scheint. Es ift ber Begriff ber Selbfi= liebe. Infofern biefelbe ein ethifcher Begriff fein foll, muß fie wohl unterschieden werden von dem blog natürlichen Selbsterhaltungstriebe, den der Mensch mit dem thierischen Leben gemein hat. Die Beziehungen des Subjektes auf fich felbst, welche in der Selbstliebe liegen, sollen ja fittliche Verbinblich= keit haben; daß aber alles Lebendige fich im Dafein und in dem Zustande, der seiner Natur gemäß ist, zu erhalten strebt, ift lediglich eine Sache ber Naturnothwendigkeit. Ift nun die Selbstfucht, in welcher das Ich fich felbst zum höchsten und legten Zweck seines Strebens und Hanbelns erhebt, bas Wefen ber Sünde, kann es da wohl ein fittliches Streben und Handelm geben, worin es fich auf fich felbst als Zweck zurückbezieht? Bürde nicht baraus folgen, daß bas Bose eigentlich nur in bem Ubermaage eines an fich Guten (nimius amor sui) bestehe? Damit aber löst sich ber qualitative Gegenfat von aut und bofe in einen Grabunterichied auf, und bie Beiligung wird zu einer blogen Beschränkung und Ermäßigung einer an fich berechtigten Richtung. Es leuchtet ein, wie fliegend und unficher bamit die Grenze zwischen gut und boje wird, jumal wenn wir uns erinnern, bag boch nur ber kleinere

Theil ber von Selbstfucht Beherrschten zu einem bestimmten Bewußtsein ihres Lebensprincips in der eben angegebenen Weise kommt, daß die Meisten ihm blindlings folgen, indem sie in Kollisionsfällen irgend einem partitulären Zweck, der sie eben in Anspruch nimmt, die Forderung der Sittlichkeit aufopfern, ohne ihr einzelnes Handeln auf die allgemeine Regel, die ihm zum Grunde liegt, zurückzusschen.

Diefe Erwägungen legen es febr nabe ben Begriff ber Selbst-Liebe als einen unreinen und in seiner Herkunft verbächtigen ganzlich aus ber chriftlichen Sittenlehre zu verbannen. konnte es ihn wenig schutzen, daß wir doch im Leben seinem Gebrauch überall begegnen, in der gemeinen Rede von dem, was Reder sich felbst schuldig sei. Denn wie manche in sittlicher Rücksicht mehr als zweibeutige Vorstellung schleppt bas Leben mit unüberwindlicher Babigteit als überlieferten Grundfag von Geschlecht zu Geschlecht fort! Und wie liegen in der gewöhnlichen Anficht von diesen Verhältniffen namentlich die Elemente bes Rechtsgebietes und bes eigentlich fittlichen Gebietes wuft burcheinander! - Dem Sandeln in ber Beziehung des Subjektes auf sich selbst, welches von der Moral gewöhnlich unter ben Begriff der fittlichen Selbstliebe gestellt wird, der pflicht= mäßigen Sorge für die eigne Ausbildung, für Leben und Gefund-- heit, der Pflicht dem Geiste die Herrschaft über die finnliche Natur zu wahren, der Bflicht die eigne Verfönlichkeit gegen willfürliche Beeinträchtigung zu schützen u. f. w., bem Allen konnte bann natürlich ein Ort in ber Ethit nur eingeräumt werben, infofern fich fein fittlicher Werth aus einem andern Gesichts= punkt ableiten ließe, etwa infofern burch baffelbe die fittliche Thatigkeit des Subjektes in der Gemeinschaft und für die Gemeinschaft bedingt ist. So beducirt 3. B. Fichte diese Pflichten und fordert bemgemäß gang folgerecht, daß Jebem jeder Andre

zwar Selbstzweck, er fich felbst aber nur Mittel und Justrument bes Sittengesets sein folle\*).

Doch gesetzt auch alle Ansolverungen, welche bas durch das Christenthum entwicklte sittliche Bewußtsein an das Handeln bes Menschen auf sich selbst stellt, wären ohne Zwang auf Fichte's Princip oder ein ähnliches zurückzussühren, so könnten wir uns doch bei diesem Resultat nicht beruhigen. Es ist zuvörderst klar, daß hiermit die sittliche Forderung der Selbstverleugnung in die einer ideellen Selbstvernichtung überginge, wie sie etwa in der Mystik, namentlich in ihrer Lehre von der reinen Liebe, angetrossen wird. Indem serner diesersittliche Grundsah natürlich von jedem Einzelnen dasselbe verlangt, verwickelt er sich in einen ossendaren Widerspruch; die persönlichen Individuen sollen sich selbst immersort eine Wirde absprechen, von der sie doch das Bewußtsein haben, daß jeder Andre sittlich verpslichtet ist sie ihnen beizulegen.

Aber wir können auch gar nicht zugeben, daß diese Herleitung überall außreiche, um die eben angeführten Pflichten zu begründen. Bielmehr können allerdings Fälle eintreten, wo die sogenannten Selbstpflichten, unter diesen Gesichtspunkt gestellt, das Individuum von ihren Anforderungen entbinden würden, z. B. wenn ihm durch lebenslängliches Gefängniß ober sonst welche unfreiwillige Einsamkeit eine solche Thätigkeit für die Zwecke der Gemeinschaft auf immer abgeschnitten wäre.

So wird denn auch in der h. Schrift die Selbstliebe in ihrer sittlichen Berechtigung und Verbindlichkeit anerkannt, Matth. 22, 39. Rom. 13, 9. Gal. 5, 14. Jak. 2, 8. Denn wenn sie auch in diesen Stellen nicht ausdrücklich geboten ist, so liegt jene

<sup>\*)</sup> Spftem ber Sittenlehre S. 341 f.

Anerkennung boch barin, daß die Gleichsetzung ber Rachstenliebe mit ihr geforbert wirb\*). —

Wir brauchen es nach dem, was früher über das Wesen ber Liebe gesagt worden ist, nicht erst darzuthun, daß der Begriff der Selbstliebe immer etwas Unbequemes, weil Uneigentliches hat — wie denn auch das R. T. nur in Citaten aus dem A. und dieses wieder nur beiläusig und voraussetzungsweise sich dieses Begriffes bedient. Halten wir uns an die Sache, so sagt dieser Begriff aus, daß das persönliche Subjett stür sich selbst wirkliches Objett einer sittlichen Verbindelichteit sei.

Worauf beruht nun biefe Berbindlichkeit?

Sie kann unmöglich anf das einzelne Ich in seinem Fürfichsein gehen, wie es nun eben in der Erfahrung gegeben ist, auf das Selbst in seiner sündigen Natürlichkeit, in welcher es abgesondert von Gott ist. Wird dieses einzelne Ich als solches sich bewußt auch eine Realität zu sein, die das Recht hat in ihren natürlichen Bedürfnissen und Bestrebungen sich geltend zu machen neben andern und gegen andre, so hat das noch gar

<sup>\*)</sup> Sartorius, Lehre von der heiligen Liebe I, S. 65, bemerkt über diese Gebot: es sage ja nicht: wie du dich selbst liebst, so liebe deinen Rächsten, sondern es heiße uns vielmehr den Gegenstand unstrer Menschenliebe nicht in uns selbst, sondern im Mitmenschen suchen. Wenn ich diese Behauptung recht verstehe, so will sie das: ἀγαπήσεις τον πλησίον σον ως σεαντόν, nicht im Sinne einer Gleichsetzung ausgesaßt wissen, sondern vielmehr so, daß der Andere an die Stelle des Selbst als Gegenstand der Liebe gesetzt werde; in welchem Falle der Gedanke so wiederzugeben wäre: liebe hinfort deinen Rächsten wie du disher dich selbst geliebt hast. Aber diese Aussassian ist doch sehr gezwungen; ja sie wird durch die Art, wie Paulus Eph. 5, 28—33 das ἀγαπᾶν τὴν ἐαντοῦ γυναὶκα ως το ἐαντοῦ σῶμα oder ως ἐαντὸν erläutert, entsschieden ausgeschlossen. Zu jenem ως σεαντὸν läßt sich nichts Anderes ergänzen als ἀγαπᾶς.

teine sittliche Bebeutung, sondern ist nichts Anders als der natürliche Selbsterhaltungstrieb in Form der Reflexion.

Wie alle fittlichen Verhältniffe und Verbindlichkeiten ihrer Wahrheit nach in der Urverbindlichkeit gegen Gott, in der Liebe au ihm wurzeln, fo tann ber Menfch Gegenstand einer Berbflichtung für fich felbft mahrhaft nur fein in Bezug auf fein Berhältniß zu Gott und die ihm baraus entstehende fittliche Bürde. Diefe fittliche Burbe bes verfonlichen Individuums beruht an sich barauf, daß es nach bem Ebenbilde Gottes geschaffen und in feiner befondern Eigenthumlichkeit einen ewigen Gedanken Gottes zu realifiren beftimmt ift; fie tann nach bem Dazwischentritt ber hemmenden, fesselnden Sunde nur durch die Erlösung au ihrer Wirklichkeit erhoben werden. Nun ist es nicht mehr fein bloß natürliches Selbst, sondern sein in die Gemeinschaft mit Gott aufgenommenes und daburch geheiligtes Selbst, beffen Würde der Mensch in den sogenannten Selbstpflichten thatsächlich anzuerkennen und zu ehren hat. Er muß erft fich felbft verlieren, von fich ablassen und fich hingeben an Gott, um fich als Gegenstand einer wahrhaft begrundeten ethischen Verbindlichkeit von Gott wiederzuempsangen. Nur so weit das handeln des Menfchen auf fich felbst fich diesem Gefichtspunkte unterordnen läßt, gehört es in die Sittenlehre.

Aus dieser Auseinandersetzung ergiebt sich ein dreifaches praktisches Berhalten des persönlichen Individuums zu sich selbst. Das erste ist der natürliche, gleichsam vorsittliche Selbsterhaltungstrieb, dessen Begriff aber in einem so weiten Umfange genommen werden muß, daß das natürliche Berlangen des Mensschen nach einem befriedigten, ihm als diesem Einzelwesen gemäßen Zustande mit darin enthalten ist. Mit dem Erwachen des sittlichen Bewußtseins eröffnen sich vor diesem Grundtriebe des natürlichen Lebens zwei entgegengesetzte Wege, der eine nach der Tiese, der andre nach der Höhe. Er kann in Selbstsucht

zu Grunde gehen, ober er kann, zunächst durch seine selbstverleugnende Unterwerfung unter das göttliche Geset, welche den Keim der Liebe zu Gott in sich trägt, zur sittlichen Selbsiliebe emporsteigen\*). —

Daß die tieffte Wurzel der Sunde die Selbstfucht ift, wird uns auch burch die beilige Schrift auf mannichfache Weise verbürgt. Wie Chriftus, wenn er von feiner volltommenen Beiligkeit Zeugniß giebt, fie barein fest, daß er nicht feinen Willen, feine Ehre fuche, fondern ben Willen, die Chre des Baters, Joh. 5, 30. 7, 18. 8, 50. vgl. Matth. 20, 28. 26, 89, fo wird er auch vom Apostel Paulus zum Borbilbe bargestellt als der nicht fich zu Gefallen gelebt babe, fondern gang für Gott, Rom. 15, 3. Und bemgemäß wird in mehreren Aussprüchen des Herrn und des Apostel Baulus der große Wendepunkt zwischen dem alten Leben und dem herrschenden Brincip ber Sunde und dem neuen durch den heiligen Beift gewirtten so bezeichnet, daß der Mensch aufhöre sich selbst zu leben, das Seine zu fuchen, bas weltliche Eigenleben zu lieben, Rom. 14, 7. 8. Gal. 2, 20. 2 Ror. 5, 15. Phil. 2, 3-8. 21. 1 Ror. 10, 24. 33. Luc. 14, 26. Joh. 12, 25, mit Einem Wort, daß die Macht der Selbstsucht in ihm gebrochen werde. Was aber vor allen Dingen gebrochen werben muß, wenn die mahre Beiligung des Menschen beginnen soll, das kann nichts Anderes als bas eigentliche Princip der Sunde sein. So beginnt in der tiefen Parabel vom verlornen Sohn der Kall des Sohnes mit ben bebeutfamen Bugen, daß er erft fein Eigenthum von bem bes Baters gesondert wiffen will und fich bann ganglich von Bater und Baterhaus trennt, Luc. 15, 12. 13, und als die rechte Geftalt bes Berhältniffes zum Bater wird fpater biefe an-

<sup>\*)</sup> Beruft wird bas hier behandelte Problem von Thomas von Aquino an zwei Stellen ber Summa, P. II, 1, qu. 77, art. 4. P. II, 2, qu. 25, art. 7, ohne bag er jedoch genauer barauf eingeht.

gebeutet, allezeit mit dem Bater in Gemeinschaft zu sein und das Seine als das Eigene anzusehen, B. 31. Damit stimmt auch die Geschichte des Sündenfalles volksommen zusammen, wie sich denn von vorn herein erwarten läßt, daß in dem sersten Anfange der menschlichen Sünde sich ihr eigentliches Wesen desstimmt offenbaren wird. Die weitere Nachweisung müssen wir jedoch der Betrachtung dieses Gegenstandes an einem spätern Punkte unserer Untersuchungen aussparen.

Dem Anfange bes menfchlich Bofen im Gunbenfalle fteht in der heiligen Schrift auf bedeutsam entsprechende Weife gegenüber die vollendete Gestalt beffelben, wie fie am Ziele der Weltgeschichte als Sipfelpunkt ber Entwickelung bes wibergöttlichen Treibens, gleichsam als Auflösung des vielfach verschlungenen Räthsels dieser Entwickelung, als Enthüllung ihres furchtbaren Geheimniffes hervortreten und vom herrn gerichtet werben foll, 2 Theffal. 2, 8. Wenn nun Baulus von biefem ανθοωπος της άμαρτίας, bon biefem avouos und avrineluevos fagt, er werbe fich in ben Tempel Gottes als Gott feken, anodeinrus έαυτον, δτι έστί θεός, 2 Theff. 2, 3. 4, fo bezeichnet er bamit auf charatteriftische Weise bie hochst mögliche Spige ber Selbst fucht, auf welcher bas Geschöpf die unbedingte Würde und Selbstftänbigkeit fich anmaßt und ben Rultus, ber Gott gebührt, für sich in Anspruch nimmt. Und wie nahe ber mensch= liche Hochmuth diesem Punkte schon manchmal gekommen, bezeugt bie Geschichte zur Genüge. Das entsprechende Berhaltnig zwischen biefem Mysterium iniquitatis und bem: ihr werdet fein wie Gott, in der Geschichte des Sündenfalles so wie dem dritten Moment ber Versuchungsgeschichte (bei Matthäus) wird Riemand überfehen \*). -

<sup>\*)</sup> Bgl. was Ernefti, vom Ursprunge der Sünde nach Paulinischem Lehrgehalte B. 2, S. 17—33, über die Paulinischen Stellen gegen ben

Die Kirchenväter und Scholaftiker pflegen mit Berufung auf Jef. Sirach 10, 15 (nach ber einen Lesart) bie superbia, ύπερηφανία, als Anfang der Stinde des ersten Menschenvaares und als fruchtbare Wurzel alles fündigen Wesens in den Rach-- kommen beffelben barzustellen. So namentlich Augustinus\*) und Thomas von Aquino \*\*), Letterer jedoch in ber Art, daß er, um feinen verschiedenen Autoritäten gerecht zu werden, awischen der Ursache (causa interior, principium), der Wurzel (radix) und bem Anfange (initium) ber Sanbe unterscheibet \*\*\*) und nux Lettern in die gupordia fest. Wie indeffen alle diese Kirchenlehrer ben Begriff biefer superbia näher bestimmen als das anmagende Begehren unbedingter Gelbfiftandigkeit, als das eigenmächtige Streben nach Gottgleichheit -. leuchtet wohl ein, daß fie eben bas innerfte Wefen ber Selbftfucht, wenn gleich unter einer etwas einseitigen Auffaffung, die fich allqueng an die besondere Entstehungsart jener erften Sunde balt, im

obigen Gebrauch derselben bemerkt. Was 2 Tim. 3, 2—5 betrifft — worin nach meiner frühern Ansicht Paulus an die Spize der langen Reihe von Sünden und Lastern die Selbstückt stellt — so muß ich ihm Recht geben, daß da weder Bollständigkeit noch sphematische Einheit zu suchen sei. Was Erwest aber gegen die Anwendbarkeit der andern Stellen sagt, beruht großentheils, namentlich in Beziehung auf Röm. 14, 7. 8. Phil. 2, 3—8, auf einer Auslegung dieser Paulinischen Aussprüche, die ich nicht anzuerkennen vermag.

<sup>\*)</sup> De civ. Dei lib. XIV, c. 13. 14. Enchir. c. 45. De Genesi ad litt. lib. VIII, c. 14. lib. XI, c. 30. De pecc. meritis et rem. lib. II, c. 17. De spiritu et littera c. 7 u. m. a. St.

<sup>\*\*\*)</sup> Summa P. II, 1, qu. 84, art. 2. P. II, 2, qu. 162, art. 6. 7.

\*\*\*) Bgl. P. II, 1, qu. 77, art. 4. qu. 84, art. 1 und 2. Daß und inwiesern allerdings zwischen dem in aller Sünde wirkenden Princip und zwischen dem Ansang der menschlichen Sünde, der als eine einzelne zeitliche Erscheinung auch immer schon irgend eine Besonderung dieses Princips sein muß, zu unterscheiden ist, ergiebt sich aus dem S. 124 Bemerkten und wird in- den Untersuchungen des zweiten Theils noch vollständiger erhellen.

Auge haben. Ubrigens bezeichnen auch Augustinus und Thomas an andern Stellen ausbrudlich ben amor sui im Begenfat gegen ben amor Dei als bas, woraus alle Gunde entspringe \*), eben so ber tieffinnige Maximus die vilavzia \*\*). Es ist sehr begreiflich, daß unter den Theologen des Mittel= alters biefe richtige Ginficht in bas Wefen ber Stinde fich befonbers bei den Myftikern findet - fo, wenigstens bem Reime nach, bei hugo und Richard a St. Bictore, bestimmter entwidelt, wiewohl nicht ohne einen fremden Beigeschmad, bei Tauler und in der teutschen Theologie. Wenn die Reformatoren, Luther \*\*\*), Calvin +) und nach ihrem Borgange die ältesten protestantischen Dogmatiter gern ben Unglauben als ben Anfang und die Wurzel aller menschlichen Gunbe barftellen, fo ift ber Unglaube, wie aus früherer Erörterung erhellt, in ber Abwendung von ber Liebe au Gott aur Selbftfucht mit enthalten als eine ber wesentlichsten und ursprünglichsten Aeußerungen berfelben; fo daß hier kaum eine wirkliche Differeng ber Anficht vorhanden ift. Mehrere ältere Dogmatiker unferer Kirche erklären den Ungehorfam gegen Gott für die Urfünde — ganz richtig; aber wenn diefe Erklärung der Ableitung aus dem Hochmuth ober ber Selbstsucht entgegengestellt wird, fo liegt dabei,

<sup>\*) 3. 3.</sup> De civ. Dei lib. XIV., c. 28. — Summa P. II, 1, qu. 77, art. 4.

<sup>\*\*)</sup> Κεφάλαια περί τῆς ἀγάπης c. 4, §. 26.

<sup>\*\*\*)</sup> Rommentar zur Genefis R. 3, B. 1. Doch hebt Luther anderwärts auch oft ausdrücklich Selbstiucht und Hochmuth als Urfünde hervor.

<sup>†)</sup> Instit. rel. christ. lib. II, c. 1, sect. 4. Bellarmin bestreitet biese Borstellung ausstührlich im Interesse berjenigen Theorie, welche ben Ursprung der Sünde im Hochmuth sindet, de amissione gratiae et statu peccati lib. c. V. Und darin werden wir ihm beistimmen müssen, daß sich der Unglaube als eigentlicher Ansang der Sünde nicht wohl denken lätzt, sondern immer setzt er als sein Motiv etwas voraus, was schon Sünde sein muß. Als solches macht Bellarmin mit Recht besonders den Hochmuth geltend.

wie aus früheren Erbrierungen jur Genuge hervorgeht, eine Berwechselung der Form aller Sünde mit dem erzeugenden Brincip berfelben gum Grunde. Baumgarten-Crufius nimmt einen zwiefachen Quell bes Bofen im Menschen an, die Sinnlichkeit und die Selbstliebe\*), und wie leicht fich diese Borstellungsweise dem Rachdenken über die Sünde darbietet, daran mag uns schon die Wahrnehmung mahnen, daß uns ähnliche Behauptungen in unfrer neuern philofophischen und theologischen Literatur fehr häufig begegnen \*\*). Inbessen wenn in ber weitern Ausführung jenes Sakes, welche etwas schwebend gehalten und in ihren geschichtlichen Angaben von Mikverständniffen nicht frei ift, boch so viel augestanden wird, daß jeder Reiz zur Erregung des einen dieser beiden Brincipien auch auf das andre wirkt, daß fich den Aeukerungen bes einen immer etwas von den andern beimischt\*\*\*), so ist eben damit das äußerliche Rebeneinanderstehen Beider auch schon aufgehoben und die Nothwendigkeit ihre Einheit zu suchen anerkannt. Und in der That würde es das Bose zu einem ganz ungewiffen, schwankenden Begriff machen, wenn die Erforschung seines Wesens bei zwei von einander unabhängigen Quellen ftehen bleiben müßte; benn in seiner Quelle hat es seine Einheit. Es ist bann weber einzusehen, warum diese zwei verschiedenen Richtungen menschlichen Begehrens mit demfelben Namen bezeichnet werden, noch ist uns irgend eine Burgichaft gegeben für die Geschloffenheit diefer Ab-

<sup>\*)</sup> Lehrbuch ber driftl. Sittenlehre, g. 43, S. 219.

<sup>\*\*)</sup> Unter den neueren Bearbeitungen unfers Gegenstandes führt die Rlaiberiche Schrift: Die neutestamentliche Lehre von der Sünde und Erlösung, Erstere auf Selbstjucht und Sinnlichkeit zurückt — doch ohne den Gedanken näher zu entwickeln, wie denn überhaupt dieses sonst verdienstvolle Werk die Lehre von der Sünde nur in ihren allgemeinsten Umrissen entwirft. Richtiger Krabbe, die Lehre von der Sünde und vom Tode, S. 84 f.

<sup>\*\*\*)</sup> A. a. D. S. 226.

leitung, gegen die Möglichkeit, dan fich an die beiben Quellen mit gleichem Anspruch noch eine britte, vierte Grundrichtung ber Berkehrtheit u. f. f. anschließe. So wurde es der wiffenschaft= lichen Betrachtung, wollte fie überhaupt ben Begriff bes Bofen festhalten, gradezu unmöglich fein bei diesem Resultat fich zu berubiaen. — Liefe fich nun die von jener Borftellungsweise angenommene Wechselwirtung zwischen "Sinnlichkeit" und "Selbstliebe" wirklich als eine von beiben Seiten gleiche nachweisen, fo konnte man versucht sein die Ginheit in einem Dritten fiber Beiden zu suchen. Indeffen zeigt jede aufmertfame Betrachtung ber mannichfaltigen Geftalten der Sünde, daß zwar überall, wo wir Aeukerungen einer ungezligelten Sinnlichkeit begegnen, die Selbstfucht mit im Spiele ift, aber keineswegs umgekehrt; und es bleibt barum jener Theorie wohl kaum etwas Anderes übrig als mit uns die Selbstliebe, beffer die Selbst ucht als Quell aller-Sünde gelten zu laffen. -

Eine anziehende Parallele zu biefer. Entwickelung liefert Rägelsbachs homerische Theologie im fechsten Abschnitt: Die Sünde und die Sühnung. Rach ihm ist in der griechischen Anschauung, namentlich bei homer, bas Wefen ber Sünde ein boppeltes, einerseits Bethorung - arn andrerseits Selbstsucht — vbois. Val. R. O. Müller, Aefchplos Eumeniden S. 129. 136. Nägelsbach scheint bieß übrigens nicht von zwei Arten ber Gunbe felbft, fondern von zwei verschiedenen Auffassungsweisen berselben zu verstehen, weßhalb er auch die Selbstsucht ganz allgemein als die Quelle ber Sunde in der Ansicht Homers barftellt G. 284. 288. Jebenfalls aber ift die Bocs in der griechischen Auffaffung' ein viel engerer Begriff als die Selbstfucht in der chriftlichen Ethik.

Unter den Philosophen des Alterthums hat wohl Keiner dem Wesen des Bosen ernstlicher nachgeforscht als Plato. In einer Stelle ber Gefete V, 731 (Befferiche Ausgabe III, II. S. 380) führt er alle Sünde auf die heftige Selbstliebe μιτιία: τό δε άληθεία γε πάντων άμαρτημάτων διά την σφόδρα έαυτου φιλίαν αίτιον έκάστω γίγνεται έκαστότε. Inbeffen ftebt dieser Ausspruch, wiewohl er in die Blatonische Grundansicht vom Wefen ber Sunbe eingreift, boch als Bezeichnung bes Brincips ber Lettern zu vereinzelt, als bak er uns berechtigte auf Plato als Gewährsmann für die hier ausgeführte Auffaffung bes Bofen uns ju berufen. Beftimmter weift es uns auf iene Grundansicht hin, wenn Plato im Timäus, 86, bas Bose unter bem Gesichtspuntte ber avoia betrachtet und es hiernach in die beiden Arten der uavia und auadia eintheilt (Better III, II, S. 129). Damit fteht in unvertennbarer Analogie die Ausführung im Sophisten, 228, nach welcher bie Schlechtigkeit ber Seele (naula neol worne) eine awiefache ift. Das eine vévos, bas was die Menschen movnosa nennen. wird als Rrantheit bezeichnet, wobei benn ber Platonifche Grundfat: xaxos exov ovdeis, mit im Spiele ift, val. über ben Sinn, in welchem Plato Sittliches auf ben Beariff bes vooog zurudgeführt, ben Timaus a. a. D. u. f. Dann wird Die Ibentität diefer Krankheit mit dem innern Aufruhr ber Seele (oraois) gezeigt und zu ihr die Feigheit, Zügellofigkeit und Ungerechtigkeit gerechnet. Das andre yevos ift die Un= wiffenheit (ayvoia, entsprechend bem alogog im leiblichen Gebiet). Hier erscheint nun auch jener Platonische Begriff bes äuerpor als Bezeichnung bes Bosen. An dieser Stelle zwar gebraucht ihn Blato nur für die eine Art des Bofen, die arroia: wie denn überhaupt bei ihm diese Beariffe, auch der des vooos im sittlichen Sinne, keinesweges überall auf gleiche Beise begrenzt find. Allein wie hatte fich ihm verbergen können, dak auch die andre Art, die oraois, der im Timäus bie uarla entspricht, wesentlich Maglofigkeit ift? So gebraucht er, wie ihm das Gute das Maßhaltige (Empergor) ist, die άμετρία benn auch öfter jur Bezeichnung bes Bofen überhaupt, fo daß wir diese Auffaffung als den Grundgedanken der Pla= tonischen Bonerologie ansehen burfen, val. Ritters Geschichte der Philosophie B. 2, S. 466 (erfte Ausg.). Die Robbeit

bes ungebilbeten Beiftes, die auadia ober ayvoia, ift ber defectus in dieser Maglofigkeit; die wilbe ungebändigte Gewalt der nády, die pavía oder szásig, ift der excessus. Beil aber, wo jener Mangel vorhanden ift, auch diefes Ubermaß nicht leicht ausbleiben wird, bezeichnet Plato öfters das Wesen bes Böfen ganz allgemein als auadia, z. B. Protagoras 359. 360. Gefete III, 689, wiewohl eben fo oft die auadia als eine besondere Art des Bofen vorkommt. Die allgemeine Voraussetzung liegt in der dualistischen Ansicht von der ursprünglichen arakia, aus welcher die gegenwärtige Weltordnung (δ νῦν κόσμος) hervorgegangen, von der alten Ratur (ή πάλαι ποτε φύσις, ή έμπροσθεν έξις), von welcher die Seele und alle lebendigen Wesen alles Wiberwärtige und Ungerechte haben. Timäus 30 (Bekter III, II, S. 25) Staatsmann 273, (Better II, II, 281). Über die Platonische Theorie des Bosen überhaupt vgl. die gründliche und besonnene Behandlung des Gegenstandes bei Ritter a. a. D. 303 f. 387 f. 401 f.: ferner Ackermann, das Christliche im Plato S. 51. 59 f. 302 f.; Kern, über die Lehre von der Sünde (Tübinger Zeitschrift für Theologie 1832, H. 3, S. 100 f.). Um ausführlichsten, aber keinesweges in unbefangener Weise behandelt dieses Moment der Platonischen Lehre Märker, das Princip bes Bofen nach ben Begriffen ber Griechen, S. 319-330 und fonft öfter.

Die Jurückführung der Sünde auf die Selbstsucht bekämpft Rothe, Theologische Ethik Bb. 3, S. 12—18, indem er ihr eine Theorie des Bösen entgegenstellt, die der bekannten Ableitung desselben aus der Übermacht der Sinnlichkeit verwandt ist. Zwar setz Rothe zunächst zwei Erundsormen der abnormen Selbstbestimmung, die sinnliche und die selbstssüchtige Sünde, und erkennt eben damit die Selbstssucht als die Grundrichtung an, welche die eine Seite der sündhaften Entwickelung und ihrer einzelnen Erscheinungen bestimmt. Unsrerseits aber müßten wir die Gestalt des menschlichen Verderbens auch nicht einmal oberstächlich beobachtet haben, wenn wir die große Bedeutung zu verkennen vermöchten, welche

bie Erhebung ber Sinnlichkeit zur bestimmenden Dacht in Diefer Frage hat, wenn wir leugnen wollten, daß die breiteste Strömung jenes Berberbens junachft aus biefer Quelle fliekt. hiernach tann es icheinen, als mare biefer von Rothe felbit fo ftark betonte Zwiefpalt unfrer Anfichten wohl einer Ausgleichung fähig. Allein während hier die tiefere Wurzel für biefe angemaßte Erhebung ber Sinnlichkeit zum Princip in ber Selbstfucht gefunden wird, leitet Rothe umgekehrt bie felbftfüchtige Sunde in letter Beziehung aus der Materialität ober Sinnlichkeit bes menschlichen Geschöbfes ber - womit fich benn allerbings unfre Betrachtungsweifen unter einanber in einen principiellen Gegenfat ftellen. Die Art, wie die felbstsüchtige Sünde auf das Übergewicht der materiellen Natur über die Berfonlichkeit zurückgeführt wird, legt fich befonders in folgenben Sagen bar (a. a. D. S. 6): "In ber felbftfüchtigen Gunde bezieht bas menschliche Einzelwefen, ftatt feine individuelle Berfon auf bas Ganze zu beziehen, grade umgekehrt das Banze auf feine individuelle Perfon. — Dem menfchlichen Ginzelwefen - in feiner blogen Raturlichteit ift die Selbstsucht natürlich. Als rein natürliche, b. h. fo wie sie lediglich das Produkt des materiellen menschlichen Naturorganismus (beseelten Leibes) ist, ift nämlich die Berfonlichteit bes menfchlichen Ginzelwefens eine bloß individuelle und lediglich in fich felbit als individuelle hineingekehrt. - Denn der materielle Naturorganismus auch des menfchlichen Ginzelmefens geht in feiner Lebensbewegung von fich felbft auf nichts Weiteres aus als auf die Vollziehung einer vollständigen Centralität des Lebens in bem ihn konftitui= renden Komplex von Naturelementen —, d. i. auf nichts Weiteres als auf die vollständige Vollziehung des lebiglich individuellen 3chs."

Wir verkennen nicht, wie in dieser Berknüpfung mit der selbstischen Wurzel die Zurücksührung der Sünde auf die Autonomie der sinnlichen Natur eine tiesere und umfassendere Bedeutung bekommt, und wie sinnreich Rothe von seiner Ansicht aus manche Phänomene menschlicher Sünde in ein neues Licht zu stellen weiß. Was aber die Haltbarkeit der Ansicht selbst betrifft, so hat sie zu ihrer Prämisse zunächst bie Rothefche Auffaffung bes fittlich Guten, beffen Wefen diese Ethit eben in der Bestimmung der materiellen Ratur durch die Verfonlichkeit findet, und in ihrem weitern Zusammenhange die tuhn angelegte anostisch-theosophische Theorie, burch welche Rothe in der Grundlegung feiner Ethit die verschiedenen Sphären des weltlichen Seins bis zu der hochsten der Perfonlichkeit aus Gott ableitet. Gine fpekulative Lehre, die diefen Proceg beginnen läßt mit der Materie, "bem von Gott befinitiv nicht Bewollten, bem reinen Gegenfat Gottes, auf beffen Aufhebung an der Areatur von dem primitiven schöpferischen Att abwärts die schöpferische Wirksamkeit Gottes konftant gerichtet ift" a. a. D. S. 10, kann bann freilich bie Sünde in letter Beziehung nur barein feten, daß fich ber Wille für das materielle Princip als "das gegen Gott gegenfähliche Princip" beftimmt. Diese Bafis würde also eine Kritik ber Rotheichen Theorie bes Bofen näher zu prüfen haben, wozu hier natürlich nicht Raum ift.

Was nun aber die bestimmte Frage um die Zurudfubrung der Gunde auf die Autonomie der sinnlichen Natur betrifft, jo bin ich bamit gang einverftanden, daß "ber materielle Naturorganismus auch des menschlichen Einzelwefens in seiner Lebensbewegung von sich selbst auf nichts Weiteres ausgeht als auf die Bollziehung einer vollständigen Centralität des Lebens in dem ihn konftituirenden Romplex von Naturelementen." Wie aber baraus folgen foll, daß bie Selbstfucht — von der überall nur da geredet werden kann, wo schon perfonlicher Wille ift - bem menschlichen Ginzelwefen natürlich fei, nicht im Sinne ber altera natura, die eben felbst die durch die Sunde verderbte ift, fondern der natura prima et integra, vermag ich nicht einzusehen. Das wahrhaft Natilrliche wäre doch gewiß, daß überall, wo jene Richtung des Ginzelwesens auf Centralifirung in fich felbft in einem von ihr ausgehenden Antriebe mit der fittlichen Ordnung zusammenftößt, diefer Ronflitt fich bem Bewußtfein jogleich verriethe und von dem Willen in demfelben Moment auch gelöst würde burch Zurudweifung eines solchen Antriebes. Inwiefern nun die Entwickelung biefes Bewußtseins namentlich wefentlich durch einen erziehenden Ginfluß bedingt fein mag,

und welche besondere Schwierigkeiten da entstehen, wo dieser erziehende Einfluß sehlt, diese Fragen gehören nicht hierher, da wir es hier noch gar nicht mit der primitiven Entstehung der Sünde zu thun haben. Somit kann ich also auch die Abfolge der Selbst jucht aus den wesentlichen Bestimmungen der sinnlichen Natürlichkeit durch den oben angegebenen Gedankenzusammenhang nicht für bewiesen halten. —

Nach Rothe's Urtheil steht biefer Untersuchung des Begriffes bes Bofen vorzugsweise im Wege ber Mangel an gehöriger Scheidung zwischen ben Fragen nach bem Wefen und nach bem Brincip ber Sunde, a. a. D. Bb. 3, Anm. ju §. 467 (S. 14). Allein was immer unfrer Untersuchung im Wege fteben mag, hierin tann es feinen Grund nicht haben. Rothe versteht unter Brincip ber Gunbe bas, mas die Entftehung ber Sunde bedingt und verurfacht. Davon nun ift in biefem gangen Gebiet ber Untersuchung noch gar nicht bie Rebe; nach bem Urfprung ber Gunbe ift erft ba gu fragen, wo das Wefen der menfchlichen Freiheit Gegenftand ber Erforschung geworden ift. hier aber, in dieser Lehre von ber Sunde, ift Princip ber Sunde in einem andern Sinne genommen, über ben schon bie zweite Ausgabe berfelben sich ausbrücklich erklärt hatte, für die Centralbestimmung im Wefen ber Sünde, die Grundrichtung, auf die alle Besonderungen berfelben gurudguführen find. Bei Rothe ift Brincip Exiftengbegriff (beftimmender Grund ber Exiftena), bier Wefensbegriff, weßhalb die Frage nach bem Princip der Sünde von der nach bem Wefen berfelben nicht geschieben werben tonnte.

Die eigenthümlichen Bebingungen, unter welchen die empirische Entwickelung der Sünde in den einzelnen Individuen nach der Natur unsers gegenwärtigen Seins und Werdens steht, können erst da in Betracht kommen, wo im Fortschritt unserer Untersuchungen der Begriff der Erbsünde hervortritt. Wenn wir darum nun versuchen die Mannichfaltigkeit des sündigen Wesens in ihrer Abhängigkeit von dem Brincip der Selbstsucht aufzuzeigen, so hat biese Darstellung natürlich nur den innern und wesentlichen Zusammenhang, in dem die verschiebenen Richtungen ber Sunde mit jenem Brincip fteben, ins Auge zu fassen und so gleichsam die Brobe zu liefern, daß das Princip der Sünde richtig bestimmt worden. Bon den in den theologischen Lehrbüchern herkommlichen Gintheilungen ber Thatfünde, wie sie größtentheils schon aus der patristischen Zeit herftammen, ist dabei tein Gebrauch zu machen. Diese Gintheilungen find ganz geeignet auf die mannichfachen Begiehungen aufmertfam zu machen, in benen ber Menfch fich mit Gunde beflecken tann; einige unter ihnen, auf die wir fpater noch aurudtommen werben, bruden einen Grabunterschied ber Schulb aus, bebingt theils durch die verschiedene Qualität der Gunden. theils burch die verschiedene Art, wie fie zu Stande kommen; aber daß fie sammtlich nicht nach jenem genetischen Gesichtspunkte gebildet find, fieht Jeder. Für unfre gegenwärtige Aufgabe uns die verschiebenen Grundrichtungen flar ju machen, vermittelft beren Alles, was Gunde ift, aus bem erkannten Princip hervorgeht, ift der Ausgangspunkt aller biefer Eintheilungen auch schon barum ein zu beschränkter, weil fie eben nur an die Thatfünde fich halten.

Ist die den Menschen von Gott trennende Selbstsucht die Grundbestimmung in dem Begriffe der Sünde, so darf dieß natürlich nicht so verstanden werden, als hätte der Mensch in der Sünde nothwendig überall die ausdrückliche Absicht sein formales Ich undedingt, so weit sein Bermögen reicht, geletend zu machen. Kommt im menschlichen Leben eine solche ausdrückliche Aneignung des Princips der Selbstsucht in der Weise eines allgemeinen Grundsatzes ohne Zweisel oft genug vor, so ersordert doch diese Entkleidung der Selbstsucht von aller besondern Bestimmtheit des individuellen Daseins jedenfalls ein vertiestes Bewußtsein und eine gesteigerte Energie im Wollen des

Bösen, die wenigstens nicht als die nächste Bethätigung jenes Princips betrachtet werden kann. Denn zunächst vermittelt sich das Ich den Genuß seiner Selbstheit durch einen bestimmten Lebens in halt, in dem es seine Besriedigung sindet, und eben in Beziehung auf diesen bestimmten Lebensinhalt, doch aber offenbar weil er ihm diesen Selbstgenuß, dieses gesteigerte Gesühl seines eigenen Daseins verschafft, maßt es sich jene unbeschränkte Seltung an, wodurch die Selbstheit Selbstjucht wird.

Diefes Berhaltniß haben wir noch naher zu untersuchen, um die besondern Gestaltungen der Sunde zu erkennen, die in diefer Richtung von der Selbstucht ausgehen.

Unfer Leben wie alles organische, also aus sich selbst sich entwickelnde Dasein wird ohne Unterlaß durch eine Mannich-saltigkeit von Trieben erregt und vorwärts gedrängt. Die still bilbenden, gleichsam vegetativen Triebe, die die gesammte Entwickelung unsers leiblichen Daseins bedingen, aber ihre Wertstätte im dunkeln Grunde besselben jenseis unsers Bewußtseins haben, gehören nicht in den Areis der gegenwärtigen Betrachtung. Nur diesenigen Triebe haben wir hier ins Auge zu sassen, die in die bewußte Empfindung sallen\*), und deren Be-

<sup>\*)</sup> Insofern ein Trieb in seiner Richtung auf den Gegenstand seiner Befriedigung in das Bewußtsein des Menschen tritt, wird er Berlangen, Begierde, — nach Spinoza's richtiger Bestimmung: Cupiditas est appetitus rum ejuschem conscientia. Ethic. P. III, prop. IX. schol. Darum ist auch der Sat ganz richtig: ignoti nulla cupido, während dasselbe Urtheil auf den Trieb bezogen entschieden unrichtig wäre. — Berlangen, Begierde ist der Trieb, insofern er sich in einer bestimmten, einen Zeittheil ausssullenden Bewegung der sinnlichen Empfindung oder des Gefühls (in seiner praktischen Richtung) bethätigt; als beharrender Zustand in dem einen oder andern Gebiete sich verwirklichend ist er Neigung, Hang. Dabei unterschen sich die Begierde von dem Berlangen und der Hang von der Reigung dadurch, daß Beide schon den Nebenbegriff des Ubermaßes enthalten.

friedigung durch ein auf dieselbe als seinen Zweck sich richtenbes Handeln erfolgt.

Es ist eine falsche und in ihren Folgen verderbliche Vorstellung dem Triebe eine Störung und Entzweiung des Daseins zur wesentlichen Boraussehung zu geben. Aber allerdings bernht aller Tried auf einem Mangel, auf einem gänzlichen oder theilweisen Rochnichtsein dessen, wodurch die Befriedigung des Lebens irgendwie bedingt ist; wie der Tried sich äußert in der Lust oder Neigung, so ist er selbst die Ossendarung des Bedürfnisses. Die Triede sind die lebendigen Erreger der soxlichzeitenden Entwicklung des Menschen, in der sich Selbstentsaltung von innen heraus und immerwährendes Ausnehmen und Aneignen eines Objektiven wechselseitig bedingen und ergänzen. Ist der Mensch zu einer Entwicklung bestimmt und kann er nur vermittelst einer solchen die Idee seines Wesens wahrhaft verwirklichen, so kann es seinem Leben auch nicht an Erregung und Bewegung durch mannichsaltige Triebe sehlen.

Diese Triebe gehören theils dem sinnlichen, theils dem geistigen Gebiete des Lebens an. Auch der Seist wird als geschaffener von Trieben gereizt zur Selbstentwickelung; ware er ohne Trieb, so wäre er auch ohne Bedürsniß, in sich selber ruhend wie sein Schöpfer. Wenn man den Geist des Menschen nur dadurch über die Ratur erheben zu können meint, daß man ihn mit dem Wesen Gottes identissiert, so mag das im Sinne eines idealistischen Pantheismus ganz folgerichtig sein, aber dem Grundprincip des Theismus widerstreitet es durchaus. Dadurch, daß der endliche Geist über die Natur erhoben ist, ist er keineswegs der Kreatürlichkeit enthoben. Daß er Geist ist, unterscheidet den geschaffenen Geist auf qualitative und unendliche Weise von der Natur, daß er geschaffen ist, unterscheidet ihn ebenso von Sott. Ist aber der menschliche Geist als ein solcher, der seinen Ansaug nicht in sich hat, sondern in Gott, auch ein allmählig sich ent-

wickelnber — und nicht bloß im Individuum, sondern auch in der Gattung —, so wird er auch zur Entwickelung angeregt durch ursprünglich ihm einwohnende Triebe.

Die menschlichen Triebe gehen in eine boppelte Grunbrichtung aus einander. In den Trieben der einen Richtung
macht das individuelle Dasein seine vollen Ansprüche geltend;
seine allseitige Beschiedigung ist ihm der Naturzweck, den es verfolgt; es will sich behaupten, stärken, ausbreiten, von Hemmungen
und Störungen besreien; es strebt sich Alles anzueignen, was
ihm sein Selbstgesühl erhöht. Die Lebendigkeit dieser Triebe ist
die energische Selbstbesahung des Menschen in seinem Einzelsein. Hiernach ist die Richtung aller dieser Triebe eine selbstische.
Und hierher gehören nicht bloß die sinnlichen Triebe, wie sie der
Mensch ihren allgemeinen Grundbestimmungen nach mit dem thierischen Leben gemein hat, sondern auch einige Triebe von geistiger Natur, wie der Wissenstrieb, insosern er nichts Anderes ist als ein geistiger Nahrungstrieb\*), ebenso der ihm entsprechende Trieb zu geistiger Thätigkeit.

Dennoch kann nur ein sehr ungenauer Sprachgebrauch es fich nachsehen ben natürlichen Trieben als solchen mit Daub\*\*)

<sup>\*)</sup> Durch diese nähere Bestimmung ist schon das Mitverstandnis ausgeschlossen, als sollte zu diesen selbstischen Trieben auch der Drang nach Erkenntnis der Wahrheit gerechnet werden. In diesem Drange liegt vielmehr schon unmittelbar ein religiöses Element; denn entspringt er nicht aus der kranken Unnatur jenes leeren logischen Enthusiasmus. der von nichts ausgeht und gegen jeden Inhalt gleichgilltig ist, so beruht er offenbar, mag sich der Forschende dessen deutlich bewußt sein oder nicht, auf dem Glauben an eine wesenhafte Wahrheit, in welcher die Bürgschaft liegt, daß aller andern Wirklichkeit Sinn und Berstand einwohnt. So sparsam sind die Reime der Religion überhaupt nicht ausgesat im menschlichen Leben, daß wir sie nur da anerkennen dürsten, wo wir im Selbstbewußtsein des Menschen den bestimmten Gedanken an den persönlichen Gott antressen.

<sup>\*\*).</sup> Borlefungen über die philosophijche Anthropologie S. 127. Dem-

und Andern Selbst ucht zuzuschreiben. Dieser Begriff bezeichnet eine Verkehrung, eine Krankheit der Selbstheit, die nur im sittlichen Gebiet, im Gebiet des Seldstdewußtseins und des Willens möglich ist. Sind alle diese Triebe allerdings wesentlich auf die Befriedigung des eignen Selbst gerichtet, so bedurfte es doch solcher Triebe, wenn es überhaupt individuelles Dasein geben sollte. Diese Seldstheit, wie sie in ihnen sich geltend macht, ist die unentbehrliche Basis alles höheren Lebens; ohne sie verlöre die Liebe selbst allen Werth, ja ohne eine solche kräftig individualisirende und zusammenhaltende Richtung könnte es gar keine Liebe im Wechselverhältniß der geschassenen Persönlichkeiten geben.

Wir können demnach die Triebe dieser Richtung sämmtlich auf den Grundtried der Selbsterhaltung — den conatus quo unaquaeque res in suo esse perseverare conatur bei Spinoza\*) — als dessen Modisitationen zurücksühren. Denn so eng kann dessen Begriff, auf Lebendiges bezogen, gar nicht gefaßt werden, daß er nicht zugleich das natürliche Streben nach Lebensförderung in sich schlösse. Alles Lebendige, was in der Zeit existirt, ist nur dadurch, daß es immersort wird; es kann sich nur im Leben erhalten, insosern und so lange es sein Leben weiter entsaltet. Und zwar versteht es sich von selbst, daß es sein Leben zu fördern strebt nicht bloß als Leben überhaupt, sonderen Strebungen, die in der Eigenthümlichkeit des Einzelsonderen Strebungen, die in der Eigenthümlichkeit des Einzelsonderen Strebungen, die in der Eigenthümlichkeit des

gemäß nennt Daub auch das Thier selbststächtig, vgl. auch System der theologischen Moral, Th. 2, Abth. 2, S. 216. Wo aber noch keine in sich restelltirte Selbstheit ist, da kann auch von Selbstsucht nicht die Rede sein.

<sup>\*)</sup> Ethic. P. III, prop. VI. VII. Chenso Thomas v. Aquino Secunda Secundae qu. 64, art. 5. Quaelibet res naturaliter conservat se in esse et corrumpentibus resistit quantum potest.

wesens liegen. — Selbst der Zerstörungstrieb, wie er oft bei Kindern wahrgenommen wird, ist nichts Anderes als eine Form des Selbsterhaltungstriebes; in manchen seiner Erscheinungen entspringt er aus Neugier und ist mithin auf jenen Wissenstried zurückzussihren; gewöhnlich aber wurzelt er in dem Streben des Kindes den Dingen gegenüber seine Selbstständigkeit und Übermacht inne zu werden.

Der Selbsterhaltungstrieb treibt ben Menfchen au einer beftimmten Thatigleit in Begiehung auf die Welt, mare es auch theilweise nur eine gegenfähliche, und fein ganzes attives Berhältniß zur West entwickelt sich zunächst aus biesen Erregungen. Das Individuum' fucht im Triebe nur fich, feine Befriedigung; und boch brangt es ber Trieb aus fich felbst hinaus. Denn in fich felbft als Ginzelwefen findet es die Guter nicht, auf die es durch die Triebe angewiesen, ist; barum wendet es sich nach außen, um fich die Gegenstände zu verschaffen, die ihm die Befriedigung der Triebe gewähren, um die Welt in ein folches Berhaltniß au fich au feten, wie es benfelben gemäß ift. So entspringt aus biefen Trieben ein raftlofes Streben bes Menschen bie-Dinge ber Welt fich ju unterwerfen und anzueignen; ber Selbsterhaltungstrieb wird zum Welteroberungstrieb. In diesem Streben die Welt fich anzueignen entfaltet ber Mensch zugleich fein eignes Wefen; feine verborgenen Rrafte und Anlagen konnen nicht anders zum wirklichen Lebensinhalt erhoben werden als burch Bethätigung an ben mannigfaltigen Stoffen, die die Welt ihnen darreicht.

über dem Gesammtgebiet dieser Triebe erheben sich die Principien des sittlichen Bewußtseins und des Gottes-bewußtseins. Beide sind an sich im menschlichen Geiste nicht bloß in der Weise des abstrakten Gedankens und des in sich verschlossenen Gesühls, sondern als lebendige Impulse; mit dem sittlichen und religiösen Bewußtsein ist wesentlich ein sittlicher und

religiöfer Trieb verbunden, der auf ein Thun gerichtet ist, wäre es auch zunächst nur ein rein innerliches.

Fassen wir den sittlichen Trieb eben nur als Thatsache des innern Lebens näher in's Auge, so erkennen wir in ihm eine dreisache Grundrichtung, den Trieb dem Geiste die allseitige Herrschafte iber die Natur zu verschaffen\*), den Trieb durch Recht und Gerechtigkeit die Sphären der einzelnen Persönlichkeiten zu scheiden und jeder ihre Ansprüche zu wahren, den Trieb durch Wohlmollen und Liebe diese Sphären zu vereinen\*). Auch ist die Unterscheidung dieser drei Richtungen des sittlichen Triebes nicht etwa bloß Sache einer abstrakten Betrachtung, sondern so staat ist sie im Leben selbst, wie es uns die Ersahrung zeigt, ausgeprägt, daß wir darin sehr häusig die Impulse der einen Richtung antressen, während die der andern sast gänzlich sehlen. Natürlich rächt sich aber die damit verletzte Einheit des

<sup>\*)</sup> Diese Herrschaft ist in so umfassendem Sinne zu verstehen, daß z. B. von den vier Kardinaltugenden der antiken Sittenlehre drei, σωφροσύνη, φρόνησις und ἀνδρία in dieses Gebiet fallen würden.

<sup>\*\*)</sup> Bang anders freilich Spinoga, ber im britten Theile feiner Ethit nicht blog die Affette des Bornes, ber Rachfucht, Giferfucht, des Ehrgeizes, ber Bolluft, Sabfucht u. f. w., fondern auch bie ber Liebe, bes Wohlwollens, Erbarmens, ja auch die verschiedenen Arten der beiden thatigen Affette, ber animositas und generositas, auf ben Ginen Grundtrieb, den appetitus uniuscujusque rei in suo esse perseverandi auriidführt. Dem unbefangenen Lefer, ber noch nicht gelernt hat bieg Medujenhaupt als das Urbild miffenschaftlicher Strenge zu verehren, wird ber formelle, jum Theil unerträglich tautologische Charafter ber Bermittelungen, burd welche Spinoga "more geometrico" fein Ergebniß gewinnt, nicht entgeben. — Das Streben fein eignes Sein zu erhalten wird nun auch gur erften und einzigen Grundlage ber Tugend gemacht, P. IV, prop. XVIII. schol. - prop. XXII. coroll; je mehr Einer feinen Rugen gu fuchen, b. b. fein Sein ju erhalten ftrebt und bermag, befto tugenbhafter ift er, prop. XX. Denn die Tugend ift die Macht bes Menfchen, P. IV, defin. VIII; die Macht bes Menichen aber wird allein burch bas Befen bes Menichen, b. h. burch bas Streben bes Menichen in feinem Sein ju beharren, befinirt.

Sittlichen dadurch, daß es jeder Richtung in dieser Absonderung an der rechten Gründlichkeit und Lauterkeit mangelt.

Bon allen jenen felbstischen Trieben nun unterscheiden sich biese beiden höhern Triebe wesentlich badurch, daß sie nicht anf die Befriedigung des individuellen Daseins gehen, sondern vielmehr auf die Unterwerfung des Selbst unter eine allgemeine Ordnung, auf die Hingebung des Individuums an andere Bersönlichseiten. Man darf sich auch hier nicht irre leiten lassen durch die Betrachtung, daß doch auch diese Triebe, wenn ihnen Genüge geschieht, die subjektive Befriedigung, und zwar eine höhere, innigere als jene selbstischen Triebe, mit sich sühren; sie führen eine innere Befriedigung mit sich, aber diese ist nicht ihr Zweck.

Das Thier treibt fein Trieb mit unwillfürlicher Gewalt zu bem Objett, in bem er feine Befriedigung findet; er bringt in ihm unmittelbar die Thätigkeit hervor, burch die es fich diefes Gegenstandes bemächtigt. Wäre es im menfchlichen Leben mit der Wirksamkeit der Triebe eben so bewandt, so ließe sich bei ber Mannichfaltigfeit ber lettern und bei ihren verwickelteren Berhältniffen unter einander tein andres Ergebnig benten als ein verworrenes Gemisch ber verschiedenartigften Elemente und Richtungen, wüft und geftaltlos, ohne festen Bereinigungspunkt. Aber es ift ein Wiberspruch, bag in einem perfonlichen Wefen, welches sich selbst als Ich erfaßt hat, der Trieb die ihm entfprechende Thatigfeit unmittelbar bervorbringe. hier ift bas Verhältniß bes Triebes zur Thätigkeit wesentlich ein durch ben Willen vermitteltes. In beffen tiefen Grund muffen die von ben Trieben ausgehenden Reizungen zur Thätigkeit hinabsteigen, um, fofern er fie aufnimmt, aus ihm wieder emporzufteigen als Triebfedern der wirklichen That, deren hervorbringende Urfache ber Wille felbst ift. Er ift bas Band, bas biefe Beifter aufammenhalt und ihrem Wirten eine gewiffe Ronfequeng, fei es im Guten ober im Bofen, giebt. Nur auf jene richtungsund charakterlosen Menschen scheint dieß nicht zu passen, die, mit Fichte zu reden, in der That nicht eigentlich wollen, sons bern immer durch einen blinden Hang sich stoßen und treiben lassen, die eben deswegen auch kein eigentliches Bewußtsein haben, da sie ihre Vorstellungen nie selbstthätig hervorbringen, desstimmen und richten, sondern bloß einen langen Traum träumen, bestimmt durch den dunkeln Gang der Ideenassociation\*). Und doch kann auch in diesen breiartigen Zustand seiner Seele Niemand gerathen, ohne seinen Willen selbst gleichsam preiszugeben durch sein eigenes Thun, als dessen Folge und Fortsehung jene zerstossene Existenz zu betrachten ist.

Es ist eine falsche Regativität der Moral, die, mit Strenge verfolgt, unausweichlich jum Manichaismus führen mußte, wenn eine ascetische Richtung berselbent jur Volltommenheit öfters die möglichste Schwächung und Unterbrückung aller menfchlichen Triebe von nicht unmittelbar religiös-ethischer Bedeutung gerechnet hat \*\*). Bielmehr vermögen wir die Gesundheit des menschlichen Lebens nur ba zu erkennen, wo mit jenen hochsten Antrieben von unbedingter Bedeutung auch die übrigen, bebingten in ihrer wahrhaft naturgemäßen Lebendigkeit fo zusammen find, daß beibe Ordnungen in zwiespaltlofer harmonie mit einander stehen. Bu dieser Harmonie gehört nun allerdings, baf die lettern Triebe und die aus ihnen hervorgehenden Beftrebungen junachst fich ben Antrieben, die aus Gewiffen und Gottesbewußtsein entspringen, unbebingt unterwerfen, um dann in fortschreitender Entwickelung zu einer innigern positiven Bereinigung mit jenen Alles umfaffenben und Alles heiligenben Mächten emporzusteigen, wie fie Paulus uns als Ziel vorhält

<sup>\*)</sup> Sittenlehre S. 175.

<sup>\*\*)</sup> Das relative Recht, was die überwiegend negative Behandlungsweise dieser Triebe in Beziehung auf tranke Zustände des Menschen hat, wird im zweiten Bande erhellen.

1 Ror. 10, 31 u. a. a. St. Hier ist burchaus nicht bie Rede von einer blogen Unterordnung bes Geringern unter das Gro-Bere; mag eine folche geeignet fein bas Bufammenwirken ber felbstischen, auf Endliches gerichteten Triebe zwedmäßig zu geftalten: zwischen bem Unbedingten und bem Bebingten besteht überall kein graduelles Berhältniß. Ober follen wir glauben mit biefen dürftigen Rategorien auszureichen, wenn es gilt uns in Chrifto das Berhältnig biefer relativen Triebe zu feiner ununterbrochenen Gemeinschaft mit bem Bater anschaulich zu machen? Das Bewußtsein biefer Gemeinschaft und ber bavon unzertrennliche Drang der heiligsten Liebe das menschliche Geschlecht in diese Gemeinschaft aufzunehmen ift das schlechthin befrimmende Princip seines Lebens, so daß kein naturlicher Impuls ihn zu einer Thätigkeit anzuregen vermochte, ohne von jenem göttlichen Brincib ergriffen, burchbrungen und zum Organ angeeignet zu werben. Eben damit ist die höchste Aufgabe, die hier dem Menschen überhaupt gestellt ist, bezeichnet. —

Sind nun in der Gesammtheit dieser Triebe die wesentlichen Bezüge des Menschen zu den mannichsaltigen Gütern der Welt enthalten, so ergiebt sich auch aus dem Resultate unsrer Betrachtung über die Ordnung der Triebe, welches die wahre und vollkommene Ordnung unsers Verhältnisses zur Welt in dem Gebiet des geistigen und in dem des sinnlichen Lebens ist. Die Vollkommenheit dieses Verhältnisses kann den Menschen natürlich nicht loslösen von der Welt und ihren mannichsaltigen Interessen entfremden; sie kann nur darin bestehen, daß er im höchsten Sinne den Beruf erfüllt, der ihm von Ansang gegeben, Gen. 1, 26. 27, daß er, des göttlichen Sbenbildes theilhaftig und dadurch zur selbssibewußten Gemeinschaft mit Sott bestimmt, über die Welt herrscht und sie sich aneignet.

Bu biefer Herrschaft bes Menschen über bie Welt gehört nun nichts so fehr als daß er felbst innerlich frei fei von ber Welt. Frei fein von der Welt tann er aber nur, infofern er in einer über die Welt hinausliegenden Region, in der Gemeinschaft mit Gott, seine wahre Beimath gefunden hat. Auch hier gilt das Archimedische dos not nov orw; um die weltlichen Dinge zu beherrschen, bedarf ber Mensch eines bavon unabhängigen, ihrer Bewegung entnommenen Standpunktes \*). mit hat er das wahre ordnende Princip gewonnen für die Mannichfaltigfeit feiner Beziehungen zur Welt, ben feften Grund, aus welchem nun von felbst bas andere, positive Moment in, diefer Beherrschung und Aneignung der Welt entspringt — einerfeits das theoretische, daß fie dem Bewußtsein des Menichen vollkommen durchsichtig wird, um überall den darin waltenden und fich offenbarenden Gott zu erkennen, andrerseits bas praktische. daß er durch seine eigene Thatigteit die wirkliche Gestalt der Welt, foweit fie burch fein Wirken bedingt ift, in Ginklang mit den gottlichen Ordnungen und Zwecken bilbet. Das erst ift die wahre Beherrschung der Welt durch den Geift des Menschen; nur als Priester Gottes vermag er König der Natur zu sein \*\*). Was sich dagegen heut zu Tage am lautesten als Beherrschung der Natur geltend macht, ihre äußerliche Bewältigung durch Gifenbahnen, Dampfmaschinen u. bergl., verträgt sich nicht allein mit ber fklavischen Abhängigkeit von der Natur, sondern führt, wenn es darauf Anspruch macht für fich das Rechte und Ganze zu fein, geraben Weges jur bochften Steigerung biefer Abhangigfeit.

Reißt nämlich ber Mansch sich los von der ewigen Quelle seines Lebens, um sich selbst in seinem Fürsichsein zu besitzen und zu genießen, so verfällt er damit dem Widerspruch sich an

<sup>\*)</sup> Den Anfang dieser Beherrschung ber Welt durch innere Freiheit von der Welt drückt einsach und schon ein Racinesches Wort (in einer seiner Tragödien) aus: Je crains Dieu et n'ai point d'autre crainte.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. die iconen Bemertungen über biefen Zusammenhang bei Sartorius a a. D. 45 f. Reander, apost. Zeitalter S. 675 f.

bie Guter biefer Welt verlieren ju muffen \*). Was er in Freiheit fich aneignen, was er im Ginklang mit der absoluten Bestimmung feines Dafeins genießen und gebrauchen follte, ohne fich davon feffeln zu laffen, 1 Ror. 6, 12, 7, 31. Phil. 4, 12. das wird jest Berr über ihn; die natürlichen Triebe feiner Seele werben, ihres wahren Mittelpunktes beraubt, aus dem Sleichmaß ihrer harmonischen Bewegung herausgeriffen und zu wilben Begierden und Leibenschaften entzundet. Leibenschaft - mit biefem Ausbrud bezeichnet bie Sprache biefe geftorten Auftande, wie fie das Leben bes Menfchen in mehr ober minder auffallender Geftalt barbietet, und beutet baburch finnvoll an. baf ber Mensch in ber Sünde bas freie, attive Berhältnif gur Welt mit einem paffiven, mit einer brudenben Abhangigteit von den Dingen ber Welt als Gegenftanben feiner Begierbe vertauscht \*\*). Indem er, felbst abgewandt von Gott, die Dinge

<sup>\*)</sup> Apol: Conf. Aug. art. de peccato orig.: aegra natura, quia non potest Deum timere et diligere, Deo credere, quaerit et amat carnalia (p. 54. ed. Rechenb.). Carnalia find aber im Sinne der Apologie die Objekte nicht bloß der finnlichen Begierde, sondern alles weltslichen und selbstischen Strebens. — Es ist ein bedeutsamer Zug in der Parabel dom verlornen Sohne, daß dieser, sosgerissen dom Bater, dessen Anechte Brot die Fülle haben, im wüsten Weltseben und zuletzt in thierischem Genusse seine Befriedigung sucht und den Mangel und das Bersichmachten im Hunger sindet.

<sup>\*\*)</sup> Es ift, wie wir aus Ciceros Tustulanischen Quastionen sehen — aus dem 17ten bis 21sten Rap. des vierten Buches, welches überhaupt viel seine Bemerkungen über den hier behandelten Gegenstand enthält —, unter den Stoitern und Peripatetitern darüber gestritten worden, ob die perturbationes animi — womit Cicero die πάθη der Griechischen Cthit übersetz, vgl. Rap. 5 — ganz auszurotten oder nur zu mäßigen seinen. Mird nun freilich die aus Zeno beigebrachte Definition des πάθος zum Grunde gelegt — aversa a recta ratione contra naturam animi commotio —, so beantwortet sich die Frage von selbst zu Gunsten der Stoiter, denen wir demnach auch, wenn wir dieselbe auf unsern Begriff der Leidenschaft bezögen, würden beitreten müssen. Beschränken wir aber

ber Welt als solche, abgetrennt von der wesentlichen Beziehung auf Gott, seine heilige Liebe und Weisheit nicht mehr offenbarend — den \* 6 σ μ ο s in dem Sinne, in welchem 1 Joh. 2, 15 der Ausdruck gebraucht ist \*) — zu Gegenständen seines Strebens macht, verstrickt und verstockt sich dieses in ihnen; der Mensch meint sich ihrer zu bemächtigen, aber sie bemächtigen sich seiner.

So entsteht mit ber Erregung ber Selbstfucht augleich überall in irgend einer besondern Richtung die Weltluft (eneθυμία τοῦ κόσμου, 1 30h. 2, 17, bgl. δίε ἐπιθυμίαι κοσμικαί, wie sich in ihnen die acesseu, die verneinende Seite der Gelbftfucht, fortsetzt, Tit. 2, 12, ber entschiedene Gegensatz gegen die mahre Freiheit in der Aneignung und dem Gebrauch der weltlichen Dinge. Auch die Entstehung der einzelnen Thatfünde erscheint fast überall vermittelt durch irgend eine besondere Richtung ber enedunia, walche, junachft noch außerhalb bes wollenden Ichs in der niedern Lebensfphäre fich erhebend, daffelbe lockt und reizt fie fich anzueignen ober vielmehr fich ihr hinzugeben, fo daß aus diesem Eingehen des Ichs, d. h. des Willens in die επιθυμία die Sünde geboren wird (ξιαστος πειράζεται ύπο της ίδίας επιθυμίας εξελκόμενος και δελεαζόμενος. είτα ή επιθυμία συλλαβούσα τίπτει άμαφτίαν, Jak. 1, 14. 15. vgl. Röm. 7, 7. 8).

Für die fortschreitende Entwidelung der Sünde aus ihrem eignen Princip heraus ift es im Wesentlichen gleichgültig, in

die Frage auf den motus animi als wesentliche Aeußerung des erregten Triebes, so ergiebt sich aus dem bisher Entwidelten, daß die wahre Sthif bei der peripatetischen Forderung des bloßen Maßhaltens allerdings auch nicht stehen bleiben kann. Hätte die Ethik über die natürlichen Triebe nichts sonst aufzustellen als diese Berneinung, so wäre auch auf ihrem eignen Boden gar nicht einzusehen, warum sie die Regation nicht durchsführt dies zur Forderung nach möglichster Unterdrückung und Ausrottung dieser Triebe zu streben.

<sup>\*)</sup> Bgl. die treffliche Auslegung der Stelle in Ludes Rommentar S. 176. 177.

melcher besondern Richtung der Weltsust die Selbstsucht sich perkörpert; jedes irdische Verhältniß, jedes auf Endliches gerichtete Interesse kann jenem Princip zum Material seiner Verwirlichung dienen; die Weltselsgteit ist in allen ihren Aesten und Kweigen das grade Widerspiel der Gottseligkeit, Jak. 4, 4. 1 Joh. 2, 15—17\*). Indessen ist es bei der eigenthümlichen gottnemvandten, Geist und irdische Natürlichkeit vereinenden Stellung, welche dem Menschen auf der Stusenseiter der Weltwesen angewiesen ist, sehr begreissich, daß unter den verschiedenen Sestaltungen der selbstischen Weltbegierde ihm besonders die sinn=liche Lung, gesährlich werden und in dem von jener beherrschten Leben sich am weitesten ausdreiten mußte. Diese geeinte Zwiesnatur, diese Dualität in der Einheit des menschlichen Wesens, wodurch dieses, wie schon Theodor von Mopfuestia erstannte \*\*), als das Band des geschaffenen Universums und seiner

\*\*) In einer von Nigja, Syftem ber driftl. Lehre §. 89, aus Theo-

<sup>\*)</sup> Die ichwierigen Ausbrude Diefes Johannelichen Ausspruches, welche auf den erften Mid an Danichaismus mehr als blok anzuftreifen icheinen. laffen fich nach ber obigen Reftstellung bes Begriffes noouog gang ftreng Was ber Apostel unter bem παν το έν τφ κόσμφ berfefthalten. fieht, erlautert er felbst burch die barauf folgenden Beispiele; es find die verschiedenen Richtungen ber enebula, wie fie alle auf ben noonog fich beziehen, ihm angehören. Bon biefem Treiben insgefammt fagt Johannes, daß es nicht vom Bater ftamme, fondern aus der Welt, namlich insofern fie durch den Abfall des Menschen von Gott zur Selbstsucht für sein geftortes Bewußtsein ihren ftetigen Zusammenhang mit Gott verloren, infofern fie für ibn aufgehort bat ju fein, mas fie an fich ift, manifeftis rendes Organ Gottes, Rom. 1, 20. Dieje jubjeftibe Aufhebung bes Busammenhanges ber Welt mit Gott ift bem Begriffe nach bas Borangebende; nun erft, in ihrem Losgeriffenfein von Gott, erregen bie weltlichen Dinge bem Menfchen die faliche leibenschaftliche Begierbe in ihren mannichfaltigen Richtungen. Bgl. außer Lude a. a. D. Frommanns Johannelichen Lehrbegriff S. 262 ff. Düfterbied, die drei Johannelichen Briefe, erfter Band S. 254 ff. - Bur Erläuterung bient besonders auch bie Bergleichung mit ber Stelle bei Jatobus Rap. 4, B. 1-4.

verschiedenen Wesenheiten fich barftellt, ift gleichfam die verletzbarfte, bem Angriff am meisten ausgesetzte Stelle für bie Ginbeit auflösende Macht ber Sunde. So erscheint die Entzweiung des Menfchen mit Gott burch die Sunde überall, wenn gleich in febr verschiedenen Graden und Beziehungen, zugleich als Entzweiung amifchen ben beiben Seiten feines eignen Befens. Fallt nämlich der Geist des Menschen ab von Sott, so fällt die Natur vom Beifte ab; will dieser nicht mehr in freier Hingebung Organ fein für Gott, fo weigert fich auch jene ihm als Organ ju bienen. Wenn fonft die finnliche Ratur des Menschen jede vom erkennenden und wollenden Beifte ausgehende Bewegung bereitwillia aufnahm und mit Leichtigfeit fortpflanzte, fo ift fie jest zu einer felbftftandigen Dacht bem Beifte gegenüber mit einem eignen Geset ihrer Wirksamkeit (dem vouog er roig uelese, Rom. 7, 23), mit einem eignen, für fich bestehenden Bufammenbange ihrer Triebe und der Aeukerungen berfelben geworden: fo daß oft die hochften Momente bes geiftigen Lebens, die ebelften Entschlüsse gar nicht mehr die Macht haben sich nach außen zu verbreiten, fich die finnliche Seite des Lebens anzueignen, ihre fchlimmen Gewohnheiten zu durchbrechen.

Im weitern Fortschritt dieser Zerrüttung tritt nun zwar an die Stelle dieses Streites zwischen Geist und Sinnlichkelt wieder eine Einheit, aber eine falsche, auf den Kopf gestellte, indem Wille und Verstand sich zu stets bereitwilligen ausstührenden Organen für die Forderungen der sinnlichen Triede und Bezgierden entwürdigen. Da indessen Wille und Verstand immer aus einen gewissen Zusammenhang der Lebensmomente dringen, die sinnliche Begierde dagegen auf augenblickliche Befriedigung, so können auch in dieser umgekehrten Ordnung häusige Reibungen

doret Quaest. XX. ad Genes. angeführten Stelle. Einen ähnligen Gedanten hat Augustinus ad Ordsium contra Priscill. et Origen. c. 10.

zwischen beiben boch nicht ausbleiben, die dem Menschen, in dem ber entzügelte sinnliche Trieb das Feld zu behaupten pflegt, seinen elenden Stlavendienst in diesem Zustande von Zeit zu Zeit sühlbar machen.

In biefer angemaßten Berrichaft bes finnlichen Triebes entbedt fich leicht eine amiefache Richtung. Wir bezeichnen bie eine als positive Genufssucht, wie fie in Wolluft unb Schwelgerei aller Art, in unerfättlichem Jagen nach augenblicklichen Befriedigungen ber finnlichen Luft fich offenbart. Eben baburch, bag bie Befriedigung ber Begierben eine im Moment vorüberfliegende ift, erregt fie in beren Anechten das raftlofe Treiben und die wüfte Maglofigkeit. Das find die krampfhaften Anftrengungen bes Luftbienftes ben finnlichen Genuß, ber ihm in jedem Augenblick entschwindet, festzuhalten, schon barum vergeblich, weil der Reiz des Genuffes durch die Begierde bedingt ift, die doch im Genuß sofort erlischt. Die andere Grundrichtung ift die negative Genuffucht, die ihre Befriedigung barin findet fich gang ber Passivität zu überlassen. Daraus entspringen besonders die Sünden der thatenlosen Trägheit, der feigen Weichlichkeit und Schlaffheit.

Wenn nun hiernach diese vielgestaltige Weltlust der Selbstsucht die mannichfaltigen Stoffe zusührt, an denen sie sich sortschreitend entfaltet, so ist es doch gerade dieser Zusammenhang zwischen Selbstsucht und Weltbegierde, welcher das menschlich Bose in seiner Entwickelung zum teuslisch Bosen, zur bewußten Selbstvergötterung und weiter zum brennenden Hasse gegen Gott und gegen alles geschaffene Dasein als solches hemmt und aufhält. Indem das Princip der Selbstsucht sich durch Vermittelung ber Weltlust nach ihren mannichsaltigen Richtungen realisirt, werden ihm diese zugleich zur Verhüllung\*); in diesem un-

<sup>\*)</sup> Auch die theologische Betrachtung des Bosen hat fich von dieser Berhüllung nicht selten täuschen laffen und fie für das Wesen der Sache

abläffigen Treiben und Nagen nach ben einzelnen Gegenstinben ber Begierde wird bas Ich nur felten es recht inne bafices fich felbft zu feinem Bogen gemacht bat. Diefe relatibe Bemußtlofigteit ber Rinder diefer Welt aber bas eigentließe Princip ihres Bebens begründet allerbings eine Milberunte ihrer Schuld, welche bann erft ihren wochsten Gipfel etftelat, weire der Mensch durch die Stillen best weltlichen Trotbens Beildnrch ben entfehlichen Rein ber Stenbe, bie Geloftachte erkent, obnte nach ber Zenfterung beffelben in fich au fitreben. Und bier ift es unter den verschiedenen Richtumen ber Welluft die unmittelbar auf finnlichen Gemis gerichtete Begierbe, beren Bereichaft posalialich accianet ist tene Bewurttwliedeit au untervalten: wührend die Leidenschaften des Geiges, der Berrichsucht, bet Chrlicht, bes Sochmuthes ungleich bumere Schleier finb, welche De finftee Geftalt der Selbstfucht nur leicht verhillen: Inbem jette, gang im Augenblicke lebend, nur den eignen Genuß verfolgt; konint-Ke mit den Rechten ober auch mit den gleichen Bespehungen Anberer, fo lange es ihr nur an Mitteln bes Genisses micht febit." nicht nothwendig in unmittelbaren Kampf, fondern extrent fieh wohl eber bes gemeinsamen Treibena"). Dieje bagegen feben fich get

selbst genommen, 3. B. in der oben besprochenn Auffassung der Sande als conversio a majori deno and minus donum, insesen sie unter letzterm nicht die freatürliche Selbstheit, sondern die außern Gegenstände der Begierde versteht.

<sup>\*)</sup> Die Leidenschaften der Sittaliakeit find in der Rogel gekille, die der Herschiucht, Ghriucht, des Geizes, Hochmuthes, Haffes ungeleitigteit aber, auch in ihren verdexdielen Fornien, liegt immer noch für den Menschen eine Segenmacht gegen die Steigerung des stitlichen Berderbens dis zum äußersten Bipfel. Die Gesclichkeit hat eine ausgektichene, nivellirende Macht, gegenkter den höchken stitlichen Gebungen spwie den tiessten Erniedrigungen. Sie strebt nach Durchschaftlit und Mittelmaß; der Mensch, die seltenen Ausnahmen völlig fester und selbstiständiger Charattere abgerechnet, ist in der Einsamteit immer wert sonen Underschaftlichen der Gesellschaft. — Bellarmis spannt jenen Underschaftlichen der Gesellschaft.

nöthigt ben gleichen Besitz in Andern zu negiren und ihm entgegenzuarbeiten, so daß sie dabei nicht bloß den Antrieben des Angenblickes folgen, sondern einen höhern und sestern Standpunkt wählen-zu planmäßiger Umfassung und Beherrschung eines größern Sanzen. Wirtt die Selbstsucht als Mittelpunkt eines weitern Areises, muß sie sieh mannichsaltigerer Mittel bedienen, um ihre Absichten zu erreichen, so kommt sie dem Menschen, indem das Berhältniß des eswistischen Zweckes zu diesen Nitteln für ihn Gegenstand der Beslexion wird, als bestimmundes Princip seines Lebens deutläcker zum Bewußtseinin").

Dieses wertwindige Benhaltnis zeigt sich besonders im Geiz und in den verwandten Leibenschaften. Der Geiz ist zunächst auch Abhängigkeit von der bestimmenden Macht der Sinnlichkeit; aben diese bestimmende Macht ist hier indrest geworden; nicht den sinnlichen Genuß selbst, sondern die Mittel zur Befriedigung der Bedürfnisse des sinnlichen Lebens überhaupt macht der Seizige zum Gegenstande seiner leidenschaftlichen Anhänglichseit. Es ist die Abhängigkeit einer seigen und furchtsamen Seele, die nicht den Muth hat dem gegenwostrtigen Augendlick zu ergreisen, sondern nur die Zukunst bedentt und mit Ausopferung der Gegen-

jchied bis zu der Behauptung: burch jene Leidenschaften werde der Mensch bem Thiere, durch diese den Damonen abnitch, lib. II, de statu peccati cap. 2. Ein ahnlicher Gedante kommt in Kants Religion innerhalb der Grenzen der blogen Bernunft vor S. 16—18 (zweite Aufl.).

<sup>\*)</sup> Und doch wenden sich die Messchen nach dem unzweideutigen Zeugniß der Ersahrung leichter dan den Schaden der sinklichen Lust zu einer Art Reue als von den Schuden der Sucht nach Ehre, hab und Sus, herrschaft. — Dieß hat aber darin seinen Srund, daß von der großen Menge zu allen Zeiten das Treiben ver Selbstucht, so lange es sich nur im den Schranken einer gewissen Ehrbarkeit und äußern Sesenschlichteit halt, gar nicht recht als Stude erkannt wird. Die gewöhnliche Denkweise läßt sich eben von der Erscheinung gefangen nehmen; da ist es denn natürlich, daß die Studen, in benen der Mensch sich senkutzielbar heradwilrdigt, ihn leichter demultsigen als die, in denen er sich selbst erhebt.

wart sich diese zu sichern bemüht ist. Indem sie nun in diesem ängstlichen Bemühen ihren eigentlichen Zweck niemals in Besitz zu nehmen wagt, sondern sich immer mehr in die Mittel verstrickt, als wären sie ihr Zweck — so daß sie gerade das, was sie für die Zukunft verhüten will, Mangel und Roth des sinnslichen Lebens, sich in jeder Gegenwart selbst anthut —, verhüllt sich ihr Zweck auch dem Bewußtsein; die unmittelbare Macht der Sinnlichseit, die materielle Decke des Egoismus, tritt zurück, und damit zugleich offenbart sich gerade im Geiz die Selbstsucht in widrigster Nacktheit.

Aus dem hier bargelegten Verhältniß begreift fich die nicht feltene Erscheinung, daß Menschen, welche übrigens gang von rober Sinnlichkeit beherrscht werden, öfters nicht bloß im Allgemeinen an Anderer Wohl und Weh autmüthig theilnehmen. fondern unter Umftanden fogar edelmuthiger Aufapferungen bes eignen Intereffes fich fähig zeigen. — Es liegt eine Wahrheit in Samanns naiv ausgebrücktem Gebanten, daß die finnliche Bedürftigkeit unfrer Natur uns erhalten habe, mahrend höhere und leichtere Geister ohne Rettung gefallen feien\*). In der That findet das Brincip der Selbstsucht an der schweren irdischen Leiblichkeit eine hemmenbe Schranke, von ber es gehindert wird feine finftre bamonische Tiefe im bieffeitigen Leben bes Menschen gang ju enthullen. Ift die Gelbitfucht ein feines, geiftiges Gift. fo erhalt es hier gleichsam einen Zusat grober, irbischer Stoffe, ber den Brocek feiner Verbreitung durch alle Abern und Nerven des innern Lebens aufhält und erschwert. Bermoge dieser feiner finn= lichen Natur befindet fich der Mensch in einer vielfach verzweigten Abhängigfeit von Seinesgleichen und von ber äußern Natur. und eben diefe Abhängigkeit läßt das Princip der innern Rolirung nicht zu ber burchgreifenden Entschiedenheit gelangen, Die es

<sup>\*)</sup> Werfe Bd. 1, S. 148 (Ausgabe von Fr. Roth).

auf anders gebilbeten Stusen der Weltwesen zu offenbaren vermag. Die Macht des Bösen, die dei vollkräftiger und vollkommen bewußter Koncentration den Menschen, der sich ihr hingegeben, in den Abgrund rettungslosen Verderbens hinabstürzen würde, wird im fortwährenden Drange des vielbedürftigen sinnlichen Lebens gezwungen sich in die unendliche Mannigsaltigkeit einzelner verkehrter und nichtiger Bestredungen zu zersplittern. Und so hält dieselbe schwache Sinnlichseit, die der beharrlichen, immer sich gleich bleibenden Vereinigung aller Kräste des Menschen im Suten hemmend entgegentritt, ihn nicht minder von dem energischen Sichzusammennehmen im Bösen zurück.

Auf bemielben Grunde beruht es, daß in Menschen, beren ganges leben ein Bilb ber tiefften fittlichen Berruttung zeigt, fich zuweilen ein Rest bes Guten gerade in diejenigen sittlichen Bebensgebiete gerettet bat, welche fich unmittelbar an die finnliche Seite unfers Wesens aufchließen, namentlich in bas Gebiet bes Kamilienlebens. Rach außen jeber Ungerechtigkeit, jedes Frevels fabig, aben fie gegen bie Ihrigen nicht felten eine fich felbst vergeffende Liebe, eine aufopfernde Treue. Allerdings haben folche Ericheinungen nur einen febr untergeordneten fittlichen Werth; bie Ramilie ift bem Menschen hier im Grunde nur ein erweitertes 3ch; aber immer ift doch barin ein ethisches Moment anzuertennen, bag er baburch zu einer Erweiterung feines Ichs (welche, um bieg gur Berbittung eines Migberftanbniffes gu bemerten, in ber finnlichen Geschlechtsliebe an fich noch nicht liegt) getrieben wird, zu einer folchen Erweiterung, bie ihn in einzelnen Sandlungen fein felbstisches Intereffe ber Theilnahme an dem Wohl Anderer wirklich unterzuordnen bewegt. So setzt auch hier die finnliche Ratur des Menschen der Vollendung des fittlichen Verberbens eine Schranke entgegen, die denn zugleich wieder ein An-Inupfungspunkt für die Wieberherstellung ift.

Indem das Geschöpf fich durch die Selbstfucht und Westluft losreifit von Gott, fällt es mit feinem gangen Dafein ums mittelbar ber Unmahrhait anheim. Wahrheit im:babera, realen Sinne bes Wortes hat das leben des personkiehen Geschöpfes nur, wenn es fich in ber stetigen Bemeinschaft mit Bott entfaltet; benn nur bann ift es mit fich felbft, b. h. feine thatfächliche Wirklichkeit mit feiner 3ber, im Ginklang - ein Gebanke, ber in bem Epangelium und ben Briefen bes Rohannes in mannichfachen Formen ausgesprochen wird, besonders banin, daß das elvas en rõe alnostas und das elvas en roj, Croj, als wesentlich gleichbebeutende Bezeichnungen gebrancht werden, bal. Joh. 18, 37. 1 Joh. 3, 19 mit. Joh. 8, 47. 1, 306. 4:4. 6. Es bleibt burchaus etwas Widerfinniges, wenn es gleich ungehligemal wirklich wird, bag ein geschaffenes, alle feinem Dafein nach schlechthin abhängiges Wefen in fich felbst bas Centrum feines Lebens sucht. Und wie groß und gemaltig immer ein Menfchenleben erscheinen mag, welches bas Princip ber Selliftucht im fich zur entschiedenen Herrschaft erhoben hat, es ift doch mur:eine große Linge, ein in fich felbst Berinaltenen und Wideringechenben, welches fich ben Schein eines Festen, Gangen giebt, Auch tann fich ein folches Leben bem Innewerben seiner eignen Unwahrheit niemals gang entgieben. Denn die Befriedigung, die es für fich felbst in irgend einer Richtung ber Welklust sucht, vermag es nimmermehr zu finden, und fo wird fein felbfiliches Streben zu einem verzehrenden Tantalischen Durft. Die Gelbstfucht ist zugleich ber tieffte Seibst betrug; ans ber Gemeinschaft mit Gott, in ber allein ber Quell wohrer Befriedigung für ben Menfchen ftromt, lagt er fich berausloden burch die Borfpiegelung einer eigenmächtigen Bofriebigung in ber Abfonberieng bon Sott und verfallt bamit bem peinvollen Loofe raftlos einem Biele nachjagen zu muffen, welches immer vor ihm flieht 3ndem er fich zu einer vollkommenen Selbfiftunbigkeit zu erheben

und ganz in sich selbst zu ruhen meinte, sindet er sich in einen tiefen qualenden Widerspruch seines ganzen Daseins verstrickt. — Demgenätz wied denn auch in der heiligen Schrift die Sünde vielsach unter dem Geschtsdunkt der Tänschung und des Betruges durgestellt; z. B. Hebr. 8, 18. Röm. 7, 11. Genes. 3, 13. 1:Aim. 2, 14. 2 Kor. 11, 8. Köm. 1, 27. Apotal. 12, 9. 13; 14. Am bedeutungsvollsten ist hier der Ausspruch Christiselsst, in welchem er den Teufel, nachdem er ihn als den Urbeder voshaften Strebens und mörderischen Hasses im Menschengeschischt dargestellt, als Lügner und Bater der Lüge bezeichnet, Ind. 8, 44. Ugl. 2 Thes. 2, 9. 10. 1 Joh. 2, 22, die Charalteristist des ävernelzerog, äverlzoesog.

Wenn Hiernit anerkannt ist, daß die Sünde wesenklich den täurschen Schein an sich hat, indem sie dem Menschen unabläffig eine Befriedigung vorspiegelt; die sie ihm nimmer genukhren kann\*), so müssen wir uns ausdrücklich gegen die Borstellung verwahren, als werbe dadurch die Schuld der Sünde vervingert oder toobs gar aufgehoben, indem sie nur zu Stande koneme durch Bermittelung des Jrrihums, der für ein Wesen von einzesschränkter Erbenntnis unvermeidlich sei\*\*). Richt darin

Der hebräsche Sprachgebrauch deutet auf diese Seite der Slinde, indem er den Stinder III die Slinde IIII nennt. über die weitern' Begeichetungen des Wisen im A. T. von diesem Grundbegriff aus vol. Dup feld, die Pjakmen, B. 1, S. 214—218 (zweite Aust. herausgegeben von Riehm). — Rägelsbach vergleicht mit III den griechischen Begriff der «τη, homerische Theologie S. 271. Daß auch als ursprüngliche Bedeutung von αμαρτάνειν das Bersehlen des Zieles anzunehmen ist, wußbe schon oben bemerkt (S. 118).

<sup>\*\*)</sup> Diese Betrachtungsweise ber Sünde hat besonders Töllner geletend gemacht. Theol. Untersuchungen, St. 1, Abhandl. IV. Bon der Freude aus den bosen handlungen. St. 2, Abhandl. IV. Bon der Erbstrude. Abh. V. Die Gitte der menschischen Natur. Wie in den ersten Sagen der fetzen Abhandlung die endamonistischen Grundsage dieser

besteht ja die Täuschung, daß das Böse für das sittlich Gute selbst genommen wird, sondern darin, daß der Mensch in der Sünde fälschlich die höchste Befriedigung für sich zu sinden meint. Die höchste Aufgabe für den Menschen ist aber keines-weges seine Befriedigung zu suchen, sondern in der Gemeinschaft Sottes und in der Übereinstimmung mit seinem heiligen Willen zu leben.

hiermit erledigt fich benn auch von felbst jene philanthropische Anficht von der Sünde, welche sich diefelbe daraus erklärt. daß der Mensch das Angenehme dem Guten vorziehe, was wegen bes ihm einwohnenben Verlangens nach Glüdseligkeit nicht fehr ju verwundern fei. Es ift bagegen einfach ju fagen, bag es eben das Wefen des Egoismus ift die Glückfeligkeit biefes eingelnen Ichs gum bochsten Iwed zu erheben, fatt fie ber beiligen Nothwendiakeit des göttlichen Willens schlechterdings unterzu-Ein folch verkehrtes Princip muß eben auch schon irgendwie Raum gewonnen haben im menschlichen Bergen, wenn ihm die Täuschung widerfahren soll, daß es in sich selbst die vollkommene Befriedigung befiten könne. Sonft würde es wiffen, daß es fich felbst nur finden tann, wenn es nicht fich, fonbern Gott fucht. Namentlich bei manchen besondern Gestalten der Sünde, wie bei Geiz, Haß, Neid, Rachfucht, ist es selbst schon ein Phanomen ber unnatürlichsten Berkehrung, daß bas Berg in ihrem Dienfte eine leidenschaftliche Befriedigung zu fin= . den vermag; so daß hier besonders offenbar wird, wie die Erklarung aus biefer Reigung zu angenehmen Empfindungen nur eine Erklarung ber Gunbe aus ber Gunbe ift.

Anficht mit der unbefangensten Offenheit dargelegt werden, so muß die zweite Abhandlung besonders einleuchtend machen, wie zerfibrend die Folgesage dieser Theorie für den Glauben an Gottes heiligfeit find.

Wie nun die Selbstsucht hiernach nicht aus dem täuschenben Schein entsprungen ift, fo ift natürlich die Soffnung beret nur schlecht begrundet, welche fich vorstellen, diefer Schein als ein in fich nichtiger konne ja unmöglich von unvergänglicher Dauer fein, fondern muffe bem bethörten Menschen irgendmann in feiner Richtigkeit offenbar werden, d. h. verschwinden, und fo mit ihm augleich bie Sunbe. Diefe allau bequeme Erlofungstheorie, nach welcher fich die Befreiung bes Menschen von ber Bewalt ber Stinde gang von felbst macht, verdankt ihre Entftehung entweder einer bürftigen und schwächlichen Auffaffung ber Sunde oder jener gang überschwenglichen Borftellung von ber Macht des Denkens über die Reigung und den Willen, in der schon Spinoga befangen war, und mit ber fich heut zu Tage viele Minger ber logischen Philosophie über fich felbst und über ihr wahres Bedürfnig täufchen. Gine tiefere Erforschung bes Wefens ber Sunde und eine grundlichere Erwägung des Verhaltniffes zwischen Wille und Erkenntnig überzeugt uns, bag überhaupt kein Denken und Erkennen für sich allein die Macht hat ben Menfchen von der Gewalt der Sunde zu befreien \*) — fo daß, wenn nur erst richtige und deutliche Begriffe vom Wesen des Suten und bes Bofen im Berftande maren, der Wille von felbst ihnen folgte —, am wenigsten aber ein folches rein negatives Erkennen bes Nichtigen und Widersprechenden in allem Bofen. womit ja noch keinesweges die Erkenntnig der positiven Wahrbeit gegeben ift; und wer nicht vor der tiefen Entzweiung des

<sup>\*)</sup> Womit auch Joh. 8, 32 nicht im Widerspruch steht; benn das Erkennen der Wahrheit, welches dort als das freimachende bezeichnet wird, hat das µévesv év τῷ λόγφ τοῦ 'Ιησοῦ, das ἀληθῶς μαθητήν αὐτοῦ εἶναι zu seiner Voraussetzung. Aber das bloße Denken der Freiheit in ihrer berntinstigen Rothwendigkeit ist von dem wirklichen Freiwerden noch unendlich weit entsernt; dazu gehört noch etwas Anders als menschliche Gedanken.

menichlichen Lebens, ungehoriam bem Delphiiden Spruch! wonde. seavron! furchtsam bas Auge verschlieft, ber wird wissen, wie oft ein beutliches Bewußtsein von bem innern Gienbe ber Sanbe und von der Nichtigkeit ihrer Borfviegekungen zusemmen ift mit ber behartlichen Fortsetzung bes Stindigens in einer bestimmten Richtung. Andrerseits ift gar tein Grund vorhanden gu gweifeln, daß der von Gott abgekehrte Wille auch in allen kinftigen Buftanden bes menschlichen Dafeins die Macht behaupten wird. wenn an irgend einem Wendepunkt, & B. im Tobe, eine bestimmte Form der Selbstbeltigung nothwendig in fich zerbrickt (1 Joh. 2, 17), immer neue Formen berfelben zu erzeugen. Denn wollen wir unfer fittliches Bewuftfein nicht Lingen ftrafen. fo muß uns hiefes feststehen: ber täuschende Schein in biefem ethischen Gebiet entspringt aus der Verkehrung des Willens, nicht die Verkehrung des Willens aus dem täuschenden Schein. hat ber Mensch sich erst jenem grundverkehrten Princip ergeben feine eigene Glüdfeligkeit zum unbedingten 3med aller feiner Bestrebungen zu machen, so muß ihm aus biefer faulen Burzel eine Fulle ber verberbteften Borftellungen von bem Wefen menfclicher Glückseligkeit erwachsen. -

Ist aber die Selbstsucht schon unmittelbar Selbstbelstgung, so erzeugt sie zugleich nothwendig die Lüge gegen Andere, den bewußten Frevel an dem Rechte des Mitmenschen, im Verlehr mit uns es mit uns selbst zu thun zu haben und nicht mit einem Gebilde unsrer Willtür, das wir ihm vorhalten. Der Selbstsüchtige, der über dem besondern Interesse sichs nichts Höheres und Allgemeineres praktisch anerkennt, muß bald genug ersahren, daß ihn diese Sinnesart nicht bloß mit denen, die gegen ihn selbst das gleiche Versahren anwenden, sondern auch mit Solchen, welche ihr Verhalten gegen Andere nach dem Grundsatz der Gerechtigkeit einzurichten streeden, überdieß auch mit den Ordnungen des gemeinsamen Lebens in immerwährende

Berwidelungen ftutzt. Der Menfeh ifolirt fich in ber Glinbe und bedarf boch taufendfach der Gemeinschaft mit Andern. Diefer Gemeinschaft und ihrer Bortheile würde er fich felbst vielfach benauchen, wern er jenes Princip ber Folirung überall gang offen darlegte. Dadurch fieht er fich genöthigt die wirkliche Beschaffenheit feiner Gefinnungen und Bandlungen zunächst etwa in einzelnen Beziehungen, bann wohl auch im Sanzen und Gro-Ben hinter allerlei täuschende Masten zu verbergen. Wir bürfen biefen Busammenhang als einen allgemeinen bezeichnen; benn wie oft wir auch die entschiedene Selbstlucht, wo fie einen geficherten, unabbanaigen Auftand bes aukern Lebens im hinterhalte hat, mit der offnen Darlegung ihrer verabscheuungs= würdigen Gefinnungen prahlen sehen, so wartet fie doch im Grunde nur auf die Berfuchung durch irgend eine Gefährbung ihrer Zwecke, um fich fogleich in undurchdringliche Schleier zu büllen.

So fest ber Brocek ber Trennung und Molirung, welcher mit der felbstflichtigen Weltluft begann, in der Lüge fich fort, indem nun der Mensch nicht blog nicht für Andere hanbeln. und wirken, fondern auch nicht mehr für fie bafein will als Gegenstand ihrer Erkenntniß. Ja fo gewaltig wird ber einmal aufgereizte verkehrte Trieb, daß die Linge, ursprünglich das Rind felbstfüchtiger Beftrebung, fich im weitern Fortschritt ihrer eignen Entwicklung häufig von ber Mutter ganz losreißt, daß fie auch da angetroffen wird, wo fie gar nicht mit irgend einem befondern Intereffe der Selbstfucht zusammenhängt, wo nur die frevelhafte Luft an der Täuschung Anderer fie erzeugen konnte. Es wird auf diesem Wege bem Lügner wie zur andern Natur mit der heiligen Gabe der Rede ein entfehliches Spiel zu treiben, und indem er fo Wesen und Erscheinung in feinem eignen Leben ganglich außeinander reißt, wird ihm allmählich alle Wirklichkeit zum Unding und Gespenst, so daß er am Ende felbst nicht mehr zu unterscheiden vermag, was in seinem Leben Lüge und was Wahrheit ift.

Die Lilge, die nicht mehr aus Eigemuß, sondern aus Lust an der Täuschung Andrer entspringt, sührt uns zu einem neuen Entwickelungstriebe aus der Wurzel der Selbstsucht, welcher mit dem Hochmuth beginnt und im Hasse sich vollendet. Denn wo die Lilge jenen Charakter annimmt, da hat sie zu ihrer Quelle die hochmüttige Selbstbefriedigung des Ligners in Bewußtsein seiner Überlegenheit über den Irregestihrten. Dieß Bewußtsein verschafft er sich eben dadurch, daß er den Andern zum Spiele seiner Willfür macht.

Der Hochmuth ift die unverhüllteste Gestalt der Selbstiucht. Nicht bloß in der Weltluft und der eigennutzigen Rige erscheint fie noch verhüllt, sondern auch auf den weitern Stufen diefer Entwickelung, in Ungerechtigkeit und haf, bient ihr ber Ariea ber befondern Intereffen und die leidenschaftliche Erregtheit burch irgend eine von bem Gegenstande bes haffes ausgehende hemmung gewiffermagen zur Dede. Im hochmuth macht fich bas Brincip der isolirenden Selbstsucht als solches formlich geltend. Darum aber bezeichnen wir ihn dennoch als die erfte Stufe in biefer Entwickelung, weil ein feinbliches Eingreifen in bie Spharen anderer Berfonlichkeiten, worin offenbar eine gesteigerte Energie ber Selbstsucht sich bethätigt, in ihm unmittelbar nicht liegt. fondern vielmehr eine erträumte Befriedigung in fich felbft. hier wird der Mensch nicht durch ein unruhiges Begehren und Streben aus fich felbst herausgetrieben und an irgend ein Objett gebunden, sondern in einsamer Abgeschloffenheit buntt er fich felbst genug. Er verfenkt sich in ben Genuß und die Bewunderung seiner selbst; statt fich als ein einzelnes Glied im Bangen zu erkennen und burch bie bemüthige Anschließung an Andere fich felbst und zugleich diese Andern zu erganzen, maßt er sich an schlechthin für sich ein Ganzes zu fein.

Dabei tann es geschehen und geschieht auch fast immer, daß ber hochmuthige in biefe fich fpreizende Gigenheit irgend einen besondern Besitz mit hereinzieht, um ihn als den einzig werthvollen geltend zu machen. Aft biefer Befit von niederer Art. ber Aeukerlichkeit und bem natfirlichen Leben angehörig, wie in bem Stolz auf Reichthum, auf hoben Rang, in bem Standesftola - fofern folder Stola gum Brincip ber verachtenben Ausschließung des Andern wird, denn nur badurch ift er Hochmuth -, so scheint hier ber Hochmuth nur durch die ausschweifendste Berblendung des Egoismus fich das Dürftige und Geringe ber objektiven Grundlage, auf die er fich stütt, verbergen zu können. Und boch läßt es fich bei ber außern Abgeschloffenheit biefer Befitthumer noch eher begreifen, wie ber Gingelne bagu tommt fie jum Mittel eines extlusiven Selbstgefühls zu machen: Je höher und innerlicher bagegen bie Guter find, beren Befit bem hochmuthigen zu biefer einfamen Berherrlichung feines eignen Iche dienen muß, besto tiefer ift die Berkehrtheit, weil fie mit ber Ratur ber Sachen in befto harterm Biberftreit fteht. Dabin gebort querft ber Wiffensftolg, wie er bei bem Ginen mehr die materielle Erudition, bei dem Andern mehr die Form bes Wiffens zu feiner Grundlage macht. Ihm fteht gegenüber ber Stola auf praktische Wirkfamkeit in ber Welt, auf Macht und Einfluß. Schlimmer als beibe ift ber Tugen bftolg, die Selbftgerechtigkeit, jene tiefe Berblenbung bes Menschen, die ihn verleitet fich in seiner vermeintlichen Vortreff-Lichkeit zu bespiegeln und feine fittlichen Leiftungen für volltommen genügend den göttlichen Forderungen zu halten. Seinen Gipfel ersteigt ber Hochmuth in dieser Richtung als geiftlicher Stold, welcher bem, was feiner Bestimmung nach bas schlechthin Allgemeine ift, eine partikuläre Bedeutung zu geben sucht und sich darum mit Vorliebe auf allerlei Apartes und ganz Absonderliches im Gebiet der Religion, woran sich die Eindildung einer ansschließenden Bevorzugung nühren kann, zu wersen pslegt. Das Gift des Hochmuthes muß hier um so zerstdrender wirken, je greller der Widerspruch ist zwischen ihm und dem Wesen der Frommigseit, je mächtigere Antriebe zur Demuth und Selbstdvergescheit im Bewußtsein des Berhältnisses zu Gott liegen. Es ist ein merkwilrdiges Zeugniß, wie tief die Reigung zum Gigendünkel und Hochmuth im menschlichen Herzen wurzelt, wie sie sich, während alle ihre hexaustzetenden Schößlinge abgebrochen werden, im Innersten heimlich zu behaupten vermag, daß selbst ein Gemüth; in dem wahre Frömmigkeit keimt, der Gesahr nicht entnommen ist die schlimme Saat des geistlichen Stolzes in sich ausschießen und jenen Keim allmählich ersticken zu lassen.

Man würde übrigens die Ratur des Hochmuthes ganglich vertennen, wenn man feinen Grund in einer maglosen Werthschähung des Gegenstandes, welchen er in fein Interesse zieht, suchen wollte. In diesem Ralle müßte die wahre Frömmigteit aum Sochmuth führen: benn fie ift nur da, wo das Berhaltnig zu Gott in feinem unbebingten Werth anerfannt wird. Der Hochmuth ift nicht eine leibenschaftliche Hingebung an die Dinge, in der die Selbstfucht, so zu sagen, indirekt wird und badurch dem Bewußtsein sich mehr entzieht, sondern ein ftarres. unmittelbares Tefthalten an dem eignen 3ch. Daburch unterscheibet sich der Hochmuth bestimmt von der Weltluft, auch wo er mit ihr in den Gegenständen, mit benen er fich bruftet, qusammentrifft. In der Weltluft identificirt das 3ch fich mit den Dingen, im Hochmuth ibentificirt es die Dinge mit fich. Nicht an fich find bem Hochmüthigen biefe Guter von dem hochften Werth, fondern nur infofern und weil er fie hat. Die Geltung, die er für seine Subjektivität in Anspruch nimmt, beruht nicht

auf ber Meinung von der Vortrefflichteit und Erhabenheit der Sache, in die er sein Interesse legt, sondern diese Meinung derucht uttigekehrt auf der ausschliehenden Geltung, die der Hochmilitätige für seine Subjektivität in Auspruch nimmt. Mit der Anserkeinung und Bewunderung derselben Sache in Andern giedt eit sich nicht ab, und könnte er sich jener irgend einmal gar nicht entziehen, so würde sie nur die seindseligen Regungen des Keides in ihm weden.

Barum fahrt bie Konfequeng bes hochmuthes einen im Bofen energifchen Geift wohl zu ber Maxime fich burchaus nicht an einen bestimmten Inhalt zu heften, sondern von jedem nach Beburfnif ber Umftunbe mit Leichtigkeit abzulaffen, um nur Aberall feine formelle Willfilt geltend zu machen. Sein 3ch, fein Wille foll herrichen, und Riemand foll ihn an einem bestimmten 3wed festhalten konnen. So entspringt aus bem Hochmuth, indem er aus seiner Berschloffenheit beraustritt und gegen feine Umgebungen gleichsam bie Offensive ergreift, bie thrannifche Berrichfucht, mit ber wir hiernach jenen naturgemaken Drang best gewaltigen Geiftes bie Menschen im Ramen eines großen, objektiven Zwedes zu beberrichen nicht verwechseln Mehr in verneinender Form erscheint dieselbe Grundrichtung bes verkehrten Willens als Gigenfinn, in welchem bas 3ch es fich zur Aufgabe macht gegenüber ber Zumuthung fich einem andern Willen ober einer allgemeinen Ordnung unteranordnen feine formelle Selbstständigkeit als folche ju behaupten.

Es giebt eine zarte, innerliche Gerechtigkeit, die nur aus bem Bestreben nach der Regel der selbstverleugnenden Liebe mit den Menschen zu verkehren entspringen kann. Wer gründlich erkannt hat, wie tief im Menschen die Selbstsucht wurzelt, nicht bloß seinen Willen zerrüttend, sondern auch sein Urtheil versälschend, der weiß auch, wie sehr er bei jedem Zusammenstoß seiner Ansprüche mit fremden den Sophisten im eignen Herzen

zu fürchten hat, ber nur scharfsichtig ist für die eignen Rechte, aber blobe die des Andern zu erkennen. Um in solchen Verwickelungen mit Andern wirklich gerecht zu sein, muß man durchauß mehr als gerecht sein wollen. Gine genauere Untersuchung dieser seinern Gerechtigkeit wird Jedem zeigen, daß sie die Phantasie der Liebe voraussetzt, die die Kunst versteht sich auf den fremden Standpunkt zu versehen.

Aber wo diefe unmittelbar in der Liebe wurzelnde Gerechtigkeit fehlt, trifft man doch oft ein Gefühl der Achtung bor den entschiedenen Rechten bes Andern, soweit fie dem roberen fittlichen Sinn erkennbar find. Menschen, bie fich fibrigens gang von den Antrieben der Selbstsucht beherrschen laffen, scheuen fich doch die Pflichten der Gerechtigkeit gegen ihre Mitmenschen mit Bewuftfein zu verleten. Selbst bem Sochmuthigen gilt ein beftimmtes Recht beffen, ben er verachtet, oft noch für eine Schrante, die er fich verpflichtet fühlt zu achten. Darum ift es als eine gefteigerte Entwickelung bes felbftfüchtigen Brincips anzusehen, wenn auch diese Schranke von ihm durchbrochen wird, wenn die Ungerechtigkeit fich jeden Gingriff in die Rechte Andrer erlaubt, ben nur die Klugheit gestattet. — Das Unternehmen ber frangofischen Revolution, Die Vorspiegelung heutiger Boltsverführer bie außern Berhaltniffe aller Menschen auf ben Fuß der Gleichheit zu fegen erkennt jeder Befonnene leicht als einen mahnfinnigen Ginfall, ebenfo entblößt von vernunftiger Nothwendigkeit wie von praktischer Ausführharkeit; aber es giebt über der aus der Natur des menschlichen Lebens entspringenden Ungleichheit eine Gleichheit, an der Jeder auf feine Beife Antheil hat. Jeder tann von jedem Andern fordern, daß er die bestimmten Rechte, die ihm als perfonlichem Individuum in der Gemeinschaft zustehen, mag nun übrigens feine Stellung in berfelben eine beschräntte oder weitumfaffende fein, unangetaftet laffe. Und diese Forderung die wesentliche Gleichheit im prat-

tischen Gebiet wenigstens negativ zu achten ift es, die die Ungerechtigkeit verlett. Sich felbst fest bier ber Einzelne als schrankenlos berechtigt, alle Andern fich gegenüber als rechtlos, fich als Person, alle Andern als Sachen. Sie Alle — bas ift bie Maxime, die der Ungerechte thatsächlich geltend macht follen an das Gefet gebunden fein, und webe ihnen, wenn fie irgend einem Anspruch, ju bem er fich burch biefe Orbnung bes gemeinfamen Lebens berechtigt findet, zu nahe treten wollten! er aber foll vom Gefet ausgenommen und Niemandem etwas schuldig sein. Daber die tiefe Emporung, mit der der Mensch bie felbstische Ungerechtigfeit eines Andern gegen ihn zu empfinden pflegt. Und gewiß ift fie, gang abgesehen von eigner Beeintrachtigung, biefer fittlichen Emporung vollfommen würdig; bie Gleichgültigkeit gegen frembes Recht ift eine ber wibrigften Beftaltungen ber Selbstfucht. -

In berselben Richtung sortschreitend offenbart die Selbstsucht sich weiter als zerstörender Has. Beherrscht einmal das
Princip der Selbstscht entschieden das Leben des Menschen, so
braucht dem selbstschigen Streben nur eine hinlänglich starte
Hemmung durch Andere entgegenzutreten, um in ihm den Haß
zu entzünden. Der Haß ist nichts Anderes als die durch Widerstand zur positiven Berneinung anderer Persönlichkeiten aufgereizte
Selbstsucht. Die ungerechte Sesinnung, gönnt dem Andern noch
das Gute, soweit es nicht die eignen Bestrebungen durchkreuzt;
der Haß wünscht ihm das Bose. — Dabei wird sich die Grundlage der Selbstsucht bald mehr in der Richtung der Senußsucht
und des Eigennutzes, bald mehr in der des Hochmuthes verrathen. Wenn nach Kants Bemertung\*) jeder Wohlthäter sich
auf den im menschlichen Herzen schlummernden Hang zum

<sup>\*)</sup> Religion innerhalb ber Grengen ber blogen Bernunft S. 29 (zweite Aufl.).

Wiberwissen gegen ben, dem man Verbindlichkeiten schuldig ist, gefaßt machen soll, so ist dieser Widerwisse eben so der positiv gewordene Undank der Selbstsucht wie der Haß überhaupt die positiv gewordene Ungerechtigkeit: Sielne Quelke ist unt bald die eine, dalb die andre jener beiden Michtungen: Demu Einen ist der Wohltstiter zuwider, weil er ihn an Verbindlichkeiten er innert, die seiner Trägheit oder seinem Eigennutz lästig sind, dem Andern, weil er ihn das Gestehl einer gewissen Verwillen Domittsgrüng erregt.

Die erste Stufe in dieser Entwickeinig des haffest ums ber Selbstfucht nehmen die verschiedenen Formunder Sinde ein; in welchen die selbstsche Keizbarbeit des Individuums zur Ersscheinung kommt. Duhin gehören Jähzorn, Unverträglichkeit, Rachsucht, Unversöhnlichkeit. Auf dem Etpfel dieser Gud wickelung offenbart sich dann der haß im Früchten, die den die tern Geschinad der Wurzel vollständig wiederzeichen, in Neide Schadenfreite, in Tütte und Grausomielt.

Um uns aber biefen Hervorzung des Hasses aus der Selbste sucht in seiner vollen Bestimmtheit beutlich zu machen, duchen wir die eigenthilm lithe Natur unsers irbischen, wie bens nicht aus den Angen lassen. Den Gittern bestichen, wie bens nicht aus den Angen lassen. Den Gittern bestichen, wie sie Welt zu Gegenständen ihres leidenschaftlichen Bosehrens macht — Reichthum, stüllicher Senuß, dusere Chre, Macht und Ginsluß —, ist im Angemeinen dieses eigen; das inhr Besty, sowelt er dem Ginen zu That wird, den Andern ausschließte Gben damit bieten sie ber selbstschlichtigen Sessanung dem geeigneten Stoff dar, an dem der in ihr berborgene Prakte den Haben alle Sebiete des menschlichen Lebens ausbrittet. Ist einmal in einer sener Richtungen die leidenschaftliche Begierbe in uns entzündet, so sehben wir uns auch genöthigt Andere zu verdrängen, um uns selbst in Besig zu sessien wir uns auch genöthigt Andere zu verdrängen, um uns selbst in Besig zu sessien uns entzündet, so

Anspelichen andere Einzelner in immer neue und in immer härtere Kollisionen, an benen der Haß im Herzew sich nährt und bosektigt.

Ausweiten ficheint jeboeh bie entichiebenfte Gelbitincht bom wirklichen Haffe auch bei entgegentretendem Widerstande fo feen au fein bun fie ibn vielmehr bestimmt ausschlieft. Wer tennt nicht jene sooistische Genugsucht, welche, um in der Bebaglichkeit bes Bateins niebt gestört zu werden nichts fo febr scheut als mit Andern in die Verwickelungen leidenschaftlichen Saffes zu gerathen, welche darum, lan genna um die Unvermeidtichleit werdfelfeitiger hemmungen im geselligen Leben einzusehen, gegen folde Bemmungen ihrer Antereffen eine gewiffe Duldung unter beint leitenben Etrundfahe: Teben und leben Taffen, auslibt? Aber and no die Selbstfucht ihre hochste Meiskerschaft erreicht, die bas ganze Leben in mathematifche Berechnung verwandelt und wöllin gleichantlig gegen bas Beil ber Menschen biefe nur als Wertzeuge ihrer eigennutgigen, herrschfüchtigen, ehrgeizigen Plane temat : felien: wir fie bie Regungen Leidenschaftlichen Saffes nicht felten alsiftorend und irreleitend in ber Berfolgung biefer Plane mit Foligkeit abweisen; ja jo groß sind vielleicht ihre Berechmungen angelegt, jo weitignfaffend ihre Bestrebungen, bag es ihr wicht der Mithe werth dünkt dem leidenschaftlichen Gaffe gegen eine einzelne Berfonlichkeit Raum ju: geben. Allein bei biefer letterde Gatting von Menfchen läßt, es fich boch nicht vertennen. daß dag ABelen: des Baffes hier völlig vorhanden ift, und daß ed: Gen: wer- machtinerer hammungen: bedayfte, um: es zum hervandrechen aus feiner finkern Tiefe zu reizen. Was aber Charaktere ber arftern Sattung betrifft, fo ift allerdings jugugeben, mas in neuerer Zeit fehr oft gesagt worden ift, daß auch zum Haffe. wie zur Liebe, eine gemiffe Energie und Anspannungsfähigkeit bed Seelenlebens pehort. Gewiß giebt es ein Verfinten in die soeste Gleichgultigkeit, eine Berfumpfung des ganzen Daseins.

die, wiewohl ganz von Selbstjucht beherrscht, doch zu träg und schlaff ist, um haffen zu können.

Doch nicht bloß zum Menfchenhaß, fondern felbst zum Saffe gegen Gott vermag fich bie gereizte Selbefucht zu entzünden. Da, wo die Sünde herrscht, ohne boch bas Bewiftifein Gottes gang aus der Seele verbrangt zu haben, wo zugleich ber wefentliche Zusammenhang beffelben mit bem sittlichen Bewußtsein noch nicht gang verdunkelt ift burch unreine abergläubische ober oberflächliche Borftellungen von ben Bedingungen. an welche ber Befitz bes göttlichen Wohlgefallens, geknupft ift. da findet bas felbstflichtige Streben in diesem Bewuftfein Sottes seine mächtigste und läftigste Hemmung und erzeugt, wenn es nicht felbst überwunden wird durch die Etlesung, nothwendig eine tiefe Abneigung gegen Gott, ben geheimen Bunfch, daß Gott nicht mare, um ungeftort ber Gunbe fich hingeben gukönnen, Joh. 15, 24. val. mit Rap. 3, 20. Es ift fein Wiberspruch, wenn wir behaupten, daß mit einem Rest von Scheu por bem beiligen Gott ber entschiebenfte Wibertville gegen Gott und alles Bottliche aufammen fein tann. Grabe in ber Sobeit unfrer nach dem Bilbe Gottes geschaffenen Natur ift es gegrundet, bag ber von Gott entfrembete Menfch, zumal wenn er früher iegend etwas von ber lebenbigen Gemeinschaft mit Gott erfahren, leichter in verborgenen Sak als in tobte Bleichaultigleit gegen Gott gerath. Er tann fich bem flillen, nagenben Bewuchtfein feiner wefenklichen Gebundenheit an Gott nicht leicht gang ente ziehen, ob er wohl unabläffig danach firebt, und fühlt fich fo getrieben bagegen pofitiv zu reggiren. So bulbet benn auch nach bem Beugniß ber Geschichte bie Entwickelung bes gottlichen Reiches in der Menschheit durchaus teine Neutralität; wer fich ihm nicht zuwendet, wendet fich ab, Matth. 12, 30; wer hiernicht lieben will, muß haffen. — Wenn früher ber herrichenbe Philanthropismus die Möglichkeit eines folden Saffes gegen

Seiten, auch der neuesten, die Wirklichkeit desselben wohl zum Iberstusse dargethan. Wir unsrerseits sinden die entsehlichen Beirachtungen, welche bekannte Schriftsteller des Tages darüber angestellt, ob der Mensch nicht mehr Ursache habe Gott zu haffen als ihn zu lieben, oder die schauberhaften Gelübbe, durch die sich Mitglieder kommunistischen Bereine zur persönlichen Feindschaft gegen Gott verpsichten, ganz in der Ordnung, sodald einmal das Princip des Eggismus von dem Leben entsichen Besten Beste genommen hat.

-Ben biefem haffe gegen Gott ift noch forgfältig ju unterscheiden eine andre Art beffelben, die nicht mehr auf dem Bewufitiein des fattlichen Mignerhaltniffes zu Gott beruht (weil eben hier jener lette Reft von Scheu por bem beiligen Gott aus bem innern Leben verschwunden ift), sondern nur auf dem laftenben Betruftfein bes mit ihm entzweiten, nach unbedingter Selbftftandigleit burftenben Gelchopfes von feiner Allmacht unentrinnbar umfaft ju fein. Gott ift ba nur Schrante ber menfchlichen Willfur, und die Willfur haft ihre Schranke. Mein biefer Saft, wie ibn a. B. Boron in feinem Rain fchilbert, icheint wenigstens im irbifchen Leben bes Menschen nicht vorfommen ju konnen, weil, wenu die fittlichen Beziehungen ju Sott im Bemuchtfein ganglieb gurudgebrangt find, bier nichts mehr ben Menichen gur Auerkennung eines personlich allmächtigen Gattes ju nothigen bermag. Die blinde Begierbe nach jener Belbuffundigleit ficht fich ba etwa nur an die Schranken eines eben fo blinden Schickfals ober einer unzerbrechlichen Naturn pthwendigkeit und nährt gegen biefe eingebilbeten Machte ben Ingrimm, ber fich gegen Gott wenden murbe, wenn fie an fein Dafein glaubte").

<sup>&</sup>quot;) Es tann auffallen, daß wir uns hier nicht auf die Frage ein- laffen, ob auf biefem Gipfel ber fittlichen Entartung auch wohl ein haß

Biernach muffen wir gewiß Bebenten tragen mit Schal-Linas Abhandlung von ber Freiheit bem Menfchen (wie allem endlichen Leben) darum eine unsperwindliche Trauxigleit beigulegen, weil er die Bedingung feiner Eriftens nie im feine Gewalt bekommt \*). Denn was wäre biele Traurialeit anders als der Reflex des Strebens schlechthin nur durch fich felbst; bebingt zu fein wie Gott? Ein folches Streben nach Absolutheit hat freilich oft gening die Philosophie als dem Menschen wesentlich jum Grunde gelegt und barauf tubnlich fortgebaut ja gange Systeme auf diesem Fundamente errichtet (3. B. das Finchtesche). Die religiöse Betrachtung tann aber nicht anders als biefes Streben, hierin übrigens mit Schelling einverstanden, für bas eigentliche Princip des Bofen erklären. Zum Wesen aller werthren Frommigkeit gebort vielmehr bie tieffte, innigfte Befriedigung barin daß die Bedingung unfrer, Existens in Gott-rubte daß wir nicht in unfrer, sondern in Gottes Macht fteben. Dernm

neue et en elle ein leuredet.

gegen das Gute als solches möglich sei. Wir möchen dirruif zunächt mit dem Ausspruche des heren antworten: vi. un einden dirruif zunächt mit dem Ausspruche des heren antworten: vi. un einden die die vor averdos, Matth. 19, 17, Ar hak wie, die Liebe geht, streng genommen, immer von Verson zu Verson. Dieß beweist er selbst da, wo er sich auf unpersonliche Segenstände richtet; er personliseirt sie unwählurited. Widerwartig ist das Gute vielen Weischen; soweit es ihnen unbequem ist, soweit seine ernste Gestalt ihren Beziehen in den Weg tritt, sie selbst in ihren behaglichen Träumen siet, Tieserst Verberbniß und Auchfoligseit sann das Gute, wiewohl sie dasselbs vielleicht in besondern Bisishungen um ihrer Striftelle willen sozial sindstants des selben gegen die Maximen wahrnimmt, denen sie Gestung verschaffen möchte. Teustlische Bosheit vermag das Gute zu hassen, weil es Inhalt des götklichen Willens ist, also weil sie Gott haßt, wenn sie ihn nicht mehr leugnen fann. Jac. 2. 19.

<sup>\*)</sup> Sammtliche Werke, Abth. 1, Bb. 7, S. 399. Es ift babei aber nicht as übersehen, bag nach ber bort entwickelsen Ansicht diese Bedingung unsver Egistenz nicht im periontichen Gott, sondern im Grundt liegt.

ift es auch ein in biefem Gebiet burchaus frember, biffonirenber Ton, wenn Rofentrang Schleiermachers Brundbeftimmung ber Religion als Abhangigteitsgefühls gehäffig, lebes mannfiche Geffihl aufbringent nennt \*). Diefe Beftimmung ift ift andern Beziehungen ungenftgend; aber daß badurch, bag Gott es iff, von bem man sich abhängig flihlt, nichts gebeffert werbe, imig nicht blog bie Schleiermacheriche, fonbern jebe Blaubenelehre entichieben verneinen. Wenn Rofentrang gur weitern Begefindung fagt, Gott fei bann nur Gubftang, absolute Macht! Berr, so verlennt er eben gang, bag auch in bet freien liebenben Gemeinschaft mit Gott als Bater bas Berhallnift bes Meitfichen au ihm immer wefentlich ein Berbultnif ber Abhängigleit, des Bestimmtiverbens durch ihn bleibt. Der Weller bes Schleifermacherschen Beineips ift nur ber, bag es basi was in feiner Bebingtheit burch Freiheit erfannt bie tieffte und fruchtbarfte Babrheit ift; als ein unmittelbar Gegebenes, als eine Art Raturnothwendiafeit faßt. Religion ist. That der hingebung an Gott, und das wahre Bewuftfein. dern schlechthinigen Abhängigkeit von Gott geht eben erst aus biefer That ber Hingebung hervor. -

Ob im menschlichen Leben der haß für sich vorkommt, lokgeriffen von: der dehendern Grundlage eines selbstsüchtigen Begehrens und der daraus entspringenden Berwickelung mit fremden Aufprüchen, seinen eignen Ursprung gleichsam vergessend, so daß der hassende sich vonneinend gegen andere Persönlichkeiten wendert und von der Zerkörung ihres Wolfts seine Zust hat, ohne für sich selbst eiwas dabei zu gewinnen als eben die Vefriedigung dieser erst aus dem haffe stammenden Luft? Wir wollen uns

bie: treffenden Gegenbemellungen bie Ritgichs Recension biefer Schult, Stud. und Rrit. 1837. Q. 2, S. 443 f.

bier nicht berufen auf die Bemerkung des scharffichtigen Rochefoucault, welcher Rant beizustimmen scheint\*), daß wir im Un= glad unfrer besten Freunde immer etwas finden, was uns nicht mißfällt; benn wenn diese Erscheinung auch eine so allgemeine wäre als hier angenommen wird, so ist sie boch eine fehr vieldeutige und kann in einzelnen Fällen fogar aus edlern Triebfebern. 3. B. aus einem dunkeln Gefühl der Freude fich den Freund durch hülfreiche Liebe neu verbinden zu können, entspringen. Aber wer tann benn aus bem täglichen Leben die unzähligen Meuferungen von Reid, tildischer Schadenfreube, wer aus ber Weltgeschichte die furchtbaren Erscheinungen von wilder Mordluft und zwecklofer, an den Qualen ihrer Schlachtopfer fich weidender Graufamkeit, wer die Greuel des dreifigjährigen Krieges ober bie heereszüge Dichingis-Chans, wer Aussprüche wie ber bes Calicula: utinam populus Romanus unam cervicem haberet! vertilgen? Es ist leider nicht zu leugnen, daß es, wie eine Begeifterung ber beiligen Liebe, auch eine Begeifterung bes Saffes giebt, eine wuthende Luft, mit der ber Menich fich dem Princip ber Berneinung und Zerftorung babin ju geben bermag\*\*); und wenn die Bolkssprache von Infarnationen bes Satans, von "eingefleischten Teufeln" rebet, fo liegt barin bie ernste Wahrheit, daß ber Mensch burch fortgesetzte Gunden ber Bosheit im engern Sinne ichon hier die regelmäßige Grenze awischen menschlich und teuflisch Bosem zu überschreiten und in fich felbst ben tiefen Abgrund eines Saffes, ber ohne alles Intereffe des Eigennutes am blogen Wehethun und Verberben feine Luft findet, zu öffnen vermag. Der wilden Zerftorungssucht,

<sup>\*)</sup> Religion innerhalb der Grenzen der blogen Bernunft S. 29.

<sup>\*\*)</sup> Il y a des heros en mal comme en bien, sagt ber oben genannte Kenner bes menschlichen Herzens in seinen Reslexions et maximes morales.

welche zuweilen den Tollen als eine bunkle Naturgewalt beherrscht und ihn in blinder Wuth gegen Akes treibt, was ihm in den Weg tommt, entspricht im Gebiet bes bewußten und gurechnungsfähigen Lebens diefer haß. - Übrigens tritt die Anerkennung iener Thatsachen ber allgemeinen Geltung bes alten Ranons: nihil appetimus nisi sub ratione boni; nihil aversamur nisi sub ratione mali, teinesweges entgegen. Dieje Gate haben vielmehr die Gewißheit und Unantastbarteit jeder andern Tautologie; benn eben baburch, bag wir irgend etwas, fei es auch an fich das Schlechteste und Abscheulichste, jum Zielpunkt unsers Begehrens machen, wird es für uns zu einem bonum in diefem gang formellen Sinne, wie das wahrhaft Gute badurch, daß wir nus mit Widerwillen von ihm abwenden, in bemfelben Sinne für uns zum malum wirb\*). Also and da mo pas Bife aus diabolischer Luft am Schabenthun und Zerftören gesetzieht, wird Letzteres als Object diefer Luft und Mittel ihrer Befriedigung sub ratione boni begehrt. Ja bas eben ift bas Grauenhafte, daß die fittliche Entartung bes Menschen selbst in bie wibrigften und feindseligften Ausbrüche ber Gunde eine Art finnlicher Befriedigung zu legen im Stande ift. Sieher gehört wohl besonders der schauerliche Zusammenhang zwischen Wolluft und Graufamteit, vermoge beffen die Wolluft in ihrer hochsten

<sup>\*\*)</sup> Wie verwirrend die Einmischung dieser abstratten Begriffe von gut und bbse in unste Frage wirst, kann man z. B. bei Bellarmin sehen, der sich dadurch zu dem Resultat führen läßt: das liberum arbitrium gehe immer nur auf das Gute, De grat. et lib. arbitr. lib. III, c. XII. Der Begriff des Guten, der es z. B. gestattet einen aus Grausamseit oder Rachsucht verübten Mord eben als solche Bestiedigung einer Lust etwas Gutes zu nennen, hat mit dem Guten, zu welchem der Wisse bestimmt ist, nichts zu schaffen. — Bellarmin hat übrigens auch hier den Thomas, Summa P. I, qu. 63, art. 1, und andere Scholastiser aus dessen Schule, wie den Antonius, zu Vorgängern. Demselben Axiom werden wir auch bei Leibnit begegnen. Sein Ursprung ist wohl bei Plato zu suchen.

Steigerung eben fo leicht in ein gerftorendes Wäthen gegen Andre und gegen ben eignen Leib umzufchlagen als bie Befriebigung bes Hanges zur Graufamkeit ein wolluftiges Bergnugen zu gewähren vermag. Diefer Zusammenhang, auf ben schon Rovalis aufmertfam gemacht hat, und ber befonders für ben Erzieher wichtige Aufschlüffe und Winke enthält, ift nicht bloß burch unzählige einzelne Erscheinungen, a. B. aus der Geschichte ber Ungeheuer unter den römischen Imperatoren, aus bem Leben mancher Verbrecher, aus der Französischen Revolutionsgeschichte verbürgt; er liegt auch den rafenden Selbsterfleischungen und Selbstverftummelungen in bem orgiaftischen Rultus ber verberafiatischen Naturreligionen zum Grunde \*). Es ist sehr leicht bafür nach heutiger Art eine allgemeine Formel zu bilben, wie etwa, daß die graufame Luft die negativ gewordene Wolluft fei, aber sehr schwer ben Zusammenhang wirklich zu erklären. Das Phänomen gehört der dunkelften Nachtfeite des menfchlichen Lebens an, wo die sittliche Entartung sich gang in das Raturgebiet des Unbewußten und Unwillfürlichen verliert; wie es benn auch in ber thierischen Sphäre unverkennbare Analogien bat. —

Den Haß und die Lüge hebt Chriftus als zwei Grundrichtungen des Bösen im Gebiet des Geistes hervor, indem er
ben Teufel einerseits als den Menschenmörder von Ansang,
andrerseits als den Lügner und Bater der Lüge bezeichnet Joh.
8, 44. Die Lüge ist die Feigheit der Selbstsucht, der Haß ihr Übermuth. Beide bringen sich dennoch wechselseitig hervor; aus
der Lüge entspringt der Haß, aus der Abneigung gegen die
Wahrheit der Ingrimm gegen die Person, die sie vertritt\*\*);

<sup>\*)</sup> Bgl. Stuhr, Die Religionsspfteme ber heibnischen Boller bes Orients S. 440 f. wiewohl er die erwähnten Erscheinungen etwas anders auffaßt.

<sup>\*\*)</sup> Über diese Seite des Zusammenhanges belehrt uns Christus eben in jenem Gespräch mit ben Juben Joh. 8, 37—47.

bet Sast erzeugt die Läge, weil er ihrer bebarf zur Ausführung feiner Absichten.

Mir haben die verschiebenen Grundrichtungen ber Stinde verfolgt', auf die fich die besondern Gestaltungen ber Lettern. welche man immer nennen mag, mit Leichtigleit werben zurnicführen laffen. Dabei fällt ein gewiffer Parallelismus berfelben mit ben Bauptaften, in bie fich nach bem S. 204 Bemerkten ber Stamm bes fittlichen Triebes theilt, von felbst in die Augen - 3ft es une nun gelungen barzuthun, bag alle biefe Brundrichtungen ihren Ursprung in der Selbstsucht haben, so ift die Aufgabe, die wir uns oben (S. 199) ftellten, gelöft. Es ift auch nicht nölhig auf die mannichfachen Verstimmungen bes Gemutbalebens, Die ein tiefer entwideltes fittliches Bewerktsein bem Menichen als Sunde anrechnet, naber einaugehen - Unmuth, hang jur Traurigkeit, jur Bergagtheit und Beraweiflung, und jene flumpfe Gleichgultigleit und Berbroffenheit, eine Schoofflinde bes Monchthums, die die Scholaftiker unter bem Ramen ber acidia (aundla) mit in ber Reihe ber Saubtlafter aufzuführen pflegten. Diefe Störungen im Gebiete bes Gefühls find ja eben nur infofern Gunde, als fie ihren letten Grund in einer berkehrten Richtung des Willens haben. Diese Berleitung im Besondern bat an fich teine Schwierigkeit und wird nur etwas verwickett burch ben mitbestimmenben Ginfluß der Eigenthumlichkeit, vermöge beffen dieselbe Willensvertehrung in bem Ginen biefe, in bem Anbern jene Storung bes Gemuthes erzeugt. Im Allgemeinen läßt fich nur fagen, baß. biefe Berftimmungen, soweit sie dem Individuum zuzurechnen. find, aus der unzureichenden Kräftigkeit des fittlichen Antriebes und in letter Begiehung aus bem Mangel bes lebenbigen Bewußtseins von der Gemeinschaft mit Gott entspringen; aber dieMacht des selbstischen Princips ift es, die jenen Antrieb und dieß Bewußtsein hemmt und lähmt.

Aehnlich verhält es fich mit ben ber Burechnung unterliegenden Störungen im Gebiete ber Ertenninig. Es fann uns nach bem gangen Zusammenhange unfrer Betrachtung am weniasten in ben Sinn kommen bie Bedingtheit ber erkennenben Beiftesthätigteit burch die Grundrichtung bes Willens und ber' Gefinnung in Abrebe zu ftellen. Wieviel ber Menfch von ber Wahrheit Antwort erhält, bas hangt besonders bavon ab, wie er seine Fragen an die Wahrheit stellt. Wie er feine Fragen ftellt, das richtet fich banach, was für Principien fein inneres Leben beherrschen. Über biefe Abhängigkeit unsers Erkennens bon dem innerften Brunde unfrer Gefinnung bermag teine Dialektit, feine Methodit bes Denkens zu erheben; fie bringt nothwendig felbft mit jum Borschein, was in ber Tiefe bes Bergens verborgen liegt, und wie fie ein Gefäß zu Ehren ift, wo ein ernfter Geift mit klarem Bewuftfein von ihrer Bebeutung und ben Schranken derfelben sich ihrer bedient, so ist fie ein Gefäß zu Unehren, wo ber frivole Sinn fie braucht.

Freilich ift diese sittliche Bedingtheit des Erkennens nicht überall die gleiche; in Beziehung auf Gegenstände, welche in der innersten Mitte des geistigen Lebens stehen und darum durch das ganze Leben durchgreisen, tritt sie am entschiedensten hervor, während sie an der Peripherie in Beziehung auf Erkenntnisse von mehr abstrakter und formeller Natur verschwindet. So ift es z. B. für die Entwickelung der Mathematik gleichgültig, ob die Gesinnung ihrer Forscher eine sittliche ist oder eine unstittliche, ob sie fromm sind oder gottlos; die Refultate wie die Methoden sind dieselben unter den christlichen wie unter den heidnischen Bölkern. Aber die Mathematik hat nicht eben Ursache auf diese ihre Unabhängigkeit von den größten Gegensäßen im Gebiete des sittlichen und religiösen Geistes stolz zu sein;

ihre Selbständigfeit ift zugleich ihre Schrante. Cbenfo ift es damit bewandt, daß ihre Wahrheit nicht vom Zweifel, fondern Mose, on nur bom Unfinn geleugnet werben tann. Das find die hochsten the other und mächtigsten Gegenstände unfrer Ertenninig, welche bem hand acc Beifte verfcwinden, fo wie er fich in feine fich felbft genugende the hicken natürliche Vernunft zurückzieht und nichts annehmen will. was ihr nicht bemonstrirt werben kann: die find es. die er nur burch lebendige That fich aneignen und nur durch immer neue Erhebung über fich felbft fefthalten tann. Die göttlichen Babrbeiten, fagt Bascal, gelangen bom Bergen in ben Geift. Man muß bie gottlichen Dinge lieben, um fie au erkennen \*). Ift bagegen das Herz von dem Göttlichen abgewandt, dem Nichtigen und Eiteln ergeben, so ist es bei der auch in der Zerrlittung fich geltend machenden Einheit des Menschen gang in der Ordnung, daß bann bas Auge bes Beiftes vom täuschenben Scheine geblendet wird.

Vor Allem ist die Anerkennung und das Verständnif ber gottlichen Offenbarung in Christo wesentlich an sittliche Bebingungen geknüpft. Gin ausschließlich theoretisches Berhalten. jener pur logische Enthusiasmus vermag fie fo wenig zu ertennen, daß er vielmehr den Geist dagegen verschließen muß. Er fest bas praktisch sittliche Interesse ausbrucklich zur Gleichaultigfeit herab; die Wahrheit aber, um die es fich hier handelt, wendet fich nicht bloß an den Berftand, sondern an den Menschen als Totalität. Was es bamit zu bebeuten hat, bleibt unverstanden, wenn nicht ein tiefer Rug au Gott und ein ernstes Bewußtsein von bem Zwiespalt bes eignen Dafeins ben inwendigen Ausleger macht. Die Wahrheit, die ben Inhalt ber göttlichen Offenbarung bildet, ift eine heilige; fie schmeichelt nicht der Tragbeit und dem Stolze des Menschen und nährt nicht seine Selbst-

and greatest

<sup>\*)</sup> Pensées de Pascal. Berlin 1836, tom. I. pag. 112.

<sup>3.</sup> Duller, Die Lehre von ber Gunbe. I.

sucht; sie schlägt die Anmaßungen und Vorbehalte der Eigenliebe nieder und fordert ernste Hingebung, Selbstwerleugnung, Demuth; nur einem lautern Berlangen giedt sie sich zu erkennen. Der Logos ist das Licht der Menschen, indem er ihr Leben ist (Joh. 1, 4). Um inne zu werden, daß die Lehre Christir von Sott ist, muß der Mensch bereit sein den Willen Gottes zu thum (Joh. 7, 17). Wer nicht aus Gott ist, kann die Worte Gottes nicht vernehmen (Joh. 8, 47. 1 Kor. 2, 14)\*).

Diefes: wer da hat, bem wird gegeben, gilt aber auch schon von der allgemeinen fittlichen Wahrheit; man muß fie wollen. um fie zu erkennen \*\*). Fehlt es an diesem ernften Willen, fo ist auch die Auffaffung ihres Inhaltes eine mehr ober minder getrübte. Es ift bem Menschen unfäglich schwer ben Widerstreit mit der beiligen Norm feines Lebens in feiner gangen Scharfe Wollen barum seine Neigungen und Willenszu ertragen. richtungen sich nicht zur Übereinstimmung bequemen, so sucht er, fich felbst belugend, den Inhalt jener Norm mit seinen Reigungen möglichst auszugleichen. Die Selbstfucht wirft an Diefer Berfinfterung best fittlichen Bewuftfeins auf ithenischem wie auf asthenischem Wege, durch Erregung von tropigem Dünkel und hochmuthiger Anmagung, die fich felbft bas Gefet ihres Lebens machen will, wie durch Erschlaffung des in niedere Sphären herabgezogenen Geiftes, die ihn unfähig macht fich seiner höhern Bestimmung lebendig bewuft zu werden.

<sup>\*)</sup> Bgl. über diesen Zusammenhang des Theoretischen mit dem Praktischen im N. T. Stirms anthropologisch-exegetische Untersuchungen, Tübinger Zeitschr. für Theol. 1834, H. 3, S. 70 f. über die Darstellung dieses Zusammenhanges bei Paulus Neanders Geschichte der Pftanzung der Kirche durch die App. S. 754 f, bei Johannes Frommanns Johannesschen Lehrbegriff S. 202 f.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. meine Borlefung über bas Berhaltnig ber bogmatischen Theologie zu ben antireligiösen Richtungen ber Zeit S. 12 ff.

Spiegelt nun auf biefen innern Gebieten regler Erfenntnik die Aberzeugung des Menschen im Allgemeinen augleich seine prattifche Grundrichtung ab, fo ergiebt fich baraus, wie es scheint, ffir und Die Anforderung die einseitigen und verkehrten Richtungen bes Denkens über gottliche Dinge in ihrem Bufammenhange mit bem Princip ber Selbftsucht aufzuzeigen. Und bieg ift benn auch in neuerer Zeit feit Fichte von anderm Standpuntte aus mehrfach geftheben, am umfaffenbiten von Daub, ber in seinem Werle: "die dogmatische Theologie der jezigen Zeit (1833)" alle theolbaifchen Richtungen der damaligen Gegenwart, mit Einer Ausnahme verfteht fich, aus ber Selbstfucht herleitet und fomit' der christlichen Theologie die Abweichung von einer ihr Kundament gerftorenden Philosophie in's Gemissen schiebt. Aber gerade biefer Borgang ift wenig geeignet zur Rachfolge einzulaben : wie benn Aberhaupt ein ausnehmend gesteigertes Selbstgefühl bagu gehört, um fich fo jum Sittenrichter ber wiffenschaftlichen Belt aufzuwerfen, ohne zu erwägen, wie außerft wenig bialettischer Runft es bedarf, um biefes Richtschwert gegen ben, ber es führt, zu wenden.

Es mangelt auch unfrer Zeit nicht an Dentweisen, die, wenn gleich ihre Anhänger den gewöhnlichen Anforderungen an einen gesehmäßigen und rechtschaffenen Wandel immerhin Genüge leisten, doch nicht entstehen können ohne eine tief innerliche Zerrüttung und Aushöhlung des sittlichen Lebens. Wo ein atheistischer Taumel, wo der Wahnsinn der Selbstvergötterung sich der Röpfe bemächtigt, da haben auch die Ordnungen des sittlichen Gesetzs ihr Ansehen verloren, und einem den Geist leugnenden Materialismus kann sich nur der in seinem Denken ergeben, in dem das praktische Bewußtsein von der wesentlichen Erhabenheit des Menschen über die Natur erloschen ist. Doch tragen dergleichen Berkehrtheiten das Kainszeichen so offen an ihrer Stirn, daß es übersschiftig ist ihren Zusammenhang mit der entzügelten Selbstheit

au erörtern. Wo diefer Zusammenhang aber fich tiefer verbirgt, Liegt es nach dem Bemerkten jenfeits der Befugnif bes fündigen Menschen darliber zu entscheiben. Rein vom Jerkhum, weil rein von der Gunde, war nur Einer, Chriftus. Wie er barum bie Aufforderung Ihm als bem, ber bie Wahrheit rebe, zu glauben auf feine fittliche Reinheit grunden barf, Joh. 8, 46, fo barf er Alles, was mit ihm nicht übereinstimmen, ihn nicht annehmen will, als ein Arren des Geistes in ber Finsternik betrachten und in seinem Zusammenhange mit ber verlehrten Richtung bes Willens enthüllen. Was Protagoras der Sophist in fubjektivem Sinne von dem Menschen fagte, daß er bas Dag aller Dinge fei, das gilt in objektivem Sinne von bem Menschen, welcher unfer herr und Gott ist, Joh. 20, 28. Wir Ubrigen aber find alljumal wie von der Sünde nicht frei, fo auch noch irgendwie mit dem Jrrthum verwickelt, und die tiefste Wahrheit unfers Dafeins ift, daß wir nicht auf uns felbst beharren und uns felbst jum Dag ber Dinge machen, sondern in immer neuer Erhebung über und felbst an den Alleinheiligen, ber wie bas Leben so die Wahrheit ift, uns anschließen.

Leichter und unbebenklicher ergiebt sich die Einsicht in den Zusammenhang, in welchem die Zerrlittungen unfret Erkenninis im unmittelbar praktischen Gebiet mit dem Princip der Selbstsucht stehen.

Die Vollkommenheit dieser Erkenntniß besteht in einer zwiefachen Eigenschaft, der Weisheit als-der richtigen Feststellung der Zweckbegriffe und der Klugheit als der richtigen Wahl und Behandlung der Mittel zur Realisirung dieser Zweckbegriffe. Steht nun der Weisheit die Thorheit als die verkehrte Bildung der Zweckbegriffe gegenüber, so hat diese eben darin ihr Wesen, daß sie sich die Befriedigung der mannichsachen selbst- süchtigen Begehrungen zur Lebensausgabe macht. Mögen dabei ihre Berechnungen noch so verständig angelegt sein, mag sie in

ber Ausstührung berselben noch so umsichtig zu Werke gehen, das Mes kann die egoistische Maxime nicht zur Weisheit stempeln; ber unübertrossene Meister in der Kunst die Nationen wie die Individuen nach seinen selbstsüchtigen Planen zu leiten bleibt doch ein Thor. Betrachtet man sein Treiben nicht aus dem Gesichtspunkte seiner Verwendung im Weltplane Gottes, sondern aus dem seinen Bewußtseins und Strebens, so kann es wegen des seltsamen Kontrastes zwischen dem gewaltigen Auswande der Mittel und der Armseligkeit des Zweckes, auch abgesehen von dessen Unerreichbarkeit auf diesem Wege, das Gepräge des Lächerlichen nie los werden\*).

Was nun aber, unter Voraussehung fittlicher Zwecke, die Unklugheit und Unbesonnenheit in der Wahl der Mittel betrifft, so scheint sich der oberstächlichsten Betrachtung sosort zu ergeben, daß diese Eigenschaft ganz auf dem Mangel an der Naturgabe eines tilchtigen Verstandes beruhe. Doch eben nur der oberstächlichsten Betrachtung kann es so scheinen. In Wahrbeit verhält es sich so, daß auch der beschränktere Verstand— von Seistesstörungen, Schwachsinn u. dergl. ist hier natürlich nicht die Rede — Niemanden zwingt unklug und unbesonnen zu sein. Fehlt dem Menschen von beschränkterem Verstande nur nicht das Bewußtsein seiner Schranke, so wird ihn dieß abhalten Lebensverhältnisse leiten zu wollen, die er nicht zu durchdringen und zu überschauen vermag. Fehlt ihm aber dieß Bewußtsein, so liegt dieß nicht an der Schranke, sondern an seiner trägen

<sup>\*)</sup> Diesen Eindrud muß 3. B. Macch, iavellis berüchtigtes Buch vom Fürsten auf den vorurtheilofreien Leser machen; neben dem Grauenhaften haben sie etwas Romisches, diese gewaltigen und rastlosen Krastanstrengungen, in denen hier der Fürst unterrichtet wird, nicht um etwa ein zerrüttetes Staatswesen in Ordnung zu bringen, sondern um seiner Person die Herrschaft zu sichern, die am Ende doch, wie dort bei Macchiavellis Rormalfürsten, Casar Borgia, an einem schönen Morgen durch einen kleinen Jusall, auf den man eben nicht gerechnet hatte, in Rauch ausgeht.

Gleichgültigkeit ober an seinem Dünkel. Hiernach: offenbart sich die Unklugheit als sittlicher Mangel in der Behandlung der Mittel auf zwiesache Weise bei dem Ginen mehr als unbesonwene übereitung des Urtheils. Es ist aber leicht einzusehen, wie sie in jenem Falle auf sinnlicher Bequemlichseit und Schlafsheit; die den Geist unfähig macht sich in ernsthafter Austrengung zusanwnenzusässen, in diesem Falle aber theils auf anmaßlichem Selbswertrauen und Dünkel, theils auf der trübenden Gewalt der Leidenschaften, in deiden Fällen also ihrem eigentlichem Ursprunge mach unf der Macht der Selbstsprin uns der Macht der Selbstsprin und der

Die Sünde, ganz im Allgemeinen betrachtet, erscheint in zwiesacher Form, entweder als beharrende Richtung und Beschaffenheit des innern Lebens oder als einzelne vorübergehende Handlung (peccatum habituale — actuale). Auch das N. T. faßt den Begriff der Sünde nicht bloß von dieser, sondern auch von jener Seite auf. Es ist neuerlich von mehreren Theologen behauptet worden, daß im N. T. ausgrand ausgrich niemals die sündliche Beschaffenheit des Menschen, sondern überall nur die einzelne sündliche Handlung bedeute, z. B. von Bretschneider\*), Reiche\*\*), C. F. A. Frissche\*\*\*). Sb

<sup>\*)</sup> Grupplage des evangelischen Bietismus S. 144. 178. Doch nimmt Bretfchneider an der ersten Stelle, wie auch in seinem Lexikon, außerdem noch die Bedeutung einer durch eine ober einige sundliche Handlungen entstandenen Schuld an.

<sup>\*\*)</sup> Ausstührliche Erklärung des Briefes Pauki an die Power. Wh. 1, S. 359 f. Indessen giedt dieser Gelehrte, sa ledhaft er, die Bedeutung habituelle Sünde, betämpst, doch zu, daß αμαστία "die verwersliche Lebensthätigkeit" nicht Bloß in That, sondern auch in Gesinftung und Reigung sei, "so weit diese dem freien Willen des Menschen unterwarfen sind, S. 359. Note. Wie es nun immer mit Legterm bewandt sein was, so viel ist damit anerkannt, daß αμαστία auch einen habitus — denn das ist doch Gesinnung, Neigung — bezeichnen könne.

<sup>\*\*\*)</sup> Pauli ad Romanos epistola Tom. I, p.-290 seqq.

diese Behauptung richtig ist aber nicht, mag für die eregetische Begrundung des Begriffes der Erbfunde von Bebeutung fein, für unfre: gegenwärtige Frage ist es nicht entscheibenb. Denn gesett, auaerla würde nur jo gebraucht, jo laffen Stellen wie Matth. 12, 33, 15, 19, 1 Joh. 2, 15, wo das Wort: anagria, nicht vorkommt, keinen Zweifel, bağ bas R. T. bie Gunbe auch als verlehrte Beichaffenheit kennt, aus der dann erft die einzelnen Thatfilmben hervoriprießen. - Darin nun muß man jenen Auslegern unbedenklich beitreten, daß das Reitwort anapravser fich unmittelbar nur auf Thatfünden bezieht. Und anch was das Substantiv betrifft, so läßt sich nicht leugnen, daß bie Bebeutung: Ruftandsfünde, oft in Stellen hineingetragen worden ift, benen fie fremd ift, wie Joh. 8, 34. 9, 34. Hebr. 9, 28. Aber grade da, wo das R. T. uns die bestimmteste Belehrung über die Sünde und ihre Entwickelung im Menschen ertheilt. Rom. 7. ift in augoria die Bedeutung einer im Menfchen wohnenden und wirkenden Macht, welche bie eines fündlichen Sanges, einer verkehrten Beschaffenheit wesentlich in sich schließt, nicht zu verkennen. So besonders Rom. 7, 8-11. Wie die vorher noch tobte Sunde bei bem Bervortreten bes Gebotes auflebt und am Gebot Anlag nimmt ben Menfehen zu tobten, läßt fich gar nicht verstehen, wenn man auspria nicht für eine bem Menschen auf verborgene Beije ichon einwohnenbe Macht nimmt. bezeichnet die άμαρτία έν έμοι οίκονσα 17-20, der νόμος άμαρzias, 23. Diese Anerkennung läßt sich auch nicht baburch vermeiben, bag man an ben bezüglichen Stellen zur Annahme einer poetischen Personifikation ber Sunde Zuflucht nimmt; benn eine folche pon R. 5, 12-8, 3, ausgesponnene Personifitation ware nicht bloß an sich ungemein frostig und im N. T. gang obne Beifviel, sonbern stimmt auch gar nicht zu bem Charafter ber Darftellung, der in diesem Theile des Briefes herrscht, zu der Menge eigentlicher Bezeichnungen, mit benen die Aussagen über die Macht und Wirksamkeit der Sünde hier überall verflochten sind \*).

Bur Thatfünde gehört, wie schon ihr Rame anzeigt, wesentlich ein Thun. Wenn nun der Begriff des Thuns eine Willensbestimmung in sich schließt, so werden wir, so scheint es, in Beziehung auf die poccata actualia dem scholastischen Grundsah: omne peccatum est voluntarium, den Bellarmin eben so lebhast vertheidigt \*\*), als ihn under den Resormatoren besonders Melanchthon in der Apologie und soust \*\*\*) bestreitet,

<sup>\*)</sup> Den klasssischen Gebrauch von auarria, der allerdings die Bedeutung der habituellen Sünde, der innern Berberdniß der Gesinnung nicht
kennt, hatte Fritziche nicht als Beweis gegen diese Bedeutung im N. T.
anführen sollen: denn bei dem übergange der Bezeichnung aus dem heide
nischen Gebiete in das christliche mußte nothwendig die Bedeutung sich verinnerlichen und vergeistigen. Dieselbe Einschräufung gilt für die Parallele
mit dem alttestamentlichen Gebrauch des Woll.

<sup>\*\*)</sup> De amissione gratiae et statu pecc. lib. I, c. 1 und 8. De gratia et lib. arbitr lib. II, c. 7 und ofter, Bellarmin bezieht übrigens den Grundfat nicht blog auf die Thatfunde, sondern auf die Sünde überhaupt, auch auf bas peccatum habituale, bas er eben beghalb als eiwas von dem vitiosus habitus gang Berichiebenes barguftellen fucht, a. a. O. lib. V. c. 19. - Bell. macht bei der Bertheidigung jenes Grundfages vielfach Bebrauch von einem Ausipruch Auguftins in feiner Schrift de vera religione c. 14: Usque adeo peccatum voluntarius motus est, ut nullo modo peccatum sit, si non sit peccatum voluntarium. August inus erläutert biefe Behauptung in feinen Retraftationen babin: peccatum quippe illud cogitandum est, quod tantummodo peccatum est, non quod est etiam poena peccati, lib. I, c. 13, 5. It nun biek gewiß eine höcht gezwungene Selbstauslegung, jo barf fic Auguftinus nicht beklagen über die Gewalt, die Bellarmin ihr wieberum anthut, indem er sie mit seinem Begriffe vom peccatum voluntarium zu vereinbaren fuct, de grat. et lib. arb. lib. V, c. 27.

<sup>\*\*\*)</sup> Apol. C. A. art. de pecc. orig. p. 45 ber Rechenberg-Hafeschen Musg. — Looi theol. de pecc. orig. p. 110 de discrim. pecc. mort. et ven. p. 335. (Ausg. v. 1569.) Melanchthon findet in jenem Grundsat eine unbefugte übertragung der juridischen Anffassung der Sünde in das religiöse Gebiet. Dieselbe Polemit treffen wir bei Chemnit, hutter, Gerhard.

beitreten und damit bie alteroteftantische Gintheilung biefer Sfinden in voluntaria und involuntaria aufgeben muffen. Dabei verftände es fich jeboch von felbft, bak man den Begriff ber Thatfünde in Beinem Gegenfat gegen bie Ruffanbefunde nicht auf bas flufenliche Berobrireien ber Stinde in Wort ober Wert einstehnen burfte. Die That konnte auch eine rein innerliche fein: auch bas gefliffentliche Rahren bermerflicher Buft. das Hervorrufen und Unterhalten daranf bezüglicher Borftellungen ist iedenfalls Thatsande. So ist es denn anch die Thatsande, welche burch die bekannte Unterscheidung bes factum, dictum, concupitum in der Sünde (pecc, operis, oris, cordis) im Sinne eines ihren alteften und angesehensten Bertreter \*) eingetheilt werben foll. Auch an ben Unterlaffungafünden, bie ja boch in ber ältern und neuern Theologie als eine Art ber poccata actualia aufgeführt zu werben pflegen, wird fich in ben meisten Fällen ein foldes inneres Thun, nämlich die Aurudweifung einer in bas Bewußtfein getretenen Aufforberung ju pflichtmäßigem Handeln, also ein voluntarium leicht nachweisen laffen. Sehlt eine folche innere Sandlung ganglich, mabrend von aufen durch die Umftande die Aufforderung zu einer be-Rimmten Bflichterfilllung an ben Menfchen ergebt, fo wirb bieß in der Regel ein Zeugniß von einem tief verderbten Zustande. von: einer völligen Erftorbenheit bes fittlichen Triebes fein; aber ba sich hier nicht bloß im äußern, fondern auch im innern Leben bes Menschen nichts begeben bat, fo scheint es an jeder Grundlage que einem poccatum actuelo, alfa auch au einer Unterlaffungsfünde zu mangeln.

Sollen wir inbessen berechtigt sein alle Thatsunden als peccata voluntaria zu bezeichnen, so mussen wir nachweisen, daß

<sup>\*)</sup> Augustinus c. Faustum Manich. lib. XXII, c. 27. Die Gintheifung findet fich schon früher bei Lactang, div. instit. lib. VI, cap. 13.

in jeber einzelnen Gebensäußerung bon fündhaftem Geprage, bie eben als foldhe boch nicht Ruftanbsfünde fein tann, auch eine Billensbewegung enthalten fei. Wir wollen nun hier nicht auf die unwillelirlichen Begungen verwerflicher Buft, die motus primoprimi nach ber icholaftifchen Termfnologie, verweifen. Diefe eben find es, um welche fich ber Streit über jenen Grundfat immer besonders bewegt hat, und biejenigen, welche ihn behaupten, weigern fich natikelich diefelben schon als wirkes fündhafte Lebenkäuferungen anzwerkennen. Wer wenn in einem . Menschen die Leidenschaft des Jähzorns eine solche Stärke erreicht bat. daß fie ihn bei traend einer Reizung in befinningslofe Wuth verfett und fo an fchwerer Gewaltthat fortreißt; fo werden wir doch nicht zweifeln ein Vergeben, das felbst die rechtliche Beurthellung feinem Urbeber zurechnet, als Sinde zu bezeichnen. Dazu notbigen uns auch die Ergebniffe, bie uns bie Unterfuchung über das Wefen der Gunde fcon im erften Rapitel geliefert hat; benn bas Befet ift hier bon einent bem Befet verpflichteten Abefen übertreten worden. Und doch, wenn wir bie Enistehung jenes Bergebens für fich nehmen, wo ware hier ein Wollen, ein Entichluß zu finden?

Giebt es also Vorgänge im stillichen Lebensgebiet, die wir als Sünde betrachten müssen, ohne daß doch eine Willensbewegung in ihnen stattfände, wohin würde uns dann der Kanon: omne peccatum (actuale) est voluntarium, sühren? Ossendarin, daß wir solche Borgänge als einzelne peccata habituslis ansehen müsten — etwa wie Bellarmin sich nicht scheut in Beziehung auf jene motus primoprimi von peccatis originalidus zu sprechen. Ist dieß nun widersinnig, und ist demnach der obige Kanon abzulehnen, so müssen wir, im wesentlichen Einverständniß mit den ältern Lutherischen Theologen, den Begriff des peccatum actuale weiter sassen und alles einzelne innere oder äußere Erscheinen der Sünde, welches einen ber

ftimmten Zeitmoment ausfüllt und mit ihm (abgesehen von ber bamit eintretenden Schulb) vorübergebt, mit biefem Ramen bezeichnen. Auch die Unterlaffungsfluden werden wir bann nicht blog ber Mehrheit nach, sondern alle unter biefen Begriff stellen bürken: benn auch da, wo in ihnen jene innere Aurlichweisung einer Bflichtforderung wegen Abstumpfung bes fittlichen Triebes nicht vorkommt, laffen sie fich doch als ein einzelnes, wenn gleich rein negatives Ericheinen ber Gunbe betrachten. Bur bie beftimmte Aufforderung zu einer fittlichen Thatiafeit; welche im gegehenen Moment burch die Umstände an uns ergeht, fo unempfanalien zu fein, baf fie une nicht einmal ine Bewuktlein tritt, ift — natürlich unter Borausjehung eines gurechnungsfähigen Zustandes -- eben felbst eine befondere Berfündigung \*). Die Unterloffungsfünde ist nicht bloß ein Mangel an Erfüllung bes fittlichen Gefebes, sonbern ein Mangel an Erfühlung ber bestimmten Pflicht und eben damit ein Widerstreit gegen die bestimmte Aflicht (pgl. S. 85.)

Durch, hiese Erdrierung, die dem Begriff der Thatstinde den Umfang sichert, dessen en bedarf, um sich dem der Zustandsstünde beiordnen zu lassen, erledigt sich auch das Bedensen gegen die Unterscheidung der Thatstünden in vorsätzliche und unvorfätzliche\*\*). Es ist früher gezeigt worden (S. 50), wie schon

<sup>\*)</sup> Eben so faßt Thomas den Begriff der Unterlassungsstude; er forbert dazu leinen einzelnen actus, wäre es auch nur ein innerlicher, und sucht diese Bestimmung mit seinem Grundsat; omne peccetum vokuntarium, dadurch in Einstang zu setzen, daß es doch in des Menschen Macht gestanden hätte in diesem Falle etwas zu wollen. Summa II, 1, qu. 71, art. 5. vgl. II, 2, qu. 79, art. 3.

Simmurfe etwas anderer Art; in benen mit sittlichem Genst und ber ehrenwerthesten Aufrichtigseit Oberstächlichkeit des sittlichen Urtheils sich selfigm mischt, erhebt dagegen Töllner in der Abhandlung über die Einstheilung der Sünden in vorsätzliche und unvorsätzliche (Theol. Untersuchungen Bb. 1, St. 2, S. 214—259). Rach ihm soll dassenige, was man

in dem Begriff des Widerstreites gegen das sittliche Gesetz bieses liegt, daß alle Sünde in letter Beziehung vom Willen ausgeht; aber in ihrer einzelnen Erscheinung schließt sie teinesweges nothwendig eine Bewegung des Willens in sich. Nicht bloß die gewaltsamen Ausbrüche ungezähmter Leidenschaften, auch jene unwilltürlichen Regungen wirklich verwerflicher Lust haben wir als Sünde anzusehen. Daß z. B. in Jemandem ein Gelüst der Rachsucht, eine Empfindung des Reides über fremdes Slüst aufsteigt, ist eine einzelne Aeußerung von der Macht des selbststücktigen Princips in seinem innern Leben und als solche eine Thatsünde in dem erörterten Sinne, wie denn auch in einem zartern sittlichen Bewußtsein der innere Vorwurf in Beziehung darauf nicht ausbleiben wird.

Die ältern Theologen — um in hinficht auf spätere Untersuchungen noch einen Augenblik bei diesem Gegenstande zu verweilen — pslegen die unvorsählichen Sünden weiter in übereilungs- oder Schwachheitssünden (peccata praecipitantiaes. insirmitatis) und in Unwissenheitssünden (peccata ignorantiae) einzutheilen\*). — Zum vollständigen Begriff des pecc. voluntarium gehört ihnen nicht bloß das Wollen des Unrechten, sondern auch das Bewußtsein, daß das Gewollte dem göttlichen Geseh widerstreite (perpetratur a sciente et volente — darum auch pecc. contra conscientiam). Ist diese Fassung richtig, so rechtsertigt sich auch volltommen ihre Eintheilung des pecc. involuntarium. Findet sich nämlich in der Entstehung einer einzelnen Sünde nichts von einem Willensentschluß, so er-

als unvorsätzliche Stinde bezeichnet, itberhaupt in keiner Weise Stinde sein. Das πρώτον ψεύδος seiner Beweisführung ist die atomistische Auffassung des im Begriff der Sunde liegenden subjektiven Moments, welche theils im Zusammenhange dieser Betrachtungen, theils in den Untersuchungen des dritten Buches ihre Widerlegung findet.

<sup>\*)</sup> Bgl. 3. B. Quenftedt P. II, c. II, sect. I, thes. 75 seq.

giebt sich die Übereilungssünde, in welcher die angemaßte Gewalt des Triebes den Willen nicht dazu kommen läßt zu thun, was seines Antles ist. Fehlt es dagegen in dem Zustandekommen einer Sünde an jenem Bewußtsein, so ergiebt sich die Unwissenheitssunde.

Wenn aber unfre ältern Theologen die Ubereilungsfünden auch als Schwachheitsfünben bezeichnen, fo halten wir mit Tollner\*) bafür, daß biefer Rame beffer für eine Art ber vorfählichen Sünde aufgehoben würde, welche jene Dogmatiter in ihrem Unterschiebe von ber andern Art nicht gehörig erkennen. Schwachheitsfünden würden hiernach biejenigen porfäklichen Sunden fein, welche im Widerstreit mit einer im Menschen icon wirksamen bessern Richtung bes Willens begangen werden eben wegen ber Schwäche biefer Richtung gegenüber ber Macht ber Bersuchungen: Erscheinungen biefer Art erklären fich nur burch bas gleichzeitige Vorhandensein zweier streitenden Willensrichtungen in demfelben Menschen. Der eine Wille ift bem Willen Gottes und feiner Offenbarung in Gewiffen und Wort zugemandt; ber andre ist mit den ungestüm fordernden Neigungen und Begierben im Bunde. Der eine ift das Wollen bes innersten Ichs, bes inwendigen Menschen, welches man bem Gingelnen eben nur auschreiben tann, insofern ein folder boberer Rug noch nicht aus seinem Bewuftlein entschwunden ober schon barin erwacht ist; ber andre ist ein Außersichsein bes Menschen, ein Sichfelbstverlieren an die Dinge der Welt. Jener Wille aber ift in foldem Auftande eine bloke volleitas, ein Wollen und Wünschen, bas fich nicht burchzuseten vermag, biefer Wille dagegen beherrscht als der stärkere die thatsächliche Wirklichkeit und entscheidet in der Regel über die That, woraus dann das Heer ber Schwachheitsfünden entspringt. Wenn Baulus in

<sup>\*)</sup> A. a. D. S. 239 f.

seiner ergreifenden Schilberung bieses Zustandes, in dem ein bessers Bewußtsein und Streben mit der wohlbesestigten Übermacht der Sünde vergeblich ringt, das Thun dem Wollen so entgegensest, daß es ganz ohne Wollen zu Stande zu kommen scheint, Röm. 7, 15. 17. 19. 20, so meint er eben jenes Wollen des inwendigen Menschen, den er als das eigentliche Ich darstellt. — Die vorsätzlichen Sünden der andern Art verdienen den Namen der Bosheits= (oder Frechheits=) Sünden, den die ältern Theologen den vorsätzlichen Sünden überhaubt beilegen. —

In unfrer obigen Nachweifung bes bestimmenben Centrums in allem fündigen Wefen haben wir die Sunde überwiegend als beharren be Befchaffenheit betrachtet; bie verschiebenen Grundrichtungen ber verkehrten Gefinnungen, welche natürlich in entsprechenden Sandlungen fich äußert, haben wir in ihrer Entwidelung aus dem Princip der Gelbstsucht verfolgt. Faffen wir nun noch die einzelne Bethätigung ber Sunde als folde ins Auge, fo fragt fich: entspringt jede handlung, die entweder unmittelbar vom göttlichen Worte oder von dem auf seiner Grundlage entwickelten fittlichen Bewußtsein als unfittlich bezeichnet wird, auch nothwendig in dem Subjekt aus der Quelle der Selbstfucht? Und wenn dieft bei einigen Sandlungen nicht ber Fall fein follte, wie fteht es bann mit unfrer Behauptung, baß die Selbstfucht das Princip aller menschlichen Sünde sei? Werben wir dann nicht genothigt fein entwe ber folche Handlungen für gerechtfertigt zu erklären und uns dadurch nicht nur mit bem objektiven Inhalt des fittlichen Bewußtseins zu entzweien, fondern auch mit unfrer eignen Entwickelung bes Wefens ber Sünde, indem dann die Auffassung derfelben als Übertretungen bes Gefetes und ihre Zurückführung auf bas Brincip ber Selbft= fucht in der Sache nicht zusammentreffen wurden, oder uns nach einer andern Wurzel der Sünde umzusehen, weil diese nicht ausreicht?

Es liegen in diesem Problem zwei Fragen, die sorgfältig unterschieden werden milisen: 1) Entspringt alles Handeln, welches dem sittlichen Gesetz objektio widerstreeitet, in dem handelnden Subjekt nothwendig aus felbstsächtigen Beweggrunden?
2) Ist ein solches Handeln, wenn es nicht aus diesen, sondern aus entgegengesetzen Wotiven hervorgeht, dadurch sittlichgerechtsertigt?

Was unn die erfte Frage betrifft, fo läßt fie fich unmöglich ohne Einschräntung bejahen. Thomas von Aquino berlihrt fie in feiner Summa und führt für ihre verneinende Beantwortung an, daß zuweilen aus ungeordneter Nächstenliebe gefünbigt werde \*). Wer mag leugnen, bag bergleichen im Beben tausendmal vorkommt, ja daß zuweilen nicht bloß die Antriebe einer falfchen humanitat, Gefälligfeit, Rachgiebigfeit, eines vertehrten Eifers für Gottes Chre, sondern, für fich genommen, edle Motive den Menfichen mit einer bestimmten fittlichen Forderung in Wiberftreit verwideln? Es ift bieg jenes Auseinanderfallen des objektiven Princips und der subjektiven Triebseder, welches uns felbst im Gebiet bes fittlich Suten oft genug begegnet; fann es uns befremben, bag wir baffelbe im Gebiet ber Gunde antreffen ? Rur auf ben objettiven Bufammenhang aller Sunde mit dem Brincip der Selbstfucht aber ning unfre Behauptung, und da wird doch Niemand zweifeln, daß z. B. Stehlen wefentlich aus ber Selbstfucht ftammt, wenn auch immerhin Einer auf ben Einfall gerath aus Rachstenliebe zu ftehlen, etwa den Reichen das Leder zu entwenden, um den Armen umjonft Schuhe zu machen. Mfo in ber Sache treffen jene bei-

<sup>\*)</sup> Prima Secundae qu. 73, art. 4. Thomas giebt dafür die freilich unzureichende Auflösung: Dicendum, quod amicus quasi est alter ipse, et ideo quod peccatur propter amorem amici, videtur propter amorem sui peccari.

den Auffassungen der Sünde allerdings zusammen, wenn sie auch im Subjekt sich zusällig von einander trennen. Was immer als das innerste Wesen der Sünde aufgestellt werden mag, hat es einen bestimmten Gehalt, bezeichnet es eine bestimmte Richtung des innern Lebens, so kann vermöge der menschlichen Willkur und ihrer underechendaren Kombinationen das einzelne Handeln, das an sich aus dieser Grundrichtung absolgt, sich zuweilen im besondern Falle von ihr losreisen und anderswoher ableiten. Nur eine ganz formelle Aussassung der Sünde, wie etwa ihre Zurücksührung auf den Begriff der sittlichen Unordnung, könnte dies vermeiben.

Diek nun ift ber Bunkt, an bem Jacobis Polemit gegen jeden Berfuch die Sittenlehre zu einem allgemein gultigen, ftreng wiffenschaftlichen Syftem zu erheben ihre Stellung nimmt \*). Denn tann eine Handlung, die bem bestimmten Berbot bes fittlichen Gesetzes widerstreitet, doch aus edlen Antrieben entspringen und dadurch fittlich gerechtfertigt werden, fo steht der Buchstabe jedes Moralsystems nicht etwa bloß wegen der Beschränktheit unfers bermaligen Ertennens, fonbern nach einer in ber Sache felbst liegenden Rothwendigkeit in irrationalem Verhältniß zu bem Geift des fittlich Guten. Der Buchstabe vermag den Geist schlechterbings nicht barzuftellen; ber Geift tann fich nicht nach seiner wahren Natur regen und bewegen, ohne den Buchstaben au gertrümmern. Rur Gin Mittel scheint es au geben, bag namlich der feiner felbst fich gewiffe Geift eben diese feine Selbstgewißheit und Freiheit unmittelbar ju feinem Buchftaben mache burch Aufstellung eines Spftems, bas zu feinem Princip ben Willen hat, ber nichts will als eben feine eigne Selbstftandigkeit. Aber biefer kuhne Berfuch hat nicht jur Berklärung des Buchftabens in lauter Geift, fondern nur jur

<sup>\*)</sup> Sendichreiben an Fichte S. 32 f.

Berknöcherung bes Geiftes in bem Buchftaben eines ftarren Formalismus geführt.

Und wenn nun dieser Formalismus Jeden, der fich weigert ienen Willen als bas an fich Gute zu verehren, bes Atheismus, ber eigentlichen Gottlofigkeit beschuldigt, so bricht Jacobis Pathos bagegen in die berühmt gewordenen Worte aus: "Sa ich bin ber Atheist und Gottlose, ber bem Willen, ber nichts will, zuwider - lügen will, wie Desbemona fterbend log. lügen und betrügen will wie ber für Orest sich barstellende Phlades, morben will wie Timoleon, Gefet und Gid breden wie Cpaminonbas, wie Johann be Wit, Selbstmorb beschließen wie Otho, Tempelraub begehen wie David - ja Aehren ausraufen am Sabbath, auch nur barum, weil mich hungert und das Gesetz um des Menschen willen gemacht ist, nicht der Mensch um des Gesetzes willen. 3ch bin biefer Gottlose und spotte ber Philosophie, die mich beswegen gottlos nennt, spotte ihrer und ihres bochften Wefens: benn mit ber heiligften Gewißheit, die ich in mir habe, weiß ich -, daß bas privilegium aggratiandi wegen folcher Berbrechen wider den reinen Buchstaben des absolut allgemeinen Vernunftgesetzes das eigent= liche Majestätsrecht des Menschen, das Siegel seiner Würde, feiner abttlichen Natur ift."

Und boch, mitten in den starken Versicherungen, womit sich hier Jacobi der Allgemeingültigkeit der einzelnen sittlichen Bestimmungen entgegenstellt, verräth sich unwillkürlich die eigne Unsicherheit. Die Stelle geht davon aus für Handlungen, in denen die sittliche Persönlichkeit aus einem edlen Antriebe den Buchstaden des sittlichen Gesetzs durchbricht, eine förmliche Anerkennung vor dem Richterstuhl des Gewissens zu fordern, und sie endet damit nur ein Begnadigungsrecht des Menschen für sie in Anspruch zu nehmen. Dieß Begnadigungsrecht wollen wir, so weit überhaupt der Mensch hier Richter sein

fann, gang und gar nicht anfechten: bie Beichranktheit menichlicher Erkenntnig und die zum Entschluffe brangende Gewalt des Augenblicks verbieten uns im Bewuktsein eigner Schwachheit jedes ftrengere Urtheil, wenn Giner unfrer Mittambfer in außerordentlichen sittlichen Verwickelungen nicht gleich die reine Lösung au finden vermag. Gebote aber bas Bewiffen bem Menichen wirkliche Vorschriften des fittlichen Gesetzes, beftimmte Pflichten au übertreten, um etwas noch Befferes, als beren Erfüllung ift, baburch zu erreichen, fo hatte bas Gewiffen die Maxime den Teufel zum handlanger Gottes zu machen. Und wo gabe es da noch einen Halt auf dem Wege zu dem jesuitischen Grundsat, daß der gute Zweck die schlechten Mittel heilige\*)? — Mag auch denen, welche so handeln, subjektiv manche Entschuldigung au Sute kommen; aber für die objektive Geltung des Suten und Heiligen in der Welt find diejenigen, welche das Schlechte thun aus auter Absicht, wie die, welche das Gute thun aus schlechten Beweggründen, noch gefährlichere Feinde als jene Sorbe, bei ber schlechtes Handeln und schlechte Motive sich zu entsprechen pflegen - barum gefährlicher, weil dieses willkurliche Zusammenzwingen bes Widerftrebenden gang geeignet ift bas Bewußtfein von dem Vertilaungstriege, den das Gute ohne Aufhören gegen das Bose führt, zu schwächen \*\*). — Aus dieser trüben Quelle

<sup>\*)</sup> Befanntlich ist barüber, ob dieser Grundsat genau mit diesen Worten bei den Zesuiten sich sindet, neuerlich wieder ein Streit ausgebrochen, dessen Entschiedung bei der jetzt vorliegenden Beschaffenheit der jesuitischen Werke besondern Schwierigkeiten unterworsen ist. Aber mag es unmöglich sein genau die obigen Worte bei einem Jesuiten nachzuweisen, dieser Grundsat entspricht so sehn Geiste der jesuitischen Behandlung der Sittensehre, wie etwa das Wort: virtutes paganorum sunt splendida vitia, dem Geiste des Augustinus, ob es gleich ausgemacht ist, daß es sich genau so ausgedrückt bei Augustinus nicht sindet.

<sup>\*\*)</sup> Das fittliche Geseth hat zu Diesen beiden Rlaffen ein gang abnliches Berhaltniß, wie die Religion zu ihren gefinnungslosen Freunden

stießt denn auch besonders jene immer mehr um sich greisende Berweichlichung und Erschlaffung des sittlichen Urtheils, die vor den ärgsten Nichtswürdigseiten, wenn sie nur eben nicht, wie etwa Raub und Mord, in die äußere Ordnung des Lebens gewaltsam störend und zerstörend eingreisen, keinen krästigen Abscheumehr zu empfinden vermag; denn wen sollte es wohl Mühe kosten zur Rechtsertigung auch des schlechtesten Handelns etwas auszutreiben, was wie eine gute Absicht aussieht?

In dem Gesagten liegt auch die Antwort auf die zweite, jener Fragen. Dadurch daß ein dem sittlichen Gesetz widerstreitendes Handeln im einzelnen Falle — durch eine Anomalie in der Anomalie — nicht aus selbstsüchtigen, sondern edeln Antrieden hervorgeht, ist es doch nicht gerechtsertigt. Den objektiven Zusammenhang zwischen dem Gesetz widerstreitenden Handlungsweisen und dem Princip der Selbstsucht soll der Mensch als ein unbedingtes Veto respektiren, wenn er auch im einzelnen Falle sür sich selbst die vortresslichsten Beweggründe zu einer solchen Handlungsweise zu haben meint. Ja grade darin, daß er seine Subjektivität gegenüber dem objektiven Inhalt des sittlichen Gesetzs als das Bestimmende und Entscheidende geltend macht, liegt bei allem anderweitigen Seelmuth, Enthusiasmus, humanität u. dergl. ein Dünkel, der am Ende doch keine andere Quelle als die Selbstsucht hat. —

und entschiedenen Feinden. Richt an diesen hat die Sache des Christenthums ihre schlimmsten Feinde, sondern an jenen; oder vielmehr, grade darum gelingt es diesen ihre dem Christenthum schurktracks entgegengesetzen Principien allmählich unter die Masse zu bringen, weil sie dieselben nur mit Geist und Bildung auszuhrechen brauchen, so sindet sich eine Schaar guter Christen von Geist und Bildung, welche diese Principien sosofer in sich mit dem Christenthum "vermitteln" und dann dafür sorgen das Gift, versetzt mit einer hinreichenden Zuthat unschuldiger Gedanten und frommer Redensarten, zu einem gangbaren Artisel zu machen.

Wir haben in der Erörterung dieses Problems die Ihatfünde zunächst als wirkliches Handeln im Auge gehabt. Dasselbe Resultat ergiebt sich aber leicht in Bezug auf die Zügellosigseit selbstischer Triebe in ihren unwillkürlichen Ausbrüchen, welche wir nach dem Obigen, mögen sie nun rein
innerlich bleiben oder als übereiltes und besinnungsloses Ihm
in die Außenwelt treten, gleichsalls als peccata actualia zu betrachten haben. Der entzügelte selbstische Trieb, insofern ihn ein
Wille gewähren läßt, ist eben unmittelbar Selbstsucht. Hätte
sich dieser Wille nicht selbst mit dem Princip der Selbstsucht eingelassen, so würde er den Trieb sicher in seiner natürlichen Ordnung zu erhalten wissen.

## 3weite Abtheilung.

## Die Burednung der Sünde.

## Erftes Kapitel.

## Soulb und Soulbbewuftfein.

Nach unsern Untersuchungen zu Anfang der ersten Abtheilung läßt sich der allgemeine Gegensatz zwischen dem Guten und Bösen zunächst so bezeichnen: Das Gute ist nicht bloß ein Seiendes, sondern auch ein Seinsollendes; ihm kommt nicht nur Wirklichkeit, sondern auch Nothwendigkeit zu. Das Böse dagegen nimmt zwar Theil an dem empirisch wirklichen Sein, aber als das Nichtseinsollende; nur als Störung und als Widerstreit mit einer idealen Forderung existirt es.

Sehen wir indessen genauer zu, so ist die Sünde damit von andern merkwürdigen Erscheinungen im Gebiet des menschlichen Lebens noch nicht hinlänglich unterschieden, das verwersende Urtheil, welches unser Bewußtsein über dieselbe zu fällen sich genothigt sindet, noch nicht in seiner vollen Bestimmtheit aufgefaßt. Auch auf das häßliche läßt sich die Bestimmung des Richtseinsollens anwenden; denn es ist ja nicht bloß das Richtschöne, das Gleichgültige, ästhetisch Charakterlose, sondern als Berkehrung des Schönen die positive Berneinung dessen, der Widerstreit gegen sein Geset.

<sup>\*)</sup> Bgl. die genauere Entwidelung biefes Begriffes in Beiges Aefthetif B. 2, S. 173-207.

Nun ift amar bie Bermandtichaft amifchen bem Saklichen und Bofen wie zwischen bem Schonen und Buten burchaus nicht zu bestreiten; was das Gefet bes Guten verlett, tann wohl, in einem Bangen kunftlerischer Darftellung an feinen Ort gestellt, felbst ein negatives Moment feiner Schönheit werben, aber für fich genommen tann es dem Befet bes Schonen nie wahrhaft entsprechen. Selbst die Sprachen, nicht bloß die griechische, ber es nach bem Geifte ihres Volles am nächsten lag, fondern auch andre, wie die römische und beutsche, deuten auf biefe Verwandtschaft, indem fie für die Verkehrung in beiden Gebieten diefelbe Bezeichnung gebrauchen (turpis, häflich). Dem naturlichen Bewußtsein bes Menschen erscheint es durchaus als eine Störung ber Ordnung, wenn bas finnlich Schone nicht bie Erscheinung des Guten ift und das Bakliche nicht die Erscheinung bes Bosen; und es kann uns nicht befremden, daß ber Genius der griechischen Sprache den Begriff der Scham nicht bloß mit der Sünde, sondern auch mit der Häßlichkeit in Berbindung fest\*). Wie der philosophische Geift Griechenlands auf bem Gipfel feiner Entwickelung jene Ordnung ausgesprochen hat — in den Blatonischen Dialogen —, ist zu bekannt, als daß wir dabei zu verweilen brauchten. Dennoch könnte der Bedeutung der fittlichen Wahrheit kaum eine schlimmere Beeinträchtigung widerfahren als durch die Zurückführung des ethi= schen Urtheils auf das äfthetische als feine eigentliche Wurzel.

Die burchaus eigenthümliche Art, wie die sittliche Ide sich in unserm Bewußtsein offenbart, bedürfte noch einer umfassendern Ersorschung als ihr disher zu Theil geworden. Bor Andern hatte sich Kant den Weg dazu gebahnt, und wenn das Ergebniß den Erwartungen nicht entspricht, zu denen sein ernster Wahrheitssinn berechtigt, so liegt dieß an dem im Grunde

<sup>\*)</sup> Alσχοός desselben Stammes mit αλοχύνη, αλοχύνομαι.

blog logischen Formalismus feiner Ethit und im genauen Busammenhange bamit an feinem Begriffe von ber Autonomie ber praktischen Vernunft. Sier muffen wir uns begnugen diese Eigenthümlichkeit bes Sittlichen junachft in feinem Unterschiebe vom Schonen mit ein vaar Strichen anzubeuten. Bon Letzterm kann dabei natürlich nur infofern die Rede fein, als feine Darstellung sich burch menschliches Thun vermittelt. Der Beruf das Schöne durch eigne Thätigkeit anzubauen und darzustellen ift wesentlich durch Eigenthumlichkeit bedingt; giebt fich Einer nicht bamit ab, weil ihm diese Gabe und Neigung verfagt ift, so trifft ihn tein Borwurf. Der Beruf zur Sittlichkeit ift ein ichlechterdings allgemeiner, von befonderer Gabe und Reigung unabhängiger. Und zwar verlangt die fittliche Ibee von dem Individuum, daß es fie gang, nach allen ihren Grundbeftimmungen, in seinem Leben verwirkliche: sie duldet keine Theilung der Aufgabe, daß der Einzelne fich auf die Ubung der einen Tugend beschränken und den Andern überlassen dürfte ihn durch den Anbau der übrigen Tugenden zu erganzen; es ift einer der frevelhaftesten Angriffe auf die Majestät der sittlichen Idee, wenn ihre Forberung auf eine gegenseitige Kompensation ber Menschen, die die Fehler des Ginen durch die Tugenden des Andern ausgleiche, gebeutet worden ift\*) - freilich nur ein natürliches Erzeugniß

<sup>\*)</sup> Feuerbach, Wesen des Christenthums S. 205 f. — In neuester Zeit hat auf diese Eigenthümlichteit der sittlichen Idee am bestimmtesten, soviel mir bekannt ist, hingewiesen Ullmann, Polemisches in Betress der Sündlosigkeit Jesu S. 70 f. (besonders abgedruckt aus den Studien und Kritiken 1842); wobei ich jedoch die Überzeugung nicht verhehlen kann, daß diese Erkenntniß, scharf gefaßt, den Gebrauch nicht gestattet, den Ullmann von ihr macht, um die Nothwendigkeit eines sündlosen Individuums mitten in der Geschichte, aus dem eine neue heilige Entwicklung entspringt, auf apriorischem Wege darzuthun. Es solgt, wenn man auf die göttliche Idee und ihre Macht zurückgeht, aus diesem Gedanken viel mehr, ein göttliches Reich vollsommen heiliger Menschen am Ziele der Geschichte; eben

bes alten Brrthums von ber nothwendigen Abfolge ber Sunde aus der Endlichkeit und Individualität. Die fittliche Idee und ihren Ansbruch an die Wirklichkeit nach dem Make andrer Ibeen, namentlich der afthetischen, meffen, heißt: fie leugnen. Darum fällt benn auch die wahrgenommene Verlekung jener Idee mit gang anderm Gewicht und auf gang andere Weise in das eigne Bewußtsein zurück als der Widerstreit mit bieser; und wenn es anders ift, wenn ein Mensch sich einen Verstoß gegen den guten Geschmack schwerer verzeiht als eine Sünde, so ist das eben nur das Zeichen der tiefften Zerruttung feiner Selbstbeurtheilung. — Das Nichtfeinsollen des Häßlichen ift nur ein bed in ates, weil die aus menschlichem Sandeln entspringende Schönheit fich nur eine bedingte Nothwendigkeit zueignen darf ein Glang der Erscheinung, der gum verzehrenden Reuer für den wahren Inhalt des Lebens wird, wenn er fich felbit zum Kern beffelben machen will -; bas Nichtfeinfollen bes Bofen ift ein unbedingtes, weil die Nothwendigkeit des Guten eine fcblecht= hin gultige ift, die von Jedem ohne Unterschied Anerkennung und Gehorfam forbert.

Die eigenthümliche Art nun, wie die Sünde sich auf ihr eignes Subjekt zurückbezieht, liegt in dem Begriffe der Schuld. Auch im ästhetischen Urtheil tadeln wir unmittelbar, ohne Rückicht auf Folgen und Zwecke, das Unschöne; indem das sittliche Urtheil tadelt, spricht es das Borhandensein von Schuld aus.

Das erste Moment in dem Begriffe der Schuld ist dieses, daß die bestimmte Sünde dem Menschen, in dem sie ist, als ihrem Urheber zugeschrieben werden muß. In dem Begriff der Sünde liegt zunächst nur das Objektive, daß ein dem göttlichen Willen widerstreitendes Faktum, sei es nun That oder

darum aber folgt aus ihm, für sich genommen, nicht so viel, als Ullmann daraus folgert.

Zustand, vorhanden ist; mit dem Begriff der Schuld tritt die subjektive Seite, ein Urheber, dem zugerechnet werden kann, hinzu. Wie es sich immer mit andern Störungen unsers Lebens verhalten mag: von der Sünde haben wir das unmittelbare Bewußtsein, daß sie nicht bloß in uns, sondern auch von uns ist.

Der Kaufalitätsbegriff also ist die allgemeine Grundlage in dem Begriff der Schuld, an welche die griechische Bezeichnung desselben — aleia — sich ausschließlich hält\*). Fassen wir das Berhältniß des Begriffes der Sünde zu dem Wesen des Menschen ins Auge, so können wir sie ein Leiden der Seele als das ihrem wahren Wesen Fremde und Widerstreitende nennen; sehen wir auf die Art, wie die Sünde im wirklichen Leben entsteht, so ist sie nicht ein Leiden, sondern ein Thun der Seele, entweder unmittelbar oder doch in einem solchen Thun gegründet. Als ein bloßes Leiden betrachtet das Böse Plato, wie er denn in seinen ethischen Untersuchungen vielsachen Gebrauch macht von dem Grundsah, daß Riemand freiwillig (èxáv) sündige oder böse seit, das Böse der leidende Zustand der Seele sei, so würde sich, wie Plato selbst am Schlusse des Hippias minor darthut \*\*\*), wie Plato selbst am Schlusse des Hippias minor darthut \*\*\*),

<sup>\*)</sup> Wenn der populäre Sprachgebrauch den Schuldbegriff nicht selten auf das Raturgebiet anwendet, so versteht er darunter eben nichts als die Berursachung irgend eines unerwünschten Ersolges. Der lateinische Sprachgebrauch hält hier den Unterschied zwischen zurechnungsfähiger und nichtzurechnungsfähiger Berursachung sesten, bgl. Döderleins lateinische Spronnme und Etymologien über culpa und noxia, B. 2, S. 152 f.

<sup>\*\*) 3.</sup> B. Protagoras 345. 358. (Befferiche Ausg. I, 1, S. 217. 241.) Gorgias 468. (Beffer II, 1, S. 471.) Timāus 86. (Beffer III, 2, S. 130.) De legibus lib. V, 731. (Beffer III, 2, S. 380.)

<sup>\*\*\*) 376. (</sup>Better I, 2, S. 227 f.) Über die Aechtheit dieses Dialogs vgl. R. Fr. Hermann Geschichte und Syftem der Platonischen Philosophie B. 1, S. 487 f. und die Anmerkungen dazu.

aus der Möglichkeit, daß Jemand freiwillig fündige, die selfsamste Antinomie ergeben. — Aber es zeigt sich in den von ihm selbst gezogenen Folgerungen zur Genlige, wie verderblich diese Ansicht für die Zurechnung der Stinde wird. Sie verleitet ihn in irgend einer schlechten Beschaffenheit des Körpers und in der unverständigen Erziehung die Ursache zu suchen, daß der Böse böse ist, und deßhalb mehr die Erzeugenden und Erziehenden als die Erzeugen und Erziehenden als die Erzeugen und Erzogenen wegen des Bösen anzustlagen\*). Ihren tiesern Grund aber hat jene Auffassung der Silnde darin, daß dei Plato die Unterscheidung des Ethischen und Physischen noch keineswegs rein und klar durchgeführt ist.

Auch die juri bische Behandlung bes Begriffes ber Schuld beruht gang auf dem Raufalitätsverhältniß. Aber fie hält fich junachft in einer engern Auffaffung biefes Begriffes nur an die Thatsache ber Verursachung burch einen Willen, indem sie für das Zusammentreffen ihres Erfolges mit der Absicht des Subjektes einen andern Begriff bilbet. Es ift einem Einzelnen ober ber Gemeinschaft durch menschliches Thun eine Verletung ihres Rechtes widerfahren. Entsteht nun die Frage nach dem Urheber diefer Verletzung, fo macht fich der Unterschied zwischen culpa und dolus geltend. Wo nichts weiter vorhanden ift als die äußere Thatsache der Verursachung durch die vom Willen ausgehende Thätigkeit (oder Unterlaffung) eines Menschen, fo zwar, baß biefer bas mögliche Bervorgeben biefes bestimmten Erfolges aus feinem Berhalten erkannte ober erkennen konnte, jedoch ohne daß diefer Erfolg wirklich Zweck des Thuns war, da findet, gang gemäß bem borherrschenden Gebrauch bes Wortes bei ben klassischen Schriftstellern, nur culpa (lata ober levis) statt: wo bagegen der verletenden That auch die Absicht zu verleten ent-

<sup>\*)</sup> Timāus a. a. D. Hier fagt Plato ausdriidīich: ταύτη κακοί πάντες οι κακοί διὰ δύο ἀκουσιώτατα γιγνόμεθα.

spricht, da fällt dem Thäter dolus zur Last. Neben dieser engern Bedeutung aber gebraucht die Rechtswissenschaft den Begriff der Schuld auch in einem umfassendern Sinne. Wo eine Rechtsverletzung vorliegt und eine Persönlichseit, also ein mit Bewußtsein sich selbst bestimmendes Wesen gegeben ist, dem sie, sei es in der Weise der culpa oder des dolus, als Urheber zuzuschreiben ist, bezeichnet sie dasselbe als schuldig.

An diese Erweiterung schließt sich die ethische Behandlung des Schuldbegriffes an, indem sie ihn zugleich verinnerlicht. Bor dem juridischen Forum begründet nur Schuld, was als Berletzung des Rechtes irgendwie in die äußere Erscheinung fällt; und auch hier ist es nicht die Sünde als solche, welche den Menschen schuldig macht, sondern nur insosern sie die Rechtsvordungen des bürgerlichen Lebens antastet. Bor dem sittlichen Forum dagegen begründet Alles Schuld, was mit dem sittlichen Geset im Widerspruch steht — natürlich in den Wesen, welche überhaupt dem Geset verpflichtet sind, und in den Zuständen ihres Lebens, in denen sie es sind, vgl. S. 51 —, und eben darum auch Störungen und Zerrüttungen des innern Lebens, die ihren Grund im Willen haben.

Jedoch dieses Berhältniß zum Willen, welches in Zurechnung und Schuld sich ausdrückt, bedarf noch einer nähern Bestimmung. Zwar nicht erst ber Begriff des peccatum voluntarium, sondern schon die Anfänge unsrer Betrachtung der Sünde überhaupt führten uns zu der Anerkennung, daß ihr eigentlicher Siz der Wille ist; der Begriff des sittlichen Geseges, als dessen Gegensat die Sünde zunächst in unser Bewußtsein tritt, läßt sich nicht entwickeln, ohne die für jenen Begriff constitutive Beziehung auf den Willen aufzuzeigen und damit den Willen als den wesentlichen Ort dieses Gegensatzes darzulegen. Mein der Wille könnte das sein und boch vielleicht nur einen durch eine fremde, übermenschliche Gewalt ihm mitgetheilten Ans

trieb fortleiten. Daß er nicht bloß der wesentliche Ort dieses Gegensatzes im Gebiet des menschlichen Lebens ist, sondern daß er durch seine Selbstentscheidung Urheber des wirklichen Bösen im menschlichen Leben ist, das lehrt uns erst das Bewußtsein der Schuld. Unstre Persönlichkeit in ihrem innersten Centrum macht es für unsre Sünde verantwortlich. Keiner kann sagen: wenn mein Gewissen meine Sünde verwirft, so verwirft es doch darum nicht mich — sondern er selbst, der Sünder, ist mit seiner Sünde unauflöstlich verwickelt, ihn selbst trifft das verdammende Urtheil\*).

Dieses verdammende Urtheil aber, das als zweites Moment des Schuldbegriffes aus dem objektiven Vorhandensein der Sünde unter Vorausssehung eines Subjektes, dem zugerechnet werden kann, folgt, ist in sich selbst wieder ein zwiesaches. Das Erste ist das verneinende Ergebniß der Sünde, daß der Sünder von der Gemeinschaft mit Gott ausgeschlossen ist. Erinnern wir uns, daß wir das Wesen der Sünde früher selbst in der Abkehr von Gott gefunden haben, so kann diese Bestimmung als eine tautologische erscheinen. Aber ihre eigenthümliche Bedeutung liegt darin, daß diese der Sünde nachfolgende Ausschließung an dem Sünder haftet als eine beharrende Unwürdigkeit zur Gemeinschaft mit Gott. Die Sünde hat er gethan; schuldig ist er. So lange das Verlangen nach Gott schläft, schläft auch die Schuld; wenn aber die Schuld auswacht, so sindet sich der Mensch geschieden von Gott, unwürdig an einer andern Offen-

<sup>\*)</sup> Wenn damit der Sat des Apostels im Widerspruch zu stehen scheint: οὐκέτι ἐγὰ κατεργάζομαι αὐτὸ (τὸ κακόν), ἀλλ' ἡ οἰκοῦσα ἐν ἐμοὶ άμαρτία, Röm. 7, 17. 20, so müssen wir uns zunächst erinnern, daß diese ganze Stelle nicht vom Menschen im Allgemeinen handelt, sondern von dem, in welchem schon Sehnsucht und Aingen nach Gerechtigkeit erwacht ist (οὐκέτι). Was übrigens auch für diese Stuse das οὐκ ἐγὰ bedeutet, und wie es sich durch andre Bestimmungen des Apostels in demsselben Zusammenhange ergänzt, davon wird weiter unten zu reden sein.

barung Gottes Antheil zu haben als an seinem Jorn. Dieß führt auf die zweite positive Folge, welche dem Menschen aus der Sünde vermöge der Schuld entspringt. Es ist diese, daß er damit der genugthuenden Strase für seinen Frevel an der heiligen Weltordnung Gottes verfallen ist. Aus einer spätern Untersuchung wird sich ergeben, wie die Sünde als That den sündigen Justand erzeugt, aus dem dann wiederum mannichsache Thatsünden gedoren werden. Mit dieser realen Folge, durch die sich das Leben an die Macht der Sünde sesselt, in welche es sich einläßt, steht dann im innigsten Jusammenhange die aus der Sünde entspringende Verbindlichseit der angetasteten Majestät des sittlichen Gesehes, welche, nach den im zweiten Kapitel der ersten Abtheilung gewonnenen Resultaten, von der Majestät des Gesehgebers sich auf keine Weise trennen läßt, genug zu thun.

Auf die aus der Sunde entspringende Verbindlichkeit zur Erstattung bezieht sich nun auch die neutestamentliche Bezeichnung bes Begriffes burch δφείλειν, δφείλημα, δφειλέτης, Luc. 13, 4. Matth. 6, 12. Der Ausbruck ift hier bilblich gebraucht; jum Grunde liegt die Anschauung von einer durch die Sünde bei Gott als dem Gläubiger entstandenen Schuld, Matth. 5, 26 Luc. 7, 41. 42, welche Unfelm bekanntlich zur Bafis feiner ganzen Berfohnungstheorie machte. Unmittelbarer wird die aus ber Sünde entspringende Verhaftung unter bem Gefet burch evozov elvar bezeichnet, so daß der davon abhängige Genitiv theils auf dieg Gefet felbst, Jac. 2, 10, theils auf die von ihm verhängte Strafe, Matth. 26, 66. Marc. 3, 29, theils auf ben Gegenstand der Versündigung, 1 Kor. 11, 27, der Dativ aber auf die das Gefet handhabende Gewalt geht, Matth. 5, 21. 22. Bestimmter in feiner religiösen Bedeutung faßt den Schulbbegriff der Ausdruck υπόδικον γενέσθαι τῷ θεῷ Röm. 3, 19, welchem die Bezeichnung des Schuldigen durch rénvor dorns (rov veov), Ephej. 2, 3, entspricht. -

Diese an der Sünde haftende Schuld wird von der Melanchthonschen Definition der Sünde, welche von den ältern Dogmatisern unsrer Kirche wiederholt zu werden pflegt, gleich mit in den Begriff der letztern aufgenommen, wenn sie denselben so bestimmt: peccatum est desectus vel inclinatio vel actio pugnans cum lege Dei, ossendens Deum, damnata a Deo, sacions reos aeternae irae et aeternarum poenarum, nisi sit sacta romissio\*). Wenn dann mehrere unter jenen Theologen in der Zurechnung der Sünde weiter unterscheiden zwischen reatus culpae und reatus poenae, so mag der Ausdruck etwas schief gebildet sein; aber die Unterscheidung selbst läßt sich rechtfertigen, insofern sie ihrer wahren Bedeutung nach auf den oben entwickelten Unterschied zwischen den beiden Momenten des Schuldbegriffes zurückzusühren ist \*\*).

Melanchthon verwirft, wo er von dem Unterschiede der Thatsünden in Rücksicht der an ihnen haftenden Schuld spricht, mit strenger Mißbilligung den stoischen Satz, daß alle Sünden einander gleich seien\*\*\*). Und diese Verwerfung stimmt

<sup>\*)</sup> Loci theol. de pecc. p. 97.

<sup>\*\*)</sup> Baier, den überhaupt unter den ältern Dogmatikern Präcifion in der Fassung der dogmatischen Formeln auszeichnet, erklärt den reatus culpae durch: obligatio, qua quis sub peccato, per ipsum peccatum constrictus, tenetur, ut revera sit et dicatur peccator. Es ist das unmittelbare Zurücksallen der Sünde auf die Persönlichkeit des Thäters durch die Zurechnung. Bgl. seine Definition des reatus poenae, Comptheol. positivae P. II, c. 1, §. 15.

<sup>\*\*\*)</sup> A. a. O. S. 119. Ebenso die zweite Helvetische Konfession cap. VIII. (Coll. conf. ed. Niemeyer S. 478.) Doch verwirft M. den Satz eigentlich nur in Beziehung auf die Sünden der Wiedergebornen; für die der Unwiedergebornen läßt er ihn wenigstens insofern gelten, als

<sup>.</sup>hm wie Luthern alle Tobsünden find; weßhalb ihnen einige tatholische Polemiter, 3. B. Bellarmin, de statu peccati lib. I, cap. IV.

nicht bloß vollkommen überein mit dem A. I., namentlich mit den Mosaischen Anordnungen über das Suhnopfer, die offenbar auf verschiedene Grade der Berschuldung durch bie einzelnen Sunden zuruckgehen, sondern sie wird auch im N. T. durch Matth. 5, 21, 22, 10, 15, 12, 31, 32, Luc. 12, 47. 48. Joh. 19, 11. 1 Joh. 5, 16, auf unzweideutige Weise bestätigt. Auch sind wir nicht berechtigt mit Schleiermacher biese verschiednen Grade der Schuld ganz in die Verschiedenheit zwischen den Gesammtzuftanden der Sandelnden aufgehen zu laffen\*). Diefes Verfahren beruht zunächst auf der einseitigen Ansicht, als wären die Thatfünden im Verhältniß zur Zustands= fünde nur Wirkungen; es wird babei verkannt, daß fie in biefem Berhältnif eben fo mohl verurfachend find, ja bak bie Sünde, wenn überhaupt die Schuld in ihr ernftlich festgehalten werden foll, in schlechthin ursprünglicher Beziehung Thatfünde fein muß. Ift aber die Thatfunde in ihrem Berhältnik zum Zuftande irgendwie verurfachend, so läßt sich auch nicht

den Grundsat; omnia peccata esse paria, zuschreiben. Der wesentliche Jusammenhang der Ansicht von Luther, Melanchthon ist dieser: An sich ist jede Sünde Todsünde, macht den Begehenden der ewigen Verdammnis würdig, und nur erst im Stande der Wiedergeburt kann vermöge seines Princips, des Glaubens, irgend eine Sünde Erlahsunde werden. Einige Sünden nun, im Stande der Wiedergeburt begangen, sühren die Zerstörung des Glaubens unmittelbar mit sich und vernichten dadurch jenen Stand, wenn gleich nicht unwiederherstellbar — peccata mortalia —, andre heben den Glauben nicht auf, und diesen kann die göttliche Vergebung nicht sehlen, weil ja eben der Glaube sie such – peccata venialia. Im Wesentlichen dieselben Bestimmungen werden resormirter Seits ausgestellt, vol. Calvins institutio rel. chr. lib. II, c. 8, §. 59. Declar. Thorun. de peccato 8. 9.

<sup>\*)</sup> Glaubenslehre §. 74, I. (B. I, S. 451.) In Bezug auf ben Unterschied zwischen Tod- und Erlaßsunde stimmen hier die Reformatoren und ältern Dogmatiker unfrer Kirche mit ihm überein, insofern sie nach dem in voriger Note Bemerkten den Grundsatz aufstellen: peccatum mortale et veniale distinguitur non secundum substantiam facti, sed secundum personam sive propter differentiam peccata admittentium.

einsehen, warum die Gradunterschiede der Verschuldung nur auf diesem Zustande beruhen, warum sie nicht auch unmittelbar an der verschiedenen Qualität der Thatsünden selbst hasten sollten.
— Die alte Eintheilung der Übertretungen in Todsünden und läßliche Sünden ist eine unerschöpsliche Quelle unnüher und durch ihre Kleinlichseit und Aeußerlichseit verderblicher Bestimmungen im Pönitenzwesen der katholischen Kirche geworden; auch ist es nur Selbstäuschung, wenn Menschen nach sesten Merkmalen sicher entscheiden zu können glauben, welcher Grad der Verschuldung jedesmal an der bestimmten Sünde hafte; aber alle diese Entstellungen und Mißbräuche können dem Grundgedanken, daß die einzelnen Sünden verschiedene Grade von Schuld mit sich führen, seine Wahrheit nicht rauben.

Worauf beruht nun dieser Gradunterschied? Die Schuld ist bas unmittelbare Zuruckschlagen ber Sünde auf ihren Urheber, aber die Gewalt, mit der sie auf ihn zurückschlägt, hängt in ihrem verschiedenen Grade nicht blog von der Spannung der geistigen Kräfte ab, mit der sie aus ihm hervorgegangen ift, fondern auch von ben objektiven Großeunterschieden der Sünde. Es ift eine nicht unbedenkliche Borftellung, die bei folgerichtiger Durchführung die Sünde ganz in das Subjektive aufzulösen broht, wenn man die Gradunterschiede der Schulb lediglich formal, burch die Art wie die Sünde aus der Ent-· scheidung des Subjektes hervorgeht, bedingen will. Vielmehr hat dieser Gradunterschied außer seiner formalen Wurzel wefentlich auch eine materiale. Die lettere liegt in der ftarkern ober schwächern Bethätigung des in aller Sünde wirkenben Princips der Selbstsucht, die erstere in der vollkommnern ober unvolltommnern Verurfachung ber Sunde burch bas fündigende Individuum.

Bur Vollständigkeit dieser Verursachung gehört, daß die eins zelne Sünde durch den Willen des Subjektes mit dem Bewußtfein, baß fie Sunde fei, hervorgebracht werbe. Mithin wird die Unbollständigkeit dieser Urbebung entweder in dem Fehlen dieses Bewußtseins ober in bem Fehlen jener Willensbestimmung bestehen. Wir erhalten bamit bie beiben uns ichon bekannten Arten ber unvorfätlichen Sunde, Die Unwiffenheitsund Übereilungsfünde. Und fo führt benn auch Melanch= thon\*) und nach feinem Borgange Chemnit \*\*), Sutter \*\*\*) u. A. ben Hauptunterschied in ber Berschulbung burch bie Sünde, eben jene Eintheilung in lägliche und Tobfünden, einfach auf ben Unterschied zwischen unvorsäklicher und vorsäklicher Sünde (ber Wiebergebornen) gurlid. Wiewohl wir nach bem Bemerkten biefen Grabunterschied außerbem noch burch bie verschiedene Stärke des selbstfüchtigen Princips bedingen, so scheint doch die Ableitung von dieser Seite ganz auf daffelbe Resultat binauszukommen. Denn wird ber Menfch, im Begriff eine Sünde zu begehen, fich berfelben als Sunde bewußt, fo liegt barin unmittelbar eine Gegenwirtung bes Gewiffens, und in ber Überwindung dieser Gegenwirkung offenbart fich also ein höherer Grad von Entschiedenheit, mit welcher der Wille der Selbstsucht ergeben ift. Und in der Regel ift es wirklich fo. Indessen werben boch nicht felten Sunden begangen, in benen bas Princip ber Selbstfucht fich mit ausgezeichneter Energie bethätigt, und bie ber Sundigende fich boch wegen der gefteigerten Verfinfterung feiner Seele bei ihrer Begehung nicht als Sunden jum Bewußtfein bringt. hiernach werben wir zugeben muffen, bag ber Gradunterschied in der Schuld der Thatfünden und der Unterfchied awischen vorsätlicher und unvorsätlicher Sunde einander nicht vollständig beden. Namentlich gilt dies von den Schwach-

<sup>\*)</sup> A. a. O. S. 117. De discrimine pecc. S. 276.

<sup>\*\*)</sup> Loci theol. P. III, loc. de discr. pecc. mort. et venialis fol. 122 f. (Musg. v. 1595.)

<sup>\*\*\*)</sup> Loci comm. de discr. pecc. mortalis et venialis S. 356.

<sup>3.</sup> Muller, Die Lehre von ber Gunbe. I.

heitsstünden wider das Gewissen, in denen häufig trotz der vollständigern Berursachung durch das fündigende Subjekt doch eine geringere Gewalt der Selbstsucht sich offenbart als in den Übereilungs= und Unwissenheitsstünden, deren Bewußtlosigkeit undähligemal in roher Nichtachtung der Stimme des Gewissensihren Grund hat.

Aus diesem Gesichtspunkte ist denn auch die östers vorgekommene Meinung zu beurtheilen, nach welcher in der Unwissenheitsssünde die Unwissenheit die Sünde, insosern sie
Schuld begründet, absordiren soll, weil hier zwar eine Willensbewegung, aber nicht eine solche, die auf etwas als Sünde Erkanntes geht, vorhanden ist. Wenigstens soll durch eine solche
dem sittlichen Geseh odjektiv widerstreitende Handlung eine sittliche Verschuldung nur dann entstehen können, wenn es dem
Menschen möglich war seine Unwissenheit in dieser bestimmten
Beziehung zu überwinden, wenn sie mithin in einer aus sittlicher
Gleichgültigkeit und Leichtsinn entspringenden Unterlassungssünde
ihren Grund hat.

Und allerdings giebt es eine sogenannte Unwissenheitsstünde, in der die Unwissenheit die Schuld und damit überhaupt den Charakter wirklicher Sünde gänzlich auslöscht. Man unterscheidet in der Unwissenheit, die hier in Betracht kommt, bekanntlich das Nichtwissen des verpflichtenden Gesehes und das Nichtkennen der eignen Handlung nach ihrer vollen Bestimmtheit (ignorantia juris — facti). Die Kenntniß der eignen Handlung nun bezieht sich nach der einen ihrer Seiten auf die Sphäre der Aeußerlichkeit, auf die endlichen, mannichsach bedingten Verhältnisse, in welche jede Handlung hineingestellt ist. In dieser Sphäre aber kann sehr wohl Nichtwissen und Verwechselung statt sinden und daraus ein Irrthum im Handeln entspringen ohne die geringste Verschuldung des Handelnden durch Mangel an Ausmerksamkeit u. s. w. Versügt z. B. Jemand über fremdes

Gigenthum in der von den Umftanden hinreichend unterftükten Meinung, es fei bas feine, fo ift zwar eine Rechtsberlekung vorhanden, wiewohl auch nur eine civilrechtliche, aber keine fittliche Berichulbung. Auch tann man fich bagegen gewiß nicht auf die Beftimmungen des Mosaischen Gefetes berufen, nach benen eine Berschuldung aus levitischen Berunreinigungen auch bann entspringt, wenn babei eine ignorantia facti ftattfand, a. B. Levit. 5, 2. 3. Wie ber gange Begriff levitischer Unreinigkeit, obgleich ohne eine bleibende fittlich religiöse Bedeutung, doch bem eigenthumlichen Aweck bes Mofgischen Gefetes Afrael au einem Bolf bes Gunbenbewußtfeins und bes Erlöfungsbedürfniffes zu machen unter ben gegebenen geschichtlichen Bedingungen vollkommen entsprach, so mußte er sich in feiner Durchführung natürlich an bie Thatfache ber Befledung als folche halten, ohne ben Unterschied zwischen Wiffen und Nicht= wiffen mehr als bie verschiedenen Grabe der baraus entivringenden theofratischen Verschuldung bestimmen zu laffen.

Diese Art bes Jrrthums im Handeln also gehört nicht hierher; was aber aus dem ungeordneten selbstischen Streben stammt und somit dem sittlichen Gesetze widerstreitet, ist Schuld, mag der Fehlende sich dieses Widerstreites bewußt sein oder nicht. Wäre es freilich irgend einem Menschen überhaupt unmöglich den Inhalt des sittlichen Gesetzes zu erkennen, könnte er sich mitzhin jenes Strebens schlechterdings nicht als des nichtseinsollenden bewußt werden, so würde für einen Solchen die Zurechnung dessen, was in seinem Leben als Sünde erschiene, allerdings wegfallen, aber damit zugleich die Vollständigkeit der menschlichen Natur. Auch der Unterschied zwischen der im Augenblick des Entschlussses un überwind lichen und der überwindzlich en Unwissendiet kann zwar den Grad der Verschuldung bedingen, aber nicht über Sein oder Nichtsein der Schuld entsschieden. In jenem Gebiet des Aeußerlichen, Zufälligen, Berscheiden.

änderlichen irgendwie ein Richtwiffender ober Arrender au fein gereicht bem Menfchen nicht jum Borwurf; die wefentliche Wahrbeit, die im Gewiffen fich tund giebt, und ihr Berhaltnik au bem einzelnen Sandeln nicht zu wiffen ift eben felbft die Folge einer fündhaften Störung und Zerruttung feines innern Lebens. Läge ihm von dem Zeitpunkt an, wo er die Stimme bes Gewiffens zuerst vernimmt, in jedem Augenblicke seines Lebens nichts mehr am herzen als genau zu wiffen, was biefe Stimme ihm fagt, und ihr unbedingt zu gehorchen, fo wurden Unwiffenbeitsfünden, die auf der ignorantia juris beruhen, eben nicht vorkommen. Das fittliche Bewußtfein wurde fich dann zu folcher Stärke, Rlarheit und Bestimmtheit in ihm entwickeln, daß es ihm auch für ben einzelnen Fall niemals an ber richtigen Weifung fehlen konnte. Aber bieg bulbet nicht die Gundhaftigfeit der menschlichen Natur, von der wir uns später überzeugen werden, daß fie die Zurechnung der einzelnen Gunden feinesweges aufzuheben vermag. Die Ungerechtigkeit ber Menschen ift es, welche die Entwickelung der Wahrheit in ihrem Bewuftsein aufhält, Rom. 1, 18. Darum achten fich Wilde, wenn fie von ben Greueln des Gögendienstes, von Wolluft, Mord und ungezähmtem felbstfüchtigem Treiben zu Chrifto bekehrt werden, burch ihre Unwissenheit teineswegs von Schuld entbunden, fonbern fühlen reuevoll ben Vorwurf bes erwachten Gewiffens. -

So erkennt auch Paulus die Milberung der Sündenschuld, die in der Unwissenheit des heidnischen Lebens liegt, entschieden an und spricht in diesem Sinne von einem göttlichen übersehen der \*xoóvot vīs áyvotas, Apgesch. 17, 30, vgl. Köm. 2, 9. Matth. 11, 21—24. Aber er ist weit entsernt die sündigenden Heiden darum als schuldsrei zu betrachten. Vielmehr verweist er auf das ursprüngliche Bewußtsein Gottes im menschlichen Geiste und dessen Anregung durch die Offenbarung Gottes in der Natur und leitet die Zerrüttung ihres religiösen Lebens

aus einer Unterbrückung jenes Bewußtseins ab, Apgesch. 17, 27—29. Köm. 1, 19—21. 28. Richt minder beruft er sich in bestimmt sittlicher Beziehung auf die Macht des Gewissens auch im Bewußtsein der Heiden, Köm. 2, 15, so wie darauf, daß sie im bürgerlichen Leben die Frevel, die sie felbst verüben und selbst von Andern gern verüben sehen, doch als des Todes würdig verurtheilen, Köm. 1, 32. Aus Beiden schließt er, daß sie in ihren Sünden sich keinesweges für gerecht halten dürsen, Köm. 1, 20. 2, 1. 3, 23. Während er ferner als Motiv des göttlichen Erdarmens, das ihm selbst, dem Lästerer, Berfolger, Gewaltthäter, widerfahren sei, ansührt, daß er dieß unwissend gethan habe im Unglauben, nennt er sich doch, ossendar in Beziehung darauf, den Ersten der Sünder, 1 Tim. 1, 13—15.

Zwar wenn Baulus. Röm. 14. 23. lehrt, bak, mas ber fittlichen Überzeugung des Handelnden nicht entspricht, ihm als Sünde zuzurechnen ift, mag immerhin, objektiv betrachtet, nichts Unrechtes barin liegen, fo ift baraus öfters gefolgert worden, daß nach Paulinischer Anficht die Zurechnung lediglich von der fubjektiven Überzeugung recht ober unrecht zu handeln abhange. So faßt 3. B. De Wette in feiner Sittenlehre ben Ausspruch und knüpft benn auch baran eine Zurechnungslehre von einseitig subjektivem Geprage, die ihn verleitet die Eintheilung in wiffentliche und unwiffentliche Sünden als falich au bezeichnen, weil die letteren feine Gunden feien, und die Beunruhigung bes Gemiffens mit bem Gebanken an unerkannte Gunde (Bf. 19, 13) nur bem an ein außeres Gefet gewiefenen Sebraer au gestatten\*). Aus dem Baulinischen Wort aber konnte dieß nur gefolgert werben, wenn es nicht blog lautete: mar 8 oun έκ πίστεως άμαρτία έστί, fondern: παν δ έκ πίστεως δίκαιόν

<sup>\*)</sup> A. a. D. Th. I, S. 111. vgl. S. 308 ff.

Loren. Ober sollte etwa dieses bejahende Urtheil von selbst aus jenem verneinenden folgen? Keinesweges. Allerdings hat auch die irrende sittliche Überzengung die Macht den Menschen an das, was sie ihm als nothwendig darstellt, zu binden, aber nicht die Macht ihn von dem Ansehen der Wahrheit zu entbinden und sich an ihre Stelle zu sehen. Das ist der Fluch des sittlichen Irrthums, daß er den Menschen verdammt, wenn er ihm als seiner subjektiven Überzeugung zuwiderhandelt, und ihn doch nicht rechtsertigt, wenn er ihm solgend das Verwersliche thut. Hatten die Versolger der Apostel die entschiedene Überzeugung damit eine Pflicht gegen Gott zu erfüllen, Joh. 16, 2, so wurden sie strafbar, sie mochten die Versolgung unterlassen oder aussführen.

Wenn Chriftus von biefen haffenden Juden fagt: Wäre ich nicht gekommen und hätte es ihnen nicht verkündigt, so hätten fie feine Sünde (nämlich στι οὐκ οἴδασι τὸν πέμψαντά με), Joh. 15, 22. 24, so liegt in diesen Worten, wiewohl auagelar Exser an sich eben nur das thatsächliche Vorhandensein der Sünde, das auagraveir oder huagennerai, bezeichnet, doch wegen bes Gegenfages: νῦν δὲ πρόφασιν οὐκ ἔχουσί περὶ τῆς άμαρτίας abrov, allerdings eine Berneinung ber Schulb. Dag aber biefe Verneinung nicht absolut, sondern nur relativ zu verstehen ift, ergiebt fich schon daraus, daß wie überall im N. T. so auch im Johanneischen Evangelium, 3. B. 1, 29. 3, 36 (n dorn voo θεοῦ μένει ἐπ' αὐτόν), 20, 23, bas aus ber Entfremdung von Gott quellende Sündenwesen ber Welt als ein schuldhaftes betrachtet wird. Ausbrücklich räumt bem gleichen Unterschiede nur eine Milderung der Schuld ein Matth. 11, 21-24. Gang ftreng bagegen ift ber Gegenfat in ber verwandten Stelle Joh. 9, 41 zu faffen, beren Sinn burch Umschreibung fo wiederzugeben ift: Wäret ihr schlechterbings unfähig meine Verkundigung zu fassen, so wäre euch die Verwerfung derselben keine Sünde; nun aber bekennt ihr ja selbst, daß ihr das Verständniß habet, darum lastet die Verwersung meines Wortes auf euch als Sünde\*). — Christus stellt es aber auch ausdrücklich als allgemeine Regel auf, daß das Wissen oder Nichtwissen des Sündigenden um daß göttliche Geset, das er thatsächlich antastet,
nur einen Gradunterschied der Verschuldung und Strasbarteit begründe, Luc. 12, 47. 48. Dasselbe liegt in der Vitte des
Gekreuzigten um Vergebung für seine Mörder, weil sie nicht
wissen, was sie thun, Luc. 23, 34. Wenn dieses Nichtwissen
ihre Schuld aushob, so bedursten sie nicht der Vergebung; wenn
es ihre Schuld nicht minderte, so konnte die Vitte um Vergebung es nicht als Veweggrund brauchen. — So sindet denn
das Bedürsniß jener Ps. 19, 13 ausgesprochnen Vitte, wie ihm
die Ersahrung des christlichen Vewußtseins Zeugniß giebt, auch
im N. T. seine volle Vestätigung.

In unfrer bisherigen Untersuchung haben wir die Schuld unabhängig von ihrem Wirklichwerden im Bewußtsein bes einzelnen Subjektes, welches mit der Sünde besleckt ist, betrachtet. Und dieß ist keine leere Abstraktion; die Schuld ist vielmehr zunächst und ursprünglich etwas ganz Objektives, sie haftet am Sünder als ein unabwendbares zweites Sollen besselben in Beziehung auf ein unerfüllt gebliebenes erstes Sollen\*) und fordert Sühne, wenn er sichlseines Verhältnisses

<sup>\*)</sup> Bgl. ju beiden Stellen Ludes Bemerfungen im Rommentar.

<sup>\*\*)</sup> Die Sprache brückt biesen unzerreißbaren Jusammenhang auf sinnreiche Weise aus. Der Mensch ift zuerst schuldig das Gesetz zu halten; genügt er dieser Schuldigkeit nicht, so wird er schuldig vor dem Gesetz Ganz eben so enthält die Bedeutung von doeilew, doeilnum dieses doppelte Sollen.

zur beleidigten Majeftat des gottlichen Gefetes auch gar nicht bewußt ift. Das Borhandenfein der Schuld ift von der Anertennung berfelben im Bewuftfein bes fündigen Menfchen teineswegs abhängig. Aber ift benn eine gangliche Bewußtlofigkeit bes Schulbigen von feiner Schulb möglich? Das wäre fie nur. wenn im Menschen bas Bewußtsein von einer sein Leben durch unbedingte Forderungen bestimmenden Norm jemals völlig erlöschen könnte. Die Erfahrung zeigt uns zwar Zuftanbe ber äußersten Unterbrudung biefes Bewußtfeins fo wie feiner tiefften Trübung und Entstellung: aber es auf irgend einer Stufe der fittlichen Entartung bem Menschen schlechterbings abzusprechen, bazu berechtigt fie uns nicht. Mögen die ftarken Geister, die erft bann frei zu fein meinen, wenn fie von Gott und feinem heiligen Gefet los find, fich felbft und Andern dergleichen eingeredet haben: in feinem innern Urtheil wird der Menfch nie gleichquiltig gegen ben Gegenfat bes Guten und Bofen: er tann nie gang aufhören das Thun des Haffes, der Ungerechtigkeit, ber Lüge zu migbilligen, das entgegengesette zu billigen. Auch für den verharteten Bofewicht, deffen Maxime es ift nur feiner Luft und seinem Vortheil nachzugehen und fich um die Pflicht nicht zu kummern, giebt es boch noch Frevelthaten, gegen bie fich ein fittliches Gefühl in ihm fträubt, wenn er bazu verfucht wird.

Daraus folgt freilich noch lange nicht, daß dem Schulbbewußtsein im menschlichen Leben die gleiche Allgemeinheit mit der Sünde selbst zukomme. Rur soviel läßt sich aus diesen Zeugnissen für die unzerstörbare sittliche Natur des Menschen ableiten, daß es Greuelthaten giebt, die von Niemanden begangen werden können, ohne das Gewissen zur geheimen Ahndung des Frevels aufzuregen. Und mehr scheint denn auch die Ersahrung als allgemein vorhanden nicht verbürgen zu wollen. Unzählige lassen sich ohne Kückhalt von den Trieben ihrer Selbst-

sucht beherrschen; aber bei ber Rohheit ihres ganzen geistigen Zustandes fällt ihnen nicht ein sich bekhalb Vorwürfe zu machen. Andere erfreuen sich eines gebildetern Bewußtseins; aber die sittliche Seite besselben ist so vergistet durch die Sophistist der Begierden und Leidenschaften, daß das gewöhnliche Treiben ihres Egoismus kein Schuldgesühl mehr in ihnen zu wecken vermag. — Auch das Heidenthum auf dem Sipsel seiner Entwicklung offenbart grade in den Elementen seiner Religiosität, in denen ein kräftiges sittliches Bewußtsein sich ausspricht, zugleich die Schranke seines sittlichen Urtheils. Die Erinhen, die ihre Macht in der Unruhe des Gewissens offenbaren, verwalten nur da ihr ehrwürdiges Amt, wo eine schwere Verletzung der heiligsten, ursprünglichsten Rechte, wo namentlich der Frevel am Blut sie ausgeregt hat.

Es muß gewiß zugeftanden werben, bag bie Schulb viel aroker ift und weiter reicht als bas Schulbbewuktsein des Menschen; nicht überall, wo fie als Verhaftung und Verbindlichkeit ist, ist sie auch als Zustand; in Unzähligen schläft die Schuld, und nur da vermag sie nicht bloß als Verklägerin einzelner schwerer Übelthaten, sondern als Zeuge eines durchgreifenden Widerstreites gegen die heiligen Ordnungen bes Lebens aufzuwachen, wo der Geift von fittlicher Stumpfheit und Gleichgültigkeit nicht mehr gefeffelt ift. Allein auch wo es bem Sander an einem eigentlichen Schulbbewußtsein fehlt, fehlt es ihm boch nicht an einem Gefühl, welches wir als ben Reim beffelben zu betrachten haben. Ift er auch frei von auffallenben Frevelthaten, fo fühlt er fich, fo lange er im Dienste seiner Begierden und selbstischen Interessen babinlebt, doch nicht wahrhaft mit fich Gins; eine dunkle Ahnung fagt ihm, daß die Sphäre, in der er lebt, nicht seine wahre heimat ift; es kommen auch für ihn Momente, wo ein Gefühl von Unficherheit ihn an ben unterhöhlten Boben unter feinen Füßen mahnt. Der Dienft

ber Gunde bermag die Bruft nimmermehr frei zu machen, sonbern nur einzuengen.

Wo aber aus diefen dunkeln Reimbüllen bas wirkliche Schuldbewußtsein fich erhebt, da ift es thatsächlicher Beweis. daß bie Sunde, noch nicht bas ganze sittliche Dasein des Menschen ausfüllt; die Selbstverurtheilung im bofen Gemiffen ift der Ausfluß ber Zustimmung, die ber Mensch in feinem innersten Bewußtsein unwillfürlich, ja oft wider seinen Willen dem Inhalt des Gefetes geben muß. Auch wenn der Menfch dem Dienfte ber Sunde hingegeben ift, verliert fie boch für feine Empfindung nicht eher als auf dem Gipfel diefer verkehrten Entwickelung den Charakter einer fremden Macht, die, wiewohl sie nur durch Selbstbeftimmung in ihm ift, ihn doch von fich felbst scheibet und mit sich felbst entzweit. Das Schuldbewußtsein hat diese merkwürdige Doppelfeitigkeit an fich, daß es einerfeits die Sünde dem 3ch des Menfchen zuschreibt, die Berfon dafür verantwortlich macht, andrerseits durch fein Vorhandensein unmittelbar einen verborgenen Bug ber Berfonlichkeit offenbart, welcher dem Gefet Gottes anhängt und sich verneinend gegen das Streben und Thun jenes selbstfüchtigen Ich richtet. Es ift dieß der Zwiespalt zwischen dem mahren Wesen des Ich, welches nur in der Gemeinschaft Gottes sich zu verwirklichen vermag und die Sunde als ein fremdes Element von sich unterscheidet\*), und zwischen dem empirischen Zustande bes 3ch, nach welchem baffelbe die Sünde als fein Eigenthum anerkennen muß\*\*). — So ist denn das bose Gewissen das

<sup>\*)</sup> Εἰ ο οὐ θέλω ἐγὰ τοῦτο ποιῶ, οὐκέτι ἐγὰ κατεργόζομαι αὐτὸ ἀλλ' ἡ οἰκοῦσα ἐν ὲμοὶ ἀμαρτία, Röm. 7, 20. τgί. Β. 9. 10.

<sup>\*\*)</sup> Οίδαμεν, ὅτι ὁ νόμος πνευματικός ἐστιν, ἐγὰ δὲ σαρκικός είμι, Röm. 7, 14. — Bergleichen wir hiermit jene Platonische Lehre, nach welcher das Böse überhaupt ein dem Menschen von außen Jugestoßenes sein soll, an dem sein Wille keinen Antheil hat, von dem er nur

göttliche Band, das den geschaffenen Geist auch in tieser Zerrüttung noch an seinen Ursprung knüpft. In dem Schuldbewußtsein offenbart sich, wiewohl unverstanden vom Menschen, so lange er nichts Höheres hat als eben sein böses Gewissen, die wesentliche Angehörigkeit unseres Geistes an Gott, das yévos rov deov, Apgesch. 17, 28. Die Qual und Angst, welche die Mahnungen jenes Bewußtseins erregen, die innere Unruhe, die den Knecht der Sünde zuweilen ergreist, es sind Zeugnisse, daß er noch nicht gänzlich von Gott los ist. Ist die Sünde ein Streben des Geschöpses sich von Gott loszureißen, so ist dieß Streben, welches objektiv ohnehin immer ein vergebliches bleiben muß, auch subjektiv so lange nicht zu seinem Ziele gekommen, als das Schuldbewußtsein in ihm nicht gänzlich erloschen ist.).

Bei dieser Anerkennung der sittlichen Bedeutung des Schuldbewußtseins dürfen wir jedoch andrerseits seinen Unterschied von der Reue nicht übersehen. Allerdings ist die leichtere oder schwerere Erregdarkeit jenes Bewußtseins im Allgemeinen bedingt durch den sittlichen Gesammtzustand des Subjektes. Aber das Hervortreten desselhen im einzelnen Falle, die einzelne Regung des bösen Gewissens ist zunächst etwas Unfreiwilliges. Auch da macht es sich geltend, wo man es in sich bekämpft und zu unterdrücken sucht. Nicht der Mensch hat dieses Bewußtsein, sondern es hat ihn; es versolgt den Fliehenden und ergreift den

Gewalt leidet, so werden wir sagen mussen, daß hier die empirische Bahrheit der Sache, um die es sich doch in der Frage um die Zurechnung ganz und gar handelt, der idealen Ansicht ausgeopfert ift.

<sup>\*)</sup> Wenn Gothe in seinem Faust bie Bormurfe bes erwachenben Gewissens dem bosen Geiste in den Mund legt, so rechtsertigt sich dieß Berfahren des Dichters, wozu sich leicht Parallelen aus den Schriften großer Kirchenlehrer, namentlich Luthers, anführen ließen, dadurch, daß an dem Schuldbewußtsein, so heilig es in seinem Ursprunge ist, doch in Rücksicht seiner Wirkungen eine Amphibolie haftet. Wie es dem Petrus zum Geile gereicht, so schlägt es bei Kain und Judas zum Berderben aus.

Wiberftrebenden: indem das Ich in feiner ungezähmten Selbstfucht über jede Schranke göttlicher Ordnungen hinauszusein meint, muß es erfahren, wie in ihm felbst die unüberwindliche Gewalt diefer Ordnungen feiner vergeblichen Anftrengung spottet. Das Schuldbewuftfein ift eine Macht über ben Menschen in biesem seinem empirischen Zustande, eine fo wunderbare Macht, baß es oft den ruchlosesten Verbrecher wie durch einen finnbetäubenden Rauber zwingt fich mit dem Geftandniffe feiner That dem Schwerte zu überliefern, vor dem ein hartnäckiges Leugnen ihn ficher schützen könnte. Nur durch beharrliche, immer fich erneuernde Verhartung gegen die Mahnungen diefes Bewuftfeins kann fich ber Mensch allmählich seiner Macht fast ganz entziehen. In biefem allmählichen Verftummen des innern Anklägers liegt aber so wenig eine Entschulbigung bes Sünders, daß vielmehr biefer Zuftand ber Berhärtung die Zurechnung ber langen Reihe von Berschuldungen, beren Frucht er ift, in sich trägt.

Die Reue bagegen ist nicht bloß ein Leiden, sondern zugleich ein inneres Handeln, nicht eine bloße Bestimmtheit des Bewußtseins, sondern zugleich ein Wollen; ihr Begriss unterscheidet sich eben dadurch von dem bloßen Schuldbewußtsein, daß er die freie Hingebung an dessen innere Bestrasung wesentlich in sich schließt. Die Reue ist ein Moment der Heilssordnung und ihres Weges zu Gott; die Martern des bösen Sewissens haben auch bewährte Meister im Bösen, wie Tisberius\*), Nero\*\*), ersahren müssen. Zu einzelnen Regungen des Schuldbewußtseins, zu Vorwürsen des Sewissens kann man nicht aufsordern, wohl aber zur Reue. Darum ist mit der Reue das Bestreben von der Sünde abzulassen und hinsort den Willen Gottes zu thun unzertrennlich verbunden. Eine Traurigkeit über

<sup>\*)</sup> Tacitus Annalen, B. 6, 6. Suetons Tiberius, 66, 67.

<sup>\*\*)</sup> Suetons Rero, 34.

bie eigne Sünde ohne den Stachel dieses Strebens ist keine göttliche Traurigkeit, 2 Kor. 7, 9. 10; Reue verdient sie nicht zu heißen. Diese innere Einheit brückt der neutestamentliche Sprachgebrauch dadurch auß, daß er beide Momente, den Schmerz über die Sünde und daß Verlangen nach einem Gott gefälligen Leben, in dem Begriff: μετάνοια, μετανοείν, zusammensaßt, wie besonders auß den prägnanten Konstruktionen des Wortes einerseits mit έν τῶν έργων αὐτοῦ, έν τῶν φόνων, ἀπὸ νεκρῶν έργων, ἀπὸ τῆς κακίας, Apgesch. 8, 22. Hebr. 6, 1. Apokal. 2, 21. 22. 9, 20. 21. 16, 11, andrerseits mit εἰς τὸν Θεόν, Apgesch. 20, 21, zur Genüge erhellt.

Luther verwirft in den Smalkaldischen Artikeln P. III, art. 3. (p. 320. 322. ed. Rechend.) den von scholastischen Theologen ausgestellten Begriff der contritio activa und stellt ihm als die wahre Reue die contritio passiva entgegen. Es läßt sich leicht begreifen, wie Luthers trästigem Geist, in dem das Bewußtsein der Sünde als einer verdammlichen Feindschaft gegen Gott eben so gewaltig war wie das Bewußtsein der Alles wirtenden Gnade Gottes, die Reue der damaligen katholischen Lehre und Praxis widerstreben mußte, das Künstliche, Forcirte in der Hervordringung (elicere) der erforderlichen Reugesühle, weßhalb er diese Reue factitia et accersita nennt, der Wahn durch die Reue als ein opus meritorium die Bergebung der Sünden verdienen zu können, den er als Pelagianismus bekämpst\*). Daß aber, recht verstanden, die menschliche Aktivität in der Reue aneerkannt werden muß, ergiebt sich aus dem Obigen. Wenn

<sup>\*)</sup> Doch führt später das Tribentinum in seiner 14ten Situng de poenit. c. 4, §. 3. nicht bloß die contritio, sondern auch seine attritio auf das donum Dei und die Wirksamkeit des h. G. zurück. Bgl. Belstarmin de poenit. lib. II, c. 3.

Luther, Chemnit\*) u. A. das Gegentheil behaupten, so hat dieß zunächst darin seinen Grund, daß sie die Reue eben auch nicht von dem bloßen Schuldbewußtsein, von der Pein des erwachten Gewissens unterscheiden, worauf auch Bellarmin aufmerksam macht\*\*). Doch hängt diese Fassung der Lehre von der Reue mit jenem pati actionem Dei, mit jener capacitas mere passiva zusammen, womit Luther und die Konkordienformel\*\*\*) das Verhalten des menschlichen Willens zur göttlichen Wirksamkeit in der Besehrung bezeichnen — eine Vorstellung, die man als eine versehlte ablehnen kann, ohne deßhalb eben durchaus dem Lehrtropus der Semipelagianer oder den zum Theil etwas ungeschickt gebildeten Formeln der Synergisten beipflichten zu müssen.

<sup>\*)</sup> Examen Conc. Trident. P. II. de contritione, S. 347 f. (Musa. p. 1590.)

<sup>\*\*)</sup> De poenit. lib. II, c. 2. (De controv. christ. fid. tom. III, p. 964.)

<sup>\*\*\*)</sup> Sol. declar. art. II, de lib. arbitrio, p. 662. ed. Rechenb. Auch hier wie in einigen andern Dogmen hat der Mangel an gehöriger Unterscheibung zwischen Passivität und Receptivität an dem ungentigenden Ausdruck eines im Wesentlichen gewiß richtigen Principes seinen Antheil.

## 3weites Kapitel.

## Die Schuld des Menschen und seine Abhängigkeit von Gott.

Wir wollen es nicht leugnen, daß die Nothwendigkeit unfre Sünde uns felbst zuzurechnen, unser eignes Selbst der Abkehr von Gott und des Widerstrebens gegen seinen Willen anzuklagen, etwas überaus Niederschlagendes, ja Furchtbares hat. Bor der dunkeln Tiefe diefes Abgrundes, in den der Mensch einfam hinabsteigen muß — benn geleitet ihn auch hier schon bie zuvorkommende Gnade Gottes, so weiß er es doch nicht -. erschrickt nicht bloß eine flache Weltmoral, ber die Sünde immer mehr von außen als von innen tommt, nicht bloß eine fromme Sentimentalität, welche das Bewuktsein der Sünde nicht als herben Schmerz, fondern nur als milbe Wehmuth, die ber Freude an der Erlösung zur Bürze dienen foll, erfahren möchte, nicht bloß eine Spekulation, welche für ihre Welt das Bofe als stets zu überwindenden und boch nie überwundenen Gegensat bes Guten bedarf; auch ein ernstes, religioses Bewußtsein hat nicht selten die geheime Neigung verrathen hier entschuldigenden Theorien Raum zu geben.

Und in der That erscheinen die Schwierigkeiten nicht gering, die sich grade auf dem religidsen Gebiet gegen ein entsichiedenes Festhalten der menschlichen Schuld in der Sünde erheben. Diese selbstständige Verursachung, die in dem Wesen der Schuld liegen soll, wie verträgt sie sich doch mit dem Be-

griffe eines Gefcopfes? und wie mit ber allumfaffenden und allerhaltenden Gegenwart Gottes in feiner Welt? Ift ber Menich Gottes Geschöpf, so hat er Wesen und Existenz burch eine absolute Raufalität; wie foll ba irgend etwas aus feinem Willen hervorgehen, das nicht rein auf diese absolute Raufalität zuruckzuführen ware? Ift Gott allgegenwärtig mit feinem fräftigen Willen, fo vermag ber Wille bes Menschen weber Großes noch Kleines, weber Förberliches noch Störenbes au wirken, ohne daß die erhaltende Wirksamkeit Gottes daran irgendwie Theil nimmt. Die weite Rluft zwischen Gott und der Welt, sie ist nur vorhanden in der Vorstellung einer aufs Aeußerste abgezehrten Frömmigkeit und einer dürren Verstandes= theologie; in Wahrheit ift Gott bem Menschen fo nahe, daß er fich seiner Alles tragenden Kraft nicht entziehen kann, wenn er es auch will. Es ist die abttliche Liebe, die die Welt dadurch, daß fie ihr das Dasein verliehen, nicht hat von fich stoßen wollen, sondern sie ohne Unterlaß an ihrem Bufen beat. -Wenn nun Bestimmungen, die so tief in das menschliche Leben eingreifen wie das Beschließen und Thun bes Bofen, auf den menschlichen Willen als ihren nächsten Urheber zurückgeführt werben, wie ware es benkbar, daß fie barum weniger in ber aöttlichen Urhebung beruhen follten?

Von der andern Seite aber ist es wahrlich nichts Geringes, was uns abhält diesem Zuge ohne Weiteres zu folgen. Wie der bestimmte Inhalt der christlichen Religion durch die Wahrbeit des Schuldbewußtseins auf die durchgreisendste Weise bedingt ist, davon wird später noch die Rede sein. Aber ist es denn nur das Schuldbewußtsein, dessen Wahrheit wir Preis geben müssen, wenn wir Gott als Urheber der Sünde betrachten wollen? Ist uns das den Sünder verurtheilende Gewissen eine Täuschung, wird uns das die Sünde verwerfen de Gewissen untrügliche Wahrheit bleiben? Und zumal wenn

wir bebenten, auf wen die Schuld der Gunde fällt, wenn wir fie von uns abwälzen. Wirkt Gott bas Boje burch feinen absoluten Willen, so daß wir, wenn wir fündigen, nur die ausführenden Organe biefes Willens find, und ift Gott ber Gute, wie burfen wir bann noch verwerfen und verabscheuen, was von Gott kommt? Ift Gott der Urheber des Bosen, so ist das, was wir au verwerfen haben, nicht mehr das Bofe, sondern das dreifte Berwerfungsurtheil über baffelbe, welches fich anmaßt die göttliche Ordnung zu meistern. Dann aber konnen wir auch bas Bute nicht mehr mahrhaft bejahen, der Gegensah' des Guten und Bofen muß ber Indiffereng Beiber weichen, die sittlichen Brundlagen unfers Dafeins fturgen aufammen. Ober follen wir fagen, dak Gott nach dem Wort: nemo contra Deum nisi Deus ipse sich fich felbst habe entgegenstellen muffen, um an dem Rampfe mit fich felbst einen Springquell bes Lebens, einen nie rubenden Sporn der Entwickelung zu haben? Wird fich die Sittlichkeit stützen laffen auf die blasphemischen Gedanken eines Bantheis= mus, ber von der Beiligkeit Bottes nichts weiß? Gin Gegenfat, ben Gott fich felber macht, tommt nie über das Spiel des Abfoluten mit fich felbst hinaus, und im menschlichen Bewußtfein, bas diese Bedeutung des fittlichen Gegensates erkannt hat, sollte es Ernst bamit werden? Gehörte es, wie behauptet worden ist (von Rosenkrang), jum Wesen lebenbiger Religion Gott als Den au erkennen, ber in Allem, was ift und geschieht, mit gleicher Nothwendigkeit sein Wesen und seinen Willen offenbart, der das Gute aus fich hervorbringt, ohne fich baburch zu ehren, und bas Bose, ohne sich baburch zu erniedern, so ware die Religion ihrem Wefen nach ber Sittlichkeit feindlich. Und wenn fo ber Ernft bes fittlichen Bewußtfeins geopfert werden mußte, um die Lebendigkeit ber Religion ju erhalten, fo murbe juverläffig bem Opfer der Preis des Opfers selbst sosort nachfolgen. Denn was wäre das noch für eine Frommigkeit, in der die Seele sich zu Sott wenden könnte, ohne sich bewußt zu werden, daß ihr selbstund weltsüchtiges Wollen und Treiben vor ihm schlechterdings verworsen ist? So führen Vorstellungen, die in ihren Anfängen aus einem religiösen Interesse zu entspringen scheinen, an ihrem Ziel zum völligen Untergange aller Religion.

Doch ein Ausweg scheint hier noch offen au ftehen, die Annahme, daß Gott awar die hemmung des menschlichen Dafeins, die unfer Bewußtsein als das Bose auffaßt, felbst angeordnet habe, aber nicht minder als ihren unzertrennlichen Gefährten bas Schuldbewußtsein, bamit ber Menfch fich nicht in träger Resignation bei jener beruhige, sondern unabläffig darüber hinausstrebe zu dem Guten als der ungeftorten Harmonie und Freiheit seines Daseins. Aber welch ein Ausweg! Eine dunkle dämonische Macht, welche "den Armen schuldig werben läßt und ihn dann ber Pein (bes bofen Gewiffens) überläßt," welche die Selbstfucht, die Lüge und den haß felbst geordnet als einen nothwendigen, vielleicht stets schwindenden, doch nie verschwindenden Schatten des Guten, und welche dann doch bem Menschen die Verantwortlichkeit dafür in feinem Bewußtsein aufbürdet und so zur Laft ber Sünde noch die innere Qual ber Selbstzurechnung hinzufügt, mag auf polhtheiftischem und pantheiftischem Standpunkte eine gewiffe Begreiflichkeit haben\*);

<sup>\*)</sup> So begegnet uns bei den griechischen Epikern und Tragikern nicht bloß die Abwälzung der Schuld des begangenen Bösen auf Zeus und die Moira, wie in Agamemnons Rede A. 19, 86 f. vgl. Raegelsbach a. a. O. S. 275. f. 295 f. 66 f., sondern auch bestimmter der obige Gedanke, daß die Götter selbst den Menschen in schwere Schuld stürzen, wenn sie beschlossen haben ihn zu verderben. So stührt Plato, um die Berbannung der Dichter aus seinem Staat zu begründen, aus einem verlornen Orama des Aeschulus folgende Worte an (de republ. libr. II, 380 — Bekkersche Ausgabe III, 1, S. 99):

Θεὸς μὲν αἰτίαν φύει βοοτοῖς, ὅταν κακῶσαι δῶμα παμπήδην θέλη.

aber mit ben Grundbegriffen des chriftlichen Theismus steht biefe Borstellung in unauflöslichem Wiberspruch, indem fie nicht

Und wenn allerdings auf diese Stelle, da wir ihren Zusammenhang, den Charakter und die Situation des Redenden nicht kennen, kein sonder-liches Gewicht zu legen ift, so sagt doch in ähnlichem Sinne bei dem edelsten Dichter des Alterthums Dedipus in Rolonos von dem, was er gethan, oder, wie er selbst öfters unterscheidet, vielmehr gelitten, B. 964:

Θεοίς γὰρ ἦν οῦτω φίλον

τάχ' ἄν τι μηνίουσιν εἰς γένος πάλαι.

Und in den folgenden Bersen stellt er das seinem Bater gewordene Désparov als unwiderstehlich wirlende Ursache seiner Blutgreuel dar, ohne daß in der weitern Entwicklung des Dramas dieses Urtheil seine Berichtigung sände. Die neoragzos ärn eines Hauses rächen die Götter an den späten Enkeln durch Berblendung und Frevel, die sie wieder der göttlichen Strase schuldig machen; aber diese neoragzos ärn ist, wie der Mythus und schon der Begriff der ärn uns ahnen läßt, selbst wieder von den auf menschliche Größe eisersüchtigen Göttern gesendet. Die newirn ägzig dieser Berwicklung geht nur insofern vom Menschen aus, als es die außerordentliche Erhebung des Einzelnen über das allgemeine Loos menschlicher Schwäche und Beschränktheit ist, die den Pooros der Götter reizt.

Τὰ γὰς περισσὰ κάνόνητα σώματα πίπτειν βαρείαις πρὸς δεῶν δυσπραξίαις — ὅστις ἀνθρώπου φύσιν βλαστὰν ἔπειτα μὴ κατ' ἄνθρωπον φρονεῖ —

wird im Ajag des Sophofles B. 745—48 als Ausspruch des Sehers Kalchas berichtet. Auch die griechische Frömmigkeit hat ihre Demuth den Göttern gegenüber; ja sie ist in ihr, insofern sie doch das Böse wesentlich als öβρις faßt, ein hervorstechender Zug; aber diese Demuth ist weniger ethischer als so zu sagen metaphysischer Katur. Die ταπεινοφοσόνη des Christenthums beugt uns grade im Bewußtsein unfrer Hocheit, unster erhabenen Bestimmung durch den selbstverschuldeten Widerschrich unster Wirklichseit mit dieser Bestimmung; die Demuth der grieschischen Frömmigkeit verdietet dem Menschen von seiner Bestimmung groß zu denken. Allerdings schimmert in ihr gewöhnlich zugleich ein sittliches Moment hindurch; allein es tritt nicht entschieden bestimmend hervor, sondern bleibt ein dunkler ungewisser hintergrund. Für das zweideutige Schwanken, in welchem hier die Ansicht des griechischen Alterthums schwebt, st der eben angesührte Ausspruch, wie in ihm das unschuldige Hervorragen des Ajag und die öβρις seines Sinnes als Ursachen seines tragi-

bloß die Wahrhaftigkeit und Heiligkeit Gottes leugnet und alles Bertrauen zu seinen Offenbarungen untergräbt, sondern auch an die Stelle der Liebe Gottes despotische Grausamkeit gegen sein Geschöpf sett.

üldrigens leuchtet von selbst ein, daß jede Erklärung des Schuldbewußtseins, die es nicht darum von Gott geordnet sein läßt, weil das Böse seinen letzen Grund in der Kreatur selbst hat, sondern zu dem Zwecke, damit die Kreatur in der Herleitung und Zurechnung des Bösen bei sich selbst stehen bleibe, zugleich unmittelbar die Auflösung des Schuldbewußtseins ist. Um eine solche Schranke zu setzen, muß man sie schon für sich aufgehoben haben. Indem das Subjekt diese Betrachtung anstellt, bleibt es ja in der Herleitung des Bösen nicht mehr bei sich selbst stehen. Die Abssicht Gottes ist vernichtet, so wie der

iden Gefdides unbefangen neben einander geftellt werden, febr darafteris ftisch; aber lautet er nicht boch so, als finde sich zu den περισσοίς κάνονήτοις σώμασι das μή κατ' ανθρωπον φρονείν wie von selbst? Somann, ber in feiner an tiefen und geiftvollen Bedanken reichen "Des Aefchylos gefesselter Prometheus" (1844) Die erfte Sárift: Bearbeitung ber Lehre von ber Stinde auf Die wohlwollendfte und für mich lehrreichste Beise berudfichtigt, spricht baselbft S. 133 die Uberzeugung aus, bag eine tiefere Erforschung ber Dedipusfabel uns eine fittliche Schuld bes Dedipus als Brund feines tragifchen Gefcides erkennen laffe. Bon dem Inhalt ber Dedipusfabel felbft möchte ich bich feinesmeges bestreiten, aber wenn Sophofles fie bestimmt in Diesem Sinne gefaßt hatte, mußte man ba nicht erwarten, bag er ibn im Debipus in Rolonos, namentlich in ben verfohnenben Schluficenen, ausgefprocen haben murde? Bas aber bie herrschende Anficht bes griechischen Bolts gur Beit feiner hochften Bluthe betrifft, fo ift g. B. fower zu glauben, daß es dem Bater ber Geschichte in Olympia fo ftill-gelauscht haben murbe, wenn nicht das: παν θείον φθονεφόν, wovon fein Wert durchdrungen ift, in dem Boltsglauben feste Burgel gehabt hatte. - Die griechijche Philojophie bagigen befampft ausbrudlich bie Burudichiebung ber Schuld auf die Götter, besonders Plato a. a. D. und öfter, spater auch Plutard adv. Stoicos c. 19.

kluge Mensch sie durchschaut. Auch jum Stachel bes Fortschrittes ist dann das Schulbbewußtsein nicht mehr tauglich.

Solchen großen Interessen, die bei ber Frage um die Buverläffigfeit bes Schulbbemußtfeins auf bem Spiele fteben, barf man nicht ben Ruden kehren, um fich nur ungeftort in bas Gefühl ber allbedingenden Wirksamkeit Gottes versenken zu fönnen. Nicht minder verkehrt ware es aber das unmittelbare Bewuftsein diefer abttlichen Wirksamkeit, wie es aller lebendigen Frömmigkeit eignet und auf die burchgehende Anschauung der h. Schrift fich ftutt. Lugen ju ftrafen, um nur nicht an ber Ausfage bes Schulbbemußtfeins zweifeln zu muffen. Richtungen unsers Bewußtseins wohnt die gleiche Wahrheit, die gleiche Berechtigung bei; eine wirkliche Lösung der Aufgabe ift nur in ber Bereinigung Beiber möglich. Soweit biese Frage nun mit ber Freiheit bes menfchlichen Willens in unmittelbarem Aufammenhange fteht, gehört ihre Behandlung noch nicht hierher; nach diefer Seite, also allerdings in ihren tiefern Brunden kann fie erft im britten Buch, wo diefe Freiheit Gegenftand ber Untersuchung ift, erledigt werden. Ob eine Rausalität denkbar ift, die, obwohl in ihrer Eriftens schlechthin durch Gott bedingt, doch das Bermögen hat fich felbst in ihrer Wirksamkeit eine Richtung zu geben, welche bem abttlichen Willen zuwider und auf feine Raufalität schlechthin nicht gurudzuführen ift, diefe Frage wird besonders das Berhaltnig der Gunde gur ich opferischen Wirksamkeit Gottes betreffen. Bier also wird nur dieses zu erwägen sein, ob nicht schon die die Fortbauer ber Erifteng bedingende Wirtfamkeit Gottes in allem geschaffenen Sein, also die Welterhaltung Gott unvermeidlich jum Urheber bes Bofen und unfer Schuldbewußtsein zu einem Schatten mache, ben nur eine geträumte Selbstftanbigfeit in unfre Seele wirft.

Gine nach ber gewöhnlichen Angabe von den Scholastikern herrührende Definition der göttlichen Welterhaltung bezeichnet bieselbe als creatio continua\*). Diese Fassung des Erhaltungsbegriffes hat besonders bei denen Beisall gesunden, die von der unmittelbaren religiösen Ersahrung aus eines nahen und stetigen Berhältnisses der göttlichen Wirksamkeit zur Welt sich gewiß geworden waren; sie fanden darin die Schuswehr gegen deistische Trennungen der Welt als einer fertigen Maschine von Gott als ihrem Werkmeister.

Soll nun etwas Bestimmtes dabei gedacht werden, so muß es ofsenbar dieses sein, daß, was wir als Schaffen und Erhalten bezeichnen, schlechthin Eine und dieselbe göttliche Wirtsamkeit ist, und daß der Unterschied zwischen beiden eben nur in unsre subjektive Vorstellung fällt, daß also von dieser göttlichen Wirtsamkeit nicht bloß der Ansang des endlichen Seins, sondern in schlechthin gleicher Weise die Fortbauer und weitere Entwickelung desselben und alle Vewegungen und Veränderungen innerhalb derselben abhangen. Diese Identität müssen natürlich diesenigen behaupten, welche mit Schleiermacher objektiv verschiedene Arten göttlicher Wirtsamkeit überhaupt undenkbar sinden, weil ihnen von solchem Unterschiede die Vorstellung wechselseitiger Gegensähe und Hemmungen unabtrennlich scheint. Aber so stark Schleiermacher grade in der Behandlung der Lehren von Schöpfung und Erhaltung die Zurücksührung aller

<sup>\*)</sup> Ob ben Ausdruck wirklich ein Scholaftiker hat? Bei denen, die mir eben zur hand sind, bei dem Lombarden, Thomas v. Aquino in der Summa totius theologiae und in der Summa contra gentiles, Bonaventura im Kommentar zu den Sentenzen und im Breviloquium, sindet er sich wenigstens da nicht, wo sie ausdrücklich von Schöpfung, Erhaltung, Borsehung handeln. Doch giebt es allerdings diesen Begriff, wenn Thomas in der Summa tot. theol. P. I, qu. 104, art. I, sagt: Conservatio rerum a Deo non est per aliquam novam actionem, sed per continuationem actionis, qua dat esse; vgl. den Ansang des solgenden Artisels. — Unter neuern Schriftsellern bestreiten den Begriff der creatio continua Rothe, theologische Ethit B. I, S. 217 und Pfleiderer, die Resigion, ihr Wesen und ihre Geschichte B. I, S. 273 f.

dogmatischen Bestimmungen auf den unmittelbaren Inhalt des religiösen Bewußtseins betont, so ift diese Bereinerleiung alles abttlichen Wirkens nichtsbestoweniger von gang abstrakt metaphyfischer Abstammung. Sie hat ihren Ursprung in bem Begriff einer unterschiedslos einfachen Welteinheit, welche augleich transcendenter Grund ber Welt als ber Totalität des getheilten, gegenfählichen Seins und als folcher zwar schlechthin bebingenber terminus a quo dieser Totalität, aber in jedem ihrer Momente und Gebiete auf ichlechthin gleiche Weise ift. Wir muffen einer fbatern Erorterung (im britten Buch, im vierten Rapitel ber ersten Abtheilung) den Nachweis aufbehalten, wie wenig diese Auffaffung der Ibee Gottes und feines Berhaltniffes gur Welt bem religiöfen Intereffe, mit welchem fich bas wahre Intereffe ber Spekulation nie in unauflöslichen Wiberspruch verwickeln kann, zu genügen vermag; inzwischen aber werden wir ben realen Unterschied awischen göttlichem Schaffen und Erhalten nicht darum ablehnen dürfen, weil es überhaupt keinen Unterschied im göttlichen Wirken geben foll. — Eben fo wenig kann es uns anfechten, daß, wenn mit jenem Unterschiede Ernft gemacht werden foll, die unterschiedenen Momente der göttlichen Wirkfamteit in ein Zeitverhältniß unter einander treten, daß das Erhalten, da es das Dafein feines Objekts, mithin die das Entstehen besselben bedingende schaffende Thatigkeit voraussett, das wesentlich nachfolgende ist. Das versteht sich ja freilich von felbft, daß Gottes Wille und Rathichluß felbft, mit Luther zu reden, außer allem Mittel und Gelegenheit der Zeit ift; aber es ift ein eben fo schlimmes wie gewöhnliches Migverständnig, wenn man daraus fofort folgern zu müssen meint, daß auch bas göttliche Wirken nicht in die Zeit d. i. in die Welt eintreten, fich nicht zeitlich beftimmen konne. Der Gebanke eines ewigen göttlichen Willensbeschluffes zu beftimmter Zeit eine beftimmte Wirkung hervorzubringen ift, wie icon die Scholaftiker einaefeben haben, durchaus tein Widerfpruch; aber ein Widerfpruch ist es eine wirkliche Gegenwart Gottes in der Welt, eine beftimmte Zwecke sekende göttliche Regierung der Welt angunehmen und jenen Gebanken zu verwerfen. Soll die Zeit nur die subjektive Form unsrer Anschauung sein, so fällt die Borftellung, daß Gott seinem Wirten irgendwie die zeitliche Beftimmtheit geben konne, freilich von felbst ausammen, aber bamit zugleich jeder Begriff, jede Ahnung davon, was Beränderung und Entwickelung an fich fein mag, da wir uns ohne Zeitfolge dabei nicht das Geringste mehr zu benten vermögen, und unfre gange Weltvorstellung wird zu einer nedenden Fata morgana, zu einer gegenstandslofen Absbiegelung unfres eignen Erkenntnißvermögens und feiner Schranke. Ift bagegen bie Zeit die objektive Form bes weltlichen Seins, insofern es eben wesentlich Werben ift, so heißt es — natürlich unter Voraussehung ber selbstftanbigen Verfonlichkeit Gottes - alle Bande zwischen Gott und Welt zerschneiben, wenn fein Wirken teine mögliche Beziehung auf bie Zeit haben foll \*).

Diese Gründe werden uns also nicht bewegen auf die Unterscheidung zwischen Schaffen und Erhalten zu verzichten. Bon der andern Seite erheben sich gegen die Identificirung beider aus dem Begriff der göttlichen Heiligkeit die mächtigsten Bedenken. Das wird sich das religiöse Bewußtsein niemals bestreiten lassen,

<sup>\*)</sup> Daß auch Luther, auf bessen Aeuserungen im Kommentar zur Genesis sich Schleiermacher für die absolute Zeitlosigkeit der göttlichen Thätigkeit besonders beruft, Glaubenslehre §. 41 (Bd. I, S. 215. 217), eine solche Zeitlosigkeit keinesweges behaupten will, zeigt der Zusammenhang dieser Aeuserungen deutlich. So sagt er an derselben Stelle (zu Gen. 2, 2): Operatur Deus adhuc, siquidem semel conditam naturam non deseruit, sed gubernat et conservat virtute verdi sui. Cessavit igitur a conditione, sed non cessavit a gubernatione. Jenes "außer allem Mittel und Gelegenheit der Zeit" sagt er nicht von der göttlichen Birksamkeit, sondern von Gott selbst aus.

baß Sott ben Menschen nicht kann böse geschaffen haben, weil er sonst Urheber bes Bösen selbst sein müßte. Ist es aber boch Sott, ber ben Menschen auch als ben mit der Sünde behafteten erhält, und sind Schaffen und Erhalten identisch, wie sollte er nicht doch Urheber des Bösen sein?

Die Unterscheidung zwischen Schaffen und Erhalten hat offenbar ichon aus dem allgemeinen Sprachgebrauch her die Brajumtion für fich. 3m Gebiet bes menschlichen Wirkens nennen wir eine Thatigfeit, die die Entstehung eines Reuen bewirkt, Schaffen — natürlich mit dem Vorbehalt, daß es ein absolutes Schaffen hier nicht giebt, weil biefes Reue immer nur ein Modus des Seins ift —, eine Thätigkeit, durch welche die Fortbauer eines schon Existirenden bedingt ift, Erhalten, und benten uns unter Schaffen ein ftarter bestimmenbes Wirken. welches, wenn das Übrige gleich ift, einen höhern Grad von Berantwortlichkeit seines Subjektes mit sich führt. Wie nun follen wir diesen Unterschied auf die göttliche Wirksamkeit anwenden ? Ist alles neue Entstehen, sofern es ein ursprüngliches ift, also aus der Wirksamkeit der schon vorhandenen kreatur= lichen Kräfte fich nicht ableiten läkt, auf die schaffende Raufalitat Gottes zurückzuführen, fo tann ber Begriff bes Schaffens nicht bloß auf irgend einen Moment bes Anfanges endlichen Seins bezogen werden. Jede neue Wefensgattung entsteht durch ein schöpferisches Wirken; benn es liegt in ihrem Begriff unerklärlich zu fein aus allem schon Vorhandenen. So ift, um bei ben weitesten ber uns gegebenen Begriffe biefes Gebietes stehen zu bleiben, das Erscheinen der Pflanze ein wahres Schöpfungswunder für das ganze Reich bes Unorganischen, eben fo das befeelte, mit Sinn und Trieb begabte Thier für die Pflanze und am allermeisten der Mensch für das Thier. — Run ift zwar auf bem Standpunkt theiftischer Metaphyfik die aewöhnliche Annahme biefe, daß die Entstehung neuer Wefens-

gattungen eben in ber Fortentwicklung bes enblichen Seins nicht statifinde, sondern nur am Anfange. Aber gesetzt auch, diese Annahme wäre sicher, so würde doch durch das wesentliche Berhältniß ber verschiedenen Gattungen, in welchem die eine die Voraussetzung ber anbern ift, bie Ausbehnung biefes Anfanges selbst in eine Reihe auf einander folgender Momente sehr begunftigt werden, wie benn auch die Mosaische Schöpfungsgeschichte auf diese Vorstellung führt. Wird aber eine solche Reihe von Schöpfungsmomenten angenommen, fo ift es für ben dogmatischen Beariff der Schöpfung aleichgültig, ob die Awischenräume der Momente Tage oder Jahrtaufende find. — Innerhalb des menschlichen Gebietes felbst ift wieder das neue Leben, das von Christo ausgeht, in seinem Eintreten in die Geschichte der Menschheit überhaupt wie in feinem Eintreten in die Seele bes Einzelnen als ein ursprüngliches Hervorbringen Gottes, als Schöpfung zu betrachten, naivn nrioig, 2 Ror. 5, 17. Gal. 6, 15. Unter benfelben Begriff fällt auch das Wunder und vor Mem die aufünftige Auferweckung der Todten und die damit aufammenhangende die Welt neu geftaltende Wirksamkeit Gottes\*). Und hiermit zeigt fich, daß allerdings in unverwerflichem Sinn von einer creatio continua gerebet werden kann, nur nicht als Bezeichnung der erhaltenden Thätigkeit Gottes.

Können wir nun sagen, daß wir in alle dem ein Schaffen im absoluten Sinne, also was nicht zugleich Erhalten ist, haben? Soll es dieß sein, so muß das Produkt ein schlechthin neues, ursprüngliches, von der Wirksamkeit kreatürlicher Kräste unabhängiges sein. — Wir können die Frage nur beantworten

<sup>\*)</sup> Bon diesem Wirken Gottes ist denn auch nach dem größeren Jusammenhange der Stelle das Wort Christi Joh. 5, 17: ο πατής μου έως ἄφτι έφγάζεται, zu verstehen, nicht, wie es gewöhnlich genommen wird, von der göttlichen Welterhaltung.

von ber Voraussetzung aus, bak bie Welt jedenfalls als Gin Ganges zu betrachten ift, beffen Theile ftetig zusammenhangen und in einander wirken. 218 biefes Bange ift fie in ftetem Werben, aber fie wird nicht erft zu diesem Ganzen, als ware fie vorher aus verschiedenen, beziehungsloß neben einander liegenden Studen gufammengefest gewesen. Ware fie bas, fo mufte fie eben auch ein bloß Zusammengesetztes bleiben in alle Aeonen ber Butunft. Daß nun in die Entwickelung der Welt eine folche neuschöpferische Wirksamkeit wie die oben bezeichnete eintritt, das hebt die Einheit und den organischen Zusammenhang der sich entwickelnden Welt junächst darum nicht auf, weil es die Wirksamkeit beffen ift, in dem die Welt ihren Ursprung hat, beffen bas ewige Urbild ber Welt erzeugenber Verstand und beffen allmächtiger Wille bie Welt als Banges umfaßt und beherricht. Dennoch würde diefe Wirksamkeit einen folchen zerstörenden Erfola haben, wenn sie nicht schon vor ihrem Eintreten die wirkenden treatlirlichen Kräfte mit magnetischer Gewalt an fich zoge, baß fie durch ihre Thätigkeit ihr Erscheinen vorbereiten und fich dafür empfänglich machen muffen, und wenn fie nicht im Moment ihres Gintretens fofort an die Wirksamkeit diefer Botengen an-Inflipfte und fie ju Mitwirkern annahme. Demnach ift uns ein reines Schaffen in folchen Momenten nicht gegeben, fonbern ein Schaffen, welches zugleich Erhalten ift, Erhalten ber mitwirkenben Rrafte. Betrachten wir also die Welt in ihrer Fortbauer und, was davon unabtrennlich ift, in ihrer Entwickelung, fo ift die Wirksamkeit Gottes in ihr nicht die eine und gleiche, sondern balb nur erhaltender, bald überwiegend schöpferischer Natur.

Soll nun Gott ein Schaffen im strengen Sinne zugeschrieben werden, so kann es offenbar nur auf den reinen Anfang der Welt gehen. Mitten in dem Werden der Welt würde ein Schaffen im absoluten Sinne, also ein solches, welches an Vorhandenes schlechterdings nicht anknüpfte, unvermeidlich zugleich

Berftoren fein. Man tann alle biefe relativen Schöpfungsmomente und nicht fie allein, fondern auch alle Erzeugungen ber geschaffenen Aräfte in allen Zeiten und Räumen ber Welt auf einen urichöpferischen Aft zurückführen, ber bas allgemeine Brincip aller Hervorbringungen in der gefammten Weltentwickelung ift, und in ihm scheinen wir dann jenes Schaffen im absoluten Sinne zu haben. Allein dieser urschöpferische Att ist der Schöpfungswille Gottes als Rathschluß gedacht, wie er als transcenbenter Grund des gesammten weltlichen Seins das Ganze deffelben von feinen elementarischen Anfängen bis zu feiner Vollendung absolut bedingt: es ist nicht das Schaffen als hervorbringende Urfache und wirkende Kraft. Denn ware jener Schöpfungswille, fo gefaßt, unmittelbar wirkende Rraft, fo wurde er die Welt fofort als Ganges in feiner Bollendung feten, und es gabe teine Weltentwickelung. Wir muffen mithin, ba hier von dem göttlichen Schaffen als reell wirkender Kraft die Rede ift, bei bem obigen Sate fteben bleiben, daß diefes Schaffen im strengen Sinne nur als das hervorbringen des ursprünglichen Unfanges ber Welt zu benten ift.

Aber giebt es einen solchen Anfang? Es ist die bekannte Borstellung einer ewigen Weltschöpfung, welche uns hier entgegentritt. Der offenbar unrichtige Ausdruck — insofern aus ihm mit Nothwendigkeit eine ewige Wirklichkeit der Welt folgen, diese aber den Begriff der Welt unmittelbar ausheben würde — ist leicht zu berichtigen; gemeint ist, daß die Existenz der Welt a parte ante von schlechthin unbegrenzter Zeitdauer, also anfanglos sei. — Das ist allerdings nur ein sehr unentwickeltes Denken, welches mit dem Weltanfang sofort auch die Abhängigsteit der Welt von der göttlichen Kausalität aufgehoben wähnt, um so unentwickelter, da ja auch die, welche einen Weltansang behaupten, vernünstiger Weise kein zeitliches Vorangehen Gottes als Welturhebers vor der Welt annehmen können. Aber

fo viel ift flar: hat biefe Ansicht von ber anfangslofen Welt einen lebendigen, reell wirkenden Gott, so vermag fie boch auf teinem Puntte bes Weltwerbens eine rein schöpferische Wirksamfeit Gottes zu erkennen, fondern überall nur eine folche, bie fich mit bem Wirken ber auf jebem Bunkte schon existirenden freatur= lichen Kaufalitäten vermittelt, als eine solche, die zugleich erhal= tende Thätigkeit ift, weßhalb es gang in der Konsequeng dieser Anficht liegt ben Unterschied zwischen gottlichem Schaffen und Erhalten aufzugeben. Um die Abhängigkeit der Welt von Gott als eine absolute festhalten zu konnen, wird fie genothigt fein fich von ber Kategorie ber wirkenden Urfache auf die des Grundes, welcher bas Dafein ber Welt als biefes in allen Zeiten und Räumen existirenden Endlich-Unendlichen bedingt, zuruckzuziehen; womit fich bann die Nothwendigkeit ergiebt zwischen Gott und Welt an die Stelle des tranfeunten Verhältniffes von Urfache und Wirkung, wie es ber Theismus annimmt, bas immanente Berhältniß von Wesen und Erscheinung zu seten. -

Rothe in seiner theologischen Ethik\*) will diese pantheisstischen Konsequenzen, wie sie aus der Annahme einer allzeitlichen Weltentwickelung hervordrechen, fernhalten. Ein Grundgedanke seiner Ansicht ist es jedoch die Welt als Proceh, als ein stusenweise sich Entwickelndes zu betrachten. Was für einen verständslichen Sinn aber hätte eine Stusensolge, die ihr vorbestimmtes Ziel in geordnetem Fortschritt erreichen soll, und doch ohne eine erste Stuse wäre, sondern sich in einen regressus in insinitum verliese? Hat diese Folge keinen Ansang, so ist der zwedmäßige Fortschritt auch für alle Momente innerhalb ihrer aufgelöst; an die Stelle desselben tritt das Princip der zwedlosen Verzänderung, und es giebt dann überhaupt keine Stusen der Weltentwickelung.

<sup>\*)</sup> Band I, S. 192-206; 234-249 (zweite Ausgabe).

Rothe unterscheidet zwischen bem Dasein ber Welt, welches er als in ber Zeit und im Raume anfangend durch Gottes schöpferisches Thun bezeichnet, und bem Sein ber reinen Materie als der Andifferens des unendlichen Raumes und der unendlichen Zeit, welches er zwar auch als Gottes Kreatur, aber als anfangslos fest. Also die reine Materie, in concreto die Raum-Reit ist die primitive Kreatur, aus der Gott die Welt schafft: die Welt ift nicht anfangsloß weber als Ganzes noch in irgend einem ihrer Theile. — Aber was foll Gott bestimmen durch a parte ante grenzenlose Aeonen hindurch, wie sie dann doch nothwendig dem Weltanfang vorangehen muffen, es bei dem bloßen Sein diefer »matoria bruta« d. i. Raum und Zeit zu belaffen und erft von einem Zeitpunkte an fie benkend zu feben, b. i. fie zu dem Ziele des Geiftwerbens hin zu entwickeln? Was für ein denkbares Wohlgefallen konnte Gott daran haben sich durch eine anfangslofe Reit hindurch "in feinem reinen Gegenfak. in seinem Nicht-Jch, in der schlechthin inhaltsleeren Form des gebachten Seins"\*) mußig zu bespiegeln? Ober tonnte Bott die Welt nicht anders als aus seinem kontradiktorischen Gegenfak. eben dem Nicht=Ich heraus erschaffen, so unterlag er in feiner weltschaffenben Thätigkeit einem absolut bunkeln Verhang-Und wenn der Anfang aller Kreatur — im Gegenfat gegen die von Rothe behauptete Anfangslofigkeit, infofern doch die reine Materie = Zeit und Raum auch Kreatur Gottes ist einen Übergang Gottes vom Richtschaffen zum Schaffen, der mit der Unveränderlichkeit Gottes ftreite, in fich schließen foll \*\*),

<sup>\*)</sup> S. 241. Rothe wird nicht müde diese reine Materie als das Allerleerste und Hohlste, als das schlechthin Richtige, als den kontradiktorischen Gegensat von dem, was Gott ist, zu bezeichnen. Natürlich, wenn "in dem Begriff dieser reinen Materie der letzte Grund des übels und des Bösen in der Kreatur liegt." S. 237.

<sup>\*\*)</sup> Ginen Übergang Gottes vom Richtschaffen jum Schaffen giebt es

haben wir hier nicht einen Übergang vom göttlichen Schaffen ber ansangslosen Materie, die ihrem Begriffe nach das Nichtige und der lette Grund des Übels und des Bösen in der Kreatur ist, zur Schöpsung der Welt, die vergöttlicht, d. h. wesentlich Gott gleichbestimmt, gleichartig gemacht werden soll?

Ober follen wir nicht grenzenlose Zeiträume zwischen bem Hervortreten ber reinen mit Raum-Zeit identischen Materie und Gottes weltschöpferischer That annehmen, nun so verschwindet bas anfangslofe Sein der Materie, und es bleibt, ba kein fefter Bunkt vor bem Entstehen ber Welt zu finden ift, nichts fibrig als im Sinne bes Augustinus zu fagen: Bott giebt ber Welt das Dasein zugleich mit der Zeit (und dem Raume); Gott giebt ber Zeit (und bem Raume) bas Dasein zugleich mit ber Das anfangslofe Sein ber Materie verwandelt fich bann in ein uranfängliches; biefes bestimmungslose Fluibum ber reinen Materie muß als gemeinsame Unterlage zu allen folgenben Entwickelungsftufen ber Welt gebacht werben; für fich gefett ermangelt es aller Beftimmungen, um ju exiftiren. Damit fällt benn die Vorftellung anfangslofer Zeiträume, in benen es boch schlechterdings kein Werden und Geschehen gabe, von felbst hinweg. Der Anfang ber Zeit, vor bem b. h. abgesehen von dem die Ewigkeit ist, ist eben so wenig vorstellbar als die Anfangslofigkeit der Zeit: indem unfre Ginbilbungskraft fich abmuht fich eine folche Vorstellung zu verschaffen, fällt fie in den Widerfpruch eine Grenze zu fegen, die die gesammte Zeitreihe von bem, was jenseits berselben ist, scheiben und doch schlechterbings

nicht; Übergang ift nur in der Zeit; daß Gott von Ewigkeit beschloffen hat, eine Welt, die ein zeitliches, d. h. ein mit der Zeit beginnendes und fortschreitendes Dasein hat, zu schaffen, ftreitet keinesweges mit seiner Unveranderlichkeit.

<sup>\*)</sup> Si litterae sacrae maximeque veraces ita dicunt: in principio fecisse Deum coelum et terram, ut nihil antea fecisse intelligatur —,

tein Jenseits, nichts ihr Borangehendes haben soll\*); aber benken können und muffen wir einen Anfang, um die Entwicklung der Welt als eine mögliche zu begreifen, und weil die Borstellung einer schlechthin leeren Zeit ein Ungedanke ist \*\*).

Der Vater hat den Sohn geliebt  $\pi \varrho \delta$   $\tau o \tilde{v}$   $\tau \delta \sigma \nu$   $\kappa \delta \sigma \mu o \sigma \epsilon \ell \nu \alpha \iota$ ,  $\pi \varrho \delta$   $\kappa \alpha \tau \alpha \beta o \lambda \tilde{\eta}_S$   $\kappa \delta \sigma \mu o \sigma$  Joh. 17, 5. 24, vgl. 1, 1. 2\*\*\*); in Gott ruht von Ewigkeit die Idee der Welt, der Entschluß ihrer Erschaffung und ihrer Führung zum ewigen Leben in Seiner Gemeinschaft; in diesen großen Gedanken besteht für uns in diesem irbischen Leben die Erkenntniß von dem Inhalt des ewigen unvordenklichen Seins Gottes. —

Sind wir demnach berechtigt und genöthigt einen Weltanfang anzunehmen, so haben wir hier ein Schaffen im ftrengen

procul dubio non est mundus factus in tempore, sed cum tempore — de civitate Dei l. XI, c. 6. Diesen Gedanken nennt Strauß "eine elende Ausflucht," nämlich von seinem pantheistischen Standpunkt aus.

<sup>\*)</sup> Rant findet als Anwalt der transcendentalen Physiotratie (in der Anmerkung zur Antithesis der dritten Antinomie — Kritik der reinen Bernunft, siebente Auflage S. 347 f.) grade umgekehrt den Grund der Annahme, daß die nach und nach ablausende Reihe der Erscheinungen einen absoluten Ansang habe, in dem Streben der Einbildung einen Ruhepunkt zu verschaffen. Man darf sich aber getrost auf die Selbstbeobachtung eines Jeden berusen, welches Interesse in dieser Frage die Einbildungs-kraft hat.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Hat das Universum einen Anfang ober teinen? Es hat einen Anfang (weil es abhängig ift), aber nicht einen Anfang in der Zeit. Alle Zeit ist in ihm, außer ihm keine." Schellings Werke I, 7, S. 431.

<sup>\*\*\*)</sup> Dieses no fönnen wir nicht vorstellen, ohne Zeitbestimmungen zu setzen, also eine Zeit vor der Zeit; in der Sprache der h. Schrift ist es ohne Zweifel Ausdruck für die Ewigkeit des Berhältnisses zwischen Bater und Sohn. Bgl. über die Ableitung einer ansangslosen Schöpfung aus der Idee der Liebe Philippi, firchliche Glaubenslehre Th. 2, S. 228 s. Aber die Zeugung des Sohnes aus dem Wesen Gottes im Unterschiede von der Schöpfung der West aus dem Richts macht er mit Unrecht gegen die Ansangslosigkeit der Schöpfung geltend; wenn auch die West ansangslos existiirte, so wäre der Sohn in seinem ewigen Hervorgehen aus dem göttlichen Wesen doch darüber unbedingt erhaben

Sinne, welches von der göttlichen Erhaltung der Welt sich auf bestimmte Weise unterscheidet, ein ursprüngliches Entstehen von endlichen Substanzen und Kräften durch die ausschließende Kausalität des göttlichen Willens. Und hiermit bestätigt sich uns das obige Urtheil, daß, wenn Sott ein mit dem Bösen behaftetes Wesen als solches geschaffen hätte, er selbst Urheber des Bösen sein müßte, weil dann schlechterdings nichts in diesem Wesen sein könnte, was nicht durch ihn gesetzt wäre, daß er aber unbeschabet seiner Heiligkeit das mit dem Bösen behaftete Wesen als solches erhalten kann.

1 Dec ajain 1 . \$ 30G-10.

Wie nun aber haben wir uns biefe erhaltende Wirksamteit Gottes im Unterschiede von ber ichopferischen zu benten? Denn natürlich ist es nicht genug zu sagen, daß die göttliche Wirksamkeit als erhaltende überall eine mit der Wirksamkeit geschaffener Arafte vereinigte fei; um eben die Möglichkeit diefer Vereinigung abttlicher und treaturlicher Wirtsamkeit einzufehen, muffen wir schon irgend einen Begriff von der Art dieser erhaltenden Wirkfamteit felbst haben. - In Luthers fruberen Schriften tritt öfters, am ausbrücklichsten in bem Buch de servo arbitrio, eine originelle Vorstellung von diesem göttlichen Wirken bervor, die ihre veranlaffende Urfache unftreitig im Alten Testament, namentlich in den Propheten hat. Dort erscheint dieses allmächtige und unmittelbare Wirken Gottes in allen Areaturen als ein raftlofes Treiben, als ein gewaltiges Fortreißen, welches fie nicht feiern läßt. In ben Menschen namentlich, fofern ihr Wille eine vertehrte Richtung hat, ift es biefes unabläffig fpornende Bewegen Gottes, welches ihre eingebildete Freiheit amischen Gutem und Bofem zu wählen, die Sunde zu thun ober zu laffen, zunichte macht. Wenn ber bloke Wille bes Menschen nach seiner eignen Rraft thatig mare, bann ließe fich benten, bag er fich nach biefer ober jener Seite zu wenden vermöchte; nun aber wird er durch die allbewegende Wirtsamkeit Gottes dahingeriffen zu wollen, was ihm, wie er einmal ift, das Natürliche ift. Aus diesem allgemeinen Wirken Gottes erklärt Luther dann auch die Verftockung des bösen Willens im Menschen. Dieses Wirken Gottes drängt den Menschen vorwärts in der einmal eingeschlagenen Richtung, daß er immer böser werden muß. Der böse Wille für sich allein würde sich nicht bewegen; aber da der allmächtige Treiber ihn durch sein unausweichliches Bewegen im Innern nöthigt etwas zu wollen, so muß er seiner bösen Veschassenheit nach sich in heftigem Widerstreben dem göttlichen Wort und Gebot entgegenwersen\*).

Man wird nicht fagen können, daß biefe Vorftellung von bem allgegenwärtigen Wirken Gottes in ben geschaffenen Wesen ihn jum Urheber ber Sünde mache; bie bedenklichen Ronfequengen nach biefer Seite hin liegen in andern Momenten ber in jener Schrift vorgetragenen Lehre (3. B. in dem necessitirenden Ginfluß ber göttlichen Brafeieng); aber bie Selbstthätigkeit ber Beschöpfe in ihrem Heraustreten nach auken wird hier ganz verschlungen von der ungestümen Gewalt des göttlichen Wirkens. Oder vielmehr scheint diese Theorie dahin zu führen, daß Gott überhaupt nicht wirkende Kräfte geschaffen, sondern nur rubende Substanzen. Die Areaturen, das ist die an einigen Stellen hervorleuchtende Grundvorstellung, würden, an fich betrachtet, ruhen; daß fie unabläffig thätig find, haben fie von der Alles treibenden Birtfamkeit Gottes in ihnen. Dieß ist benn nicht mehr weit entfernt von den Vorstellungen des Occafionalismus, besonders in der Geftalt, die diesem Spftem Malebranche gegeben hat. Rach ihm ist Gott die einzige wahrhaft wirkende Urfache; alle geschaffenen Wefen find es nur jum Schein; ihre Regungen und Wallungen würden keine Wirkung hervorbringen, wenn Gott nicht von ihnen Veranlaffung nähme das ihnen Entsprechende

<sup>\*)</sup> De servo arbitrio, Ausg. von Seb. Schmid S. 127—137.

du wirken. Allein nach bieser Borstellung sind nicht bloß die sogenannten endlichen Ursachen, sondern auch die unendliche Urssache ist ohne reale Wirkung; denn das endliche Sein, welches das Produkt dieser unendlichen Ursache sein soll, hat nur wirkliche Existenz, wenn es ein irgendwie wirkendes ist. Wir erhalten dann, wie in der Bezeichnung der Erhaltung als creatio continua, wenn sie streng genommen wird, ein unablässiges Productien Sottes ohne Produkt.

Befriedigender erscheint da unftreitig diejenige Auffaffung biefes göttlichen Wirkens, welche bie Scholaftiter und die altern orthodogen Theologen unfrer Rirche entwidelt und als die abttliche Mitwirkung (concursus Dei generalis) bezeichnet haben. Sie stellt fich die Aufgabe die mahre Raufalität der endlichen Urfachen festzuhalten, aber nicht minder die durch das Universum perbreitete Wirksamkeit Gottes, und zwar als eine folche, welche nicht etwa die gleiche bleibt bei der mannichfachen Ungleichheit der kreatlirlichen Urfachen, sondern sich mit ihnen zugleich besondert und individualisiert, und welche nicht bloß die geschaffenen Rräfte im Sein erhält, sondern einen unmittelbaren Ginfluß auf ihre Wirksamkeit und beren Produkt ausübt. Siergegen aber erhebt fich zunächst der Einwurf, daß wir damit zwei Urfachen bekommen für jebe einzelne Wirkung, beren jebe boch für fich allein volltommen ausreicht, um biefe beftimmte Wirkung au erklären. Wenn nun hier Thomas von Aquino die Beftimmung vorkehrt, daß die kreatlirlichen Urfachen nur in Kraft ber erften Urfache, Gottes, wirken\*), fo versteht fich bieg in bem Sinne, in welchem es junächst genommen werden muß, freilich von felbst; aber es liegt eben auch schon ganz im Begriff der Schöpfung und hilft nicht zur Lösung der Schwierigteiten im Begriff bes Concursus. Wird es aber fo verftanden,

<sup>\*)</sup> Summa univ. P. I, qu. 105, art. 5.

daß die kreatürliche Urfache überall nur soweit zu wirken vermag, als fie von der abttlichen Mitwirkung unmittelbar bewegt wird. fo ist eben die Frage, wie fich damit ihre Selbstbewegung sowie ihr Bewegtwerben von andern endlichen Ursachen vereinigen laffe. An eine Theilung der Wirkung, fo daß ein Theil jedes einzelnen Erfolges vom göttlichen Concursus, ein anderer von den geschaffenen Ursachen abgeleitet würde, ist natürlich nicht zu benten, wie denn auch die scholaftischen und altprotestantischen Theologen biefe Borftellung und eben bamit jebe äußerliche Rebenordnung ber göttlichen und ber freaturlichen Raufalität in biefer Frage immer entschieben ablehnen. Und wenn der gewöhnliche Sprachgebrauch fich jener Borftellung anzunehmen scheint und z. B. bas Wachsthum ber Jahresfrüchte zum Theil ber Arbeit bes Landmanns, jum Theil bem Segen Gottes juschreibt, fo meint er ja boch nicht eine unmittelbare Wirkfamkeit Gottes, fondern eine burch endliche Urfachen, wie gunftige Witterung, fich vermittelnde, und die Scheibung hat ihren Grund nur darin, daß ber Menich in Bezug auf einen Theil ber Bedingungen ienes Erfolges fich unmittelbar bewußt ift fie nicht in feiner Sewalt zu haben. Rann also von einer Theilung nicht die Rede sein, so bleibt der altdogmatischen Theorie des Concursus nichts Andres fibria als beibe, die abttliche und die freaturliche Wirtfamkeit, schlechthin in einander fallen zu laffen \*). Dieß ift indeffen unter den gegebenen Boraussekungen, namentlich bei ber Anerkennung, daß in dem ordentlichen Naturlauf, von dem hier überall nur die Rede ift, jeder bestimmte Erfolg fich vollständig aus bestimmten endlichen Ursachen ableiten läßt, nur so zu denken, daß die göttliche Kausalität durch die endliche hin-

<sup>\*)</sup> Quenftebt, Syst. theol. de providentia, sect. II, qu. 3. ἐκθ. XIII. (Actio Dei) intime in actione creaturae includitur, imo una eademque est cum illa.

burchwirtt, also, insofern boch biefer bestimmte Erfolg eben so vollständig ber unmittelbaren göttlichen Wirtsamkeit als ber endlichen Urfache zugefchrieben werben foll, fo, bak jene fich biefer als ihres ganglich unselbstständigen Wertzeuges bedient \*). Aber damit gerath diese Borstellung unvermeidlich in die Untiefen bes Occafionalismus, von benen fie fich boch fern halten wollte, in die alle endlichen Raufalitäten verschlingende, allein wahre Raufalität Gottes. Und wie ftarken Zug diese Theorie eben dahin hat, das verräth sich namentlich auch daburch, daß fie mit ihrer Faffung bes Concursus bie Verantwortlichkeit des Menfchen für feine Sunde auf teinem andern Wege zu vereinigen weiß als auf bem auch von Malebranche eingeschlagenen. Denn ihren bekannten Ranon: Deus concurrit ad materiale, non ad formale actionis malae, versteht fie - nach Thomas - fo, daß die Form ber handlung als bofer nichts Reales fei, fondern blog ein Defett, ein ens mere privativum, zu bem eine Mitwirfung Gottes nicht stattfinden tonne, und welches bem menfclichen Willen allein zugeschrieben werben muffe \*\*). -

Berwickelt auch diese Vorstellung sich in unauflösliche Schwierigkeiten, so ist die Frage wohl sehr natürlich, auf welchen Grünben es denn eigentlich beruht, daß die Fassung des Erhaltungsbegriffes, zu der der Arminianismus sich neigt, und die jene
Schwierigkeiten am einsachsten zu lösen scheint, so entschiedene Ungunst gefunden hat in der neuern Entwickelung der protestantischen Theologie. Rach dieser Fassung hat die Erhaltung nur

p.305.

<sup>\*)</sup> Dieses Berhaltniß wird von Quenftebt zu Anfang der Untersuchung verneint und doch an der in der vorigen Rote angeführten Stelle, welche die Möglichkeit der Bereinigung beider Raufalitäten erklaren foll, jum Grunde geleat.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Malebranche Illustrationes ad librum de inquirenda veritate (Ausg. von 1753 P. II, S. 325) Peccatum — a solo homine perpetrari fateor; sed quicquam ab ipso tum agi nego; nam peccatum, error et ipsa concupiscentia nihil sunt. Bgl. S. 206 ff.

die negative Bedeutung, daß Gott die geschaffenen Wefen nicht vernichtet, obwohl er die Macht bazu befitt. Dag bieselbe bem Begriff bes geschaffenen Wesens widerstreite, wird eine richtige Einficht in ben Begriff ber Schöpfung nicht behaupten konnen. Es ift ein Widerspruch, daß ein endliches Wefen der Existenz nach in fich felbst gegründet sei; wohl aber tann ihm die Rraft zu existiren, die es als eine empfangene hat, in der Art mit= getheilt fein, daß es innerhalb ber Grenzen feiner Dauer, welche ihm durch die allgemeinen Ordnungen der Welt angewiesen find und abgesehen von gewaltsamer Zerstörung in der Fortsekung feiner Existeng, fich felbft tragt. Dieg lagt fich benn auch auf das Weltganze libertragen. Aber nicht bloß um die logische Möglichkeit handelt es sich hier. Wohl mischen fich in die gewöhnliche bogmatische und populär=religiöse Behandlung ber Allgegenwart Gottes manche Migverständniffe, und auch wo fie als bynamische erkannt ift, werden ofters religiose Interessen auf fie bezogen, die, richtig verstanden, nur auf die göttliche AUwiffenheit gehen; bennoch müffen wir behaupten, daß bas Bewußtsein diefer alles weltliche Sein umfaffenden und tragenden Gegenwart Gottes wefentlicher Inhalt aller lebendigen Frömmigkeit ift. Gott hat der Welt dadurch, daß er fie schuf, ihre eigne Substantialität mittheilen, aber er hat fie daburch nicht außer reale Beruhrung mit fich feten, in eine unenbliche Entfernung von fich hinauswerfen wollen. Ware es anders, mußten wir uns bann bie weltregierenbe Thatigkeit Gottes, die anttliche Leitung des Zusammenwirkens der freien und der nach Naturnothwendigkeit wirkenden Kräfte zu den vorbestimmten Rielen bin nicht als ein immer neues Bereingreifen von außen benten? Ein Rühren und Bewegen ber Welt in ihrem eignen Innern kann fie nur fein, infofern die Welt auf jedem Bunkte ihrer Entwickelung nicht in fich ruht, fonbern in ber lebendigen und allgegenwärtigen Kraft Gottes. —

**—** 311 **—** 

Der Begriff ber göttlichen Welterhaltung, als Concursus im Sinne unfrer altern Dogmatiter bestimmt, verlor fich in die oben bezeichneten Schwierigkeiten grade baburch, daß biefe Thatigkeit Gottes als fich besondernd und individualifirend mit ber Befonderung und Individualifirung der geschaffenen Arafte und ibrer Wirkfamkeiten zugleich, daß fie ferner im Busammenhange damit als eine den einzelnen Effett unmittelbar bestimmende und hervorbringende, (gemeinschaftlich mit den endlichen Urfachen) gebacht wurde \*). Diese Fassung hat zunächst für bas religiöse Bewußtsein etwas fehr Ansprechenbes und erscheint ihm leicht als der reinste begriffliche Ausdruck deffen, was es unmittelbar befitt. Dennoch liegt babei eine Selbsttäuschung zum Grunde, nicht in diesem unmittelbaren Bewußtsein felbst, aber in der Reflexion über seinen Inhalt; religiose Interessen, die ihre Befriedigung in ber Erkenntnig theils ber göttlichen Weltregierung theils der Wirksamkeit des heil. Geistes finden, werden irrig auf ben Begriff der Welterhaltung bezogen. Wird die obige Faffung beffelben festgehalten, fo entsteht unvermeidlich jener Bleonasmus ber Urfachen, der den Widerstreit wesentlich in sich trägt, da jede von beiden Erklärungen des bestimmten Erfolgs als für fich allein zureichend bie andere zu verbrängen ftrebt. Davon werden wir uns also zurudziehen und die göttliche Welterhaltung als die einfach allgemeine, fich felbst gleiche Wirksamkeit Gottes zu benten haben, die bie geschaffenen Rrafte in jedem

<sup>\*)</sup> Wenn Kothe auf seinem religiösen Standpunkt so wenig Bebenken trägt die göttliche Welterhaltung in ihrer eigenthümlichen Bedeutung aufzugeben, indem er sie in die Weltregierung, diese aber wieder in die Welterschaffung Gottes auslöst, so ist dies dadurch bedingt, daß er die Weltentwickelung selbst, sofern sie stetige Erzeugung von Geist ist, als eine stetige Weltwerdung Gottes — in einem progressus in infinitum — betrachtet, vgl. besonders a. a. D. Bd. 1, S. 186. Daß er dei dieser substantiellen Immanenz der dynamischen entrathen zu können glaubt, läßt sich begreisen.

Moment ihrer Thatigfeit tragt und bamit an Gott gebunden halt. Als folche macht fie fich zur Bafis aller besonderen Wirkfamkeiten im Leben und Weben ber Welt, ohne boch felbft als folche - ber Wirtfamteit ber freaturlichen Krafte irgend eine besondere Bestimmung zu geben. In diefer Rudficht bezieht fie fich vielmehr ganz zurück auf die durch die schöpferische Thätigleit Gottes gefetten Ordnungen und Dage und erhalt barum alles einzelne Dafein auch nur innerhalb ber Grenzen, bie ihm burch biefe Ordnungen und durch die darin gegründeten Berhältniffe ber Weltfrafte und ihrer fich wechselseitig bedingenben und einschränkenben Wirtsamkeiten gesetzt find. Wie eben bamit bie welterhaltende Thätigkeit Gottes alle Wefen läßt, wie fie fie findet, und vernunftloje wie vernünftige Befen, Boje wie Gute in gleicher Weise umfaßt, Matth. 5, 45, so kann fie auch bie Berantwortlichkeit bes Menschen für seine Sünde in That. Entfchluß, Neigung auf teine Weife aufheben ober baran Theil nehmen. Sie bedingt die Thätigkeit der geschaffenen Kräfte auch in jedem Moment, in dem fie fich auf den bofen Zweck bezieht, eben infofern fie als die gleiche, allgemeine, nur auf die Existenz als folche gehende das Weltganze nach allen feinen Theilen trägt und umfaßt; fie giebt aber bamit jener Thatigkeit auf keine Weise irgend eine Richtung, weber jum Guten noch jum Bofen. Dem Menschen also wird von feiner Schuld baburch, bag er auch in ber Sunde von der erhaltenden Thätigkeit Gottes umfaßt bleibt, nicht bas Geringste abgenommen. Dag ber Mensch fiberhaupt zu handeln, fich zu entschließen, zu begehren vermag, hat er in jedem Augeublick von Gott; daß er Bofes begehrt u. f. f., hat er von fich. Wird gesagt, daß Gott, wenn er das Bose • schlechterbings nicht wollte, ja nur seine erhaltende Wirksamkeit ben bofen Willensregungen zu verfagen brauchte, fo heißt bas gar nichts Anders als Gott zumuthen überhaupt keine perfonlichen Wefen zu schaffen, bamit er bas Boje, beffen Möglichkeit

von der Existenz geschaffener Persönlichteit unabtrennlich ist, unmöglich mache; benn jenes momentane Zurückziehen der exhaltenden Thätigkeit Gottes von der Kreatur wäre unmittelbar die Bernichtung ihres Daseins.

Wie uns die heilige Schrift, namentlich das N. T. von dem Inhalt unfers Schuldbewußtseins und von dem Verhältnisse des Bösen zum göttlichen Wollen und Wirken urtheilen lehrt, das kann einer unbefangenen Forschung, die sich nicht durch einige schwierige Einzelheiten von vorn herein den Blick auf das Sanze verschränken läßt, nicht zweiselhaft sein.

Es ist anerkannt, daß zu bem specifischen Unterschied ber alt- und neutestamentlichen Religion von dem Heibenthum nichts jo fehr gehört als die entschiedene Durchführung des ethi= fchen Gesichtspunttes in ber Behandlung bes Berhältniffes zwischen Gott und bem Menschen, also die bestimmte Bervorhebung ber göttlichen Beiligkeit. Den Gedanken biefer Beiligkeit bem menschlichen Bergen tief einzubrägen, bamit beginnen bie göttlichen Offenbarungen in ber Genefis und Erodus, und auf bem Höhepunkte ihrer Vollendung in Jesu Christo spricht sich diefe Ibee in voller Rlarheit aus. Gott ift der Gute schlechthin, δ άγαθός Matth. 19, 17. Röm. 5, 7; nur dadurch vermag ihn Chriftus in sichtbarer Erscheinung barzustellen, daß er selbst ber Beilige ift, Joh. 14, 6-9; nur burch Beiligung kann ber Mensch au Gott kommen, Matth. 5, 8. Hebr. 12, 14. 1 Joh. 1, 6. 3, 2. 3; und wenn es zu ben Grundanschauungen des A. T. gehört, daß in Gott ein tiefer, lebendiger Abscheu vor dem Bofen ift\*), wenn Jeraels ganze Geschichte burchbrungen ift von bem

<sup>\*)</sup> Auch die alttestamentliche Bezeichnung der göttlichen heiligkeit — WIP — geht ganz von der Berneinung des Bosen aus, indem

Bewuftfein durch die Sunde por Gott verschuldet au fein. fo nimmt das N. T. diek Moment unverkurzt in fich auf, namentlich in feiner Befräftigung des göttlichen Rornes über Me. die bem Bofen anhangen. Selbst diejenigen Lehren des Chriftenthums, an benen ein beschränkter Moralismus oft Anftog genommen hat, wie die Verföhnungs- und Rechtfertigungslehre, tragen schon baburch einen entschieden ethischen Charafter an sich. daß fie den Gedanken der unantaftbaren Beiligkeit Gottes zu ihrer Voraussekung haben. Mit alle dem aber ist die Vorstellung. bak Gott felbst Urbeber des Bojen in den Geschöpfen fei, schlech= terbings unvereinbar; feine eignen Werte tann Gott nicht haffen, und durch das, was von Gott kommt, kann sich der Mensch nicht gegen Gott verschulben. Die Gunbe als Reinbichaft gegen Gott zu erkennen, Rom. 8, 7. Rol. 1, 21, und boch Gott als ihren Urheber zu betrachten, ware nicht Tieffinn, fonbern Unfinn. Darum wird diese Vorstellung auch ausdrücklich von den neutestamentlichen Schriftstellern ausgeschloffen, am beftimmtesten von Jakobus R. 1, B. 13-17. Wie Gott felbst nicht versuchbar ift jum Bofen, und wie in ihm feine Finfterniß ift und kein umschattender Wechsel, val. 1 Joh. 1, 5. 6 Deos φως έστι και σκοτία έν αὐτῷ οὐκ ἔστιν οὐδεμία, fo verfucht et auch Niemanden zum Bofen, sondern von ihm, dem Bater alles

fie Gott als den vom Schmuz des Bosen Keinen, von der Gemeinschaft mit ihm Abgesonderten darstellt. Aber Er ist es eben auch, dessen Gemeinschaft den Menschen heiligt MIRO III. Lev. 21, 15. 13. 22, 9, 32. Selbst da, wo Jehovah als der Schreckliche erscheint, dessen Antlitz zu sehen toddringend ist, der selbst Beranstaltungen trifft, um das Bolt vor dem Entbrennen seines verzehrenden Jorns zu schilten, Erod. 33, 1 st. — Stellen, die auf den ersten Blid wohl am meisten den Schein geben können, als sei Gott hier nicht ethisch, sondern nur physisch, nur als gewaltiges Raturprincip ausgesatzt —, ist wohl zu beachten, daß diese Manisestationen Jehovahs zu ührer offenkundigen Boraussetung immer die Bersickuldung des Boltes haben.

geistigen Lichts, empfängt ber Mensch lauter gute Sabe und lauter vollkommenes Geschenk\*); die Bersuchung aber kommt ihm nur von seiner eignen (tokas) ungeordneten Begierde. Dasselbe liegt in den Stellen, welche das Vorhandensein der Sünde auf die Wirksamkeit des Teufels im Gegensatz gegen das göttliche Wirksamkeit des Teufels im Gegensatz gegen das göttliche Wirken zurücksühren, Joh. 8, 44. 1 Joh. 3, 8. 12. Matth. 18, 39. Die Religion kann den Ursprung der Sünde nicht entschiedener von Gott ausschließen als dadurch, daß sie ihn in letzter Beziehung von einem in allen seinen Bestrebungen Gott seindlichen Wesen herleitet. Wenn namentlich Joh. 8, 44 vom Teusel gesagt wird: öran dads zò perdos, du rān lokar dadzī, örz perdorzs dorl nal danning wird, so ist durch diesen Ausspruch in seinem Zusammenhange mit V. 42. 43 jede Ableitung des Bösen, die den Grund seines Daseins höher sucht als in dem endlichen Geiste, mit Bestimmtheit verworfen.

Einige neuere Theologen, 3. B. Olshaufen \*\*), finden da-

<sup>\*)</sup> Dieß ist unstreitig der Sinn der Stelle; Jakobus will nicht eigentlich den Gedanken ausdrücken, daß Alles, was gut ist, von Gott kommt, sondern den, daß Alles, was von Gott kommt, gut ist, daß von ihm nichts Böses kommen kann (ähnlich dem Platonischen: Deus causa doni in natura, welches auch diese beschränkende, das Andere ausschließende Abzweckung hat). Der Gebrauch des nas gestattet diese Auffassung, vgl. Rap. 1. B. 2, und der Zusammenhang besonders mit B. 13, von dessen Gedanken das Folgende dis B. 17 abhängt, so wie die Prädikate, welche B. 17 Gott beigelegt werden — nag' φ ούχ ξνι παφαλλαγή ή τροπής ἀποσχίασμα —, fordern sie. Auch Reander erkennt in der ganzen Stelle eine ausdrückliche Polemik gegen die tiesgewurzelte Reigung des Menschen wegen seiner Sünde sich durch Zurücksiedung auf die göttliche Ursäcklichseit zu entschuldigen, Gesch. der Pstanzung der Kirche durch die App. S. 872. Bgl. Rern, der Brief Jakobi, zu R. 1, B. 13 f.

<sup>\*\*)</sup> Romment. jum Br. an die Romer, Ginleitung jum neunten Rap. S. 327 f. Der Berfaffer wird fibrigens von religibler Scheu viel zu fehr in Schranken gehalten, als daß seine Erörterung dieses Punttes in der bezeichneten Richtung es zu einem klaren und festen Gedanken zu bringen vermöchte. — Auch hen gften bergs Bemerkungen über die Berhartung

gegen in ber heil. Schrift die Vorftellung, baf Gott auch bas Bose wirke, doch ohne dadurch die Schuld des Thäters aufzuheben. Was sich nun in der heil. Schrift auf die göttliche Verstockung des Menschen und überhaupt auf die göttliche Bestrafung der Sünde durch Sünde bezieht, wie fast alle neutestamentlichen Stellen, die für die obige Behauptung angeführt zu werden pflegen, konnen wir erft naber erortern, wenn von ber Steigerung in ber zeitlichen Entwickelung ber Sunbe zu handeln fein wird; hier genüge die vorläufige Bemerkung, daß eine folche göttliche Wirksamkeit ihrem Begriffe nach eine schon vorhandene Berkehrtheit bes Menschen zu ihrer Voraussehung hat. Wenn in alttestamentlichen Büchern Aussprüche vorkommen, die im energischen Ausdrucke ber unbedingten Abhängigkeit von Gott die fragliche Grenze überschreiten, fo kann uns das nicht befremben. Denn auf diefer Stufe des durch göttliche Offenbarungen entwickelten religiöfen Bewußtfeins ift ber Unterschied bes geiftigen und des natürlichen Gebietes in Bezug auf das göttliche Wirken überhaupt noch nicht vollständig hervorgetreten, wie sich nament=

Bharaos (Authentie bes Bentateuches B. 2, S. 462 f.) durften fich fomerlich auf eine ftreng in fich jusammenftimmende Anficht gurudführen laffen. Mit Recht bestreitet er die Auflösung beffen, mas bie b. Schrift vor einem göttlichen Wirken auch in ben bofen Sandlungen ber Menichen lehrt, in ben Begriff bloger Zulaffung. Aber wenn er bagegen besonders geltend macht, daß wir unfere Beleidiger erft muffen als willenlose Bertzeuge in Sottes Sand betrachten lernen, um aller Rachjucht gegen fie entfagen gu konnen, wie ift bieg damit zu vereinigen, daß er doch die Berantwortlichfeit und Strafbarfeit bes Sünders por Gott fo entschieden fefthalt? Der wenn es die Erbfunde fein foll, welche die Menichen erft in diefe Stellung willenlofer, durchaus unselbftfiandiger Wertzeuge gebracht bat, wie lagt fic bann boch, und noch bagu fo allgemein, um bie Burechnung gu retten, von dem Menichen jagen : er tonne in jedem Augenblid durch bie Bufe von der Gunde frei werden? Dagu murde boch von Seiten Gottes Die Berufung, Die nicht ju jeder Zeit und überall gefchieht, von Seiten bes Menichen irgend eine Selbstenticheidungsfraft geboren, die ihm jene Borftellung ja ausbrudlich abipricht.

lich in ber Lehre bom Geifte Gottes zeigt; ber menfchliche Geift ift noch nicht au einem flaren Bewuftfein feiner Burbe in ben Augen Gottes und feiner Bestimmung zu einem ewigen Leben in ber Gemeinschaft Gottes erhoben; die unendliche Bedeutung ber geschaffenen Persönlichkeit ist ihm noch theilweise verhüllt, wie fie benn auch nur burch bie Erscheinung bes Menschaetworbenen Sohnes Gottes ganz enthillt werben konnte: barum kann es ihm leicht wiberfahren, bag er, verfenkt in ben Gebanken ber Mes erfüllenden Wirtsamkeit Gottes, Boses wie Gutes barauf bezieht, ohne barum ben wesentlichen Wiberspruch ber Sünde gegen ben göttlichen Willen und bie Zurechnung berfelben für ben Menichen im Gerinaften leugnen au wollen. Doch ift es eigentlich nur Eine Stelle, in der die unbefangene Auslegung die jedem Löfungsversuch widerstehende Antinomie anerkennen muk. 2 Sam. 24. 1 und 10. wo ber Gebanke Davids bas Bolt gablen zu laffen erft als eine Reizung des über Afrael gurnenden Rehovah und dann doch als eine mit schwerer Strafe belegte Berfündigung bes Königs bargeftellt wirb\*). Zwar verhält es fich ahnlich mit 2 Sam. 16, 10. 11. val. mit 1 Kön. 2, 44; boch wird da nur eine Aeukerung Davids berichtet, die auch nach der strengsten Inspirationstheorie unmöglich normgebend sein könnte. 1 Kon. 22, 22 aber gehört einer von dem Bropheten Micha gewählten bilblichen Darftellung an, deren einzelne Büge fich boch keinenfalls unmittelbar bogmatifiren laffen. Als ein schwerer Stein bes Anftoges mag bie Rlage Jef. 63, 17 erscheinen: warum lässest bu uns irren, Jehovah, von beinem Wege, ver-

<sup>\*)</sup> Es ist merkwürdig, daß hier das A. T. selbst eine Korrektur giebt; 1 Chron. 22, 1 wird jene Reizung dem Satan zugeschrieben. — Rehabeams schrosses Versahren, das die Theilung des Reiches herbeiführte, wird auch als eine Schickung von Jehovah, AMP DYD APP: Rön. 12, 15, doch nicht eben als eine bose Handlung dargestellt.

hartest unser Berg bich nicht zu fürchten? Aber biefe Worte lesen wir in jener herrlichen, von Schmerz und Sehnsucht tief bewegten Rede, welche ber Verfaffer bem Bolke in den Mund legt von 63, 11 bis 64, 12, und beren leidenschaftliches übermaß in einzelnen Ausbrücken natürlich nicht fofort als religiöse Lehre bes Propheten genommen werben barf. Jef. 45, 7, ift bei bem Ton, welchen Gott schafft, eben nur an die eigentliche Bedeutung des Wortes, an die Finsterniß, gar nicht an die Sünde zu denken; yo aber bezeichnet hier nicht das Bose, fondern. wie aus dem Gegensake des die erhellt und durch denselben Gebrauch bes Wortes in Jef. 31, 2. Jerem. 2, 18. 18, 8. 24, 2. 3. 8 u. a. St. zu belegen ift \*), das phyfische Ubel. Daß an etwas Andres auch Am. 3, 6 nicht gedacht werden darf, ist für sich klar. Einige andere hierher gezogene Stellen, wie Gen. 45, 8, 2 Sam. 12, 11, sprechen ben Gebanken aus, bak auch bie menfchliche Verkehrtheit in ihren Aeußerungen und Erfolgen Gott dienftbar fein muß jur Bollftredung feines Willens, jur Ausführung feines Weltplans \*\*). Dieß wird befonders da hervorgehoben, wo der entgegengesette Schein entsteht, als würde die Sache Gottes durch der Menschen Bosheit unterdrückt. Diesem Schein gegenüber verklindigen die heiligen Schriftsteller, daß, was

<sup>\*)</sup> Bgl. Befenius, Lexicon manuale Hebr. et Chald. s. v.

<sup>\*\*)</sup> Ein bedeutendes Licht wirft auf diesen Jusammenhang Jerem. 27, 14. 15 (vgl. B. 9. 10). Hier werden die Juden im Ramen Jehovahs ermahnt nicht zu hören auf die falschen Propheten; "denn ich habe sie nicht gesandt, spricht Zehovah, und sie weissagen in meinem Ramen Lüge, damit (1202) ich euch vertreibe und ihr umkommet, ihr und die Propheten." Dieß kann doch im Sinne des Propheten selbst nur heißen, daß der von Gott nicht gewollte Gehorsam gegen die falschen Propheten, wenn das Volk sich davon nicht abhalten läßt, in seinen Ersolgen ein Wertzeug Gottes werden soll zur übung seiner strasenden Gerechtigkeit an beiden Theilen.

aus folchem Widerstreben ber Menschen entspringe, im Blan Gottes felbft feinen beftimmten Ort habe\*). Die Berkehrung bes menschlichen Willens felbft, wiewohl fie Gott von Ewigkeit erkennt, hat ihn doch auf keine Weise zum Urheber; aber ben Willen, der sich selbst verkehrt hat, treibt Gott durch die von ihm geleiteten Umftande an beftimmter Stelle zu bestimmten Meußerungen und Bethätigungen \*\*). Wenn ferner Olshaufen aus den biblischen Zeugniffen für das göttliche Borherwiffen des Bösen sofort die göttliche Bewirkung desselben ableitet, so beruht bieß, wie fich fpater zeigen wird, auf einem unrichtigen Begriffe vom göttlichen Wiffen. — Von einer fo allgemeinen Behauptung aber, wie fie, Früherer nicht zu gedenken, noch bei Eblin fich findet \*\*\*), "daß ber Hebraismus wie bas ausgezeichnet Gute fo auch das ausgezeichnet Boje auf Gott zurficführe," hatte schon die Wahrnehmung abhalten follen, daß doch gerade bei den hervorstechendsten Sunden und fündhaften Zuständen, wie beim Falle des ersten Menschenpaares, bei Kains Brudermord, bei dem Berberben bes Geschlechtes vor ber Sündfluth fo wie ber Bewohner von Sodom und Gomorrha, bei ber steigenden Entartung der beiden Reiche Frael und Juda und ihrer Könige, nicht eine Spur von diefer Zurudführung auf Gott fich findet.

Wie fest und tief aber die Anerkennung der Wahrheit des Schuldbewußtseins und damit die Ausschließung der Sünde von der göttlichen Ursächlichkeit in die Wurzeln des Christenthums

<sup>\*)</sup> Aus diesem Gesichtspunkte sind im R. T. die Stellen Apgesch. 2, 23. 4, 28, aufzufassen. Derselbe Gedanke liegt der Paulinischen Ausstührung Röm. 9—11 zum Grunde.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Dengstenberg a. a. D. S. 466.

<sup>\*\*\*)</sup> Biblifche Theologie B. I, S. 184. Bgl. dagegen Baumgarten-Crufius, Grundzuge ber biblifchen Theologie S. 274.

verwachsen ist, das erhellt am unwidersprechlichsten aus ihrem unzertrennlichen Zusammenhange mit einigen Hauptmomenten der christlichen Lehre, mit der Lehre vom Gerichte Gottes und von der Erlösung.

Was die erste betrifft, so hängt die richtige Würdigung berselben gang von ber Ginficht in die fundamentale Bedeutung ab, die liberhaupt die Eschatologie für das chriftliche Bewußtsein hat. Es gehört wesentlich zur Vollendung des Menschen, daß seine Gemeinschaft mit Gott von den Hemmungen und Beschränkungen, die im irdischen Leben überall an ihr haften, befreit werde, daß eben damit das Aeußere dem Innern entspreche und in bem Gesammtzustand bes Menschen fich die in jener Gemeinschaft bem Princip nach schon jest wiederhergestellte Harmonie bes innern Lebens rein ausbrücke. Erkennt das Chriftenthum das gegenwärtige Dafein des Menschen als ein burch die Sunde tief geftortes und zerriffenes, fo ift es feinem Wesen nach Warten auf eine durch heiligkeit selige Zukunft, so fehr, daß auch seine Christologie erst von feiner Eschatologie aus mahrhaft zu versteben ift. Die biefe Bollenbung fich verbitten, weil fie nur innerhalb ber Schranken und Begenfage bes Dieffeits ihres Daseins froh werben könnten, die somit ihre Bernichtung dem unvergänglichen Leben vorziehen, das werden immer biefelben fein, die auch ben Unfang nicht haben. Saben fie aber den Anfang nicht, fo begreift es fich leicht, daß ihnen ber doppelte Mangel, der eines lebendigen Gottes, der feine Geschöpfe im Tode zu bewahren und aus dem Tode wieder aufzuerwecken vermag, und der eines Inhaltes für das jenseitige Leben. diese Vollendung überhaupt als eine unmögliche Sache erscheinen läßt.

Die Nothwendigkeit bes Gerichts, insofern es zunächst, nach ber ursprünglichen Bebeutung von zeioes, Scheibung ift, beruht nun barauf, daß ber noch verhüllte principielle Gegen-

fan, ber amischen ben Menschen in Beziehung auf ihr Berhalten au jenem wesentlichen Inhalte ftattfindet, offenbar werben muß burch Ausbebung der Gemeinschaft zwischen den Gott Gehorchenben und ben Gott Wiberftrebenben. Wefen, die in ihrem Berhältnisse zu Gott einander auf beharrliche Weise biametral entaggengesett find, find eben baburch so febr von einander geschieden, daß Mes, mas fie fonst verbindet, dagegen unbedingt in den Hintergrund tritt. Die Bande der Menschen unter ein= ander, welche aus den Berhältniffen des natürlichen Lebensgebietes entfpringen, milfien fich enblich von felbst lösen, wenn das Band. welches das geiftige Bewußtsein und Wollen des Menschen mit feinem Schöpfer verbindet, auf der einen Seite volltommen gerriffen ift. Denn eine ewige Bebeutung haben jene Banbe für fich nicht, fondern nur infofern fie eben in das Berhältniß au Gott, welches allein von ewiger Bedeutung ist, aufgenommen find. Wird diek anerkannt, fo erledigen fich auch die erheblichften Einwendungen gegen eine folche Scheidung burch das Weltgericht. welche Strauf theils aus Leffing und Schleiermacher referirt, theils felbft vorbringt\*).

Indessen die Wirklichkeit jenes Gegensates selbst wird ums von verschiedenen Seiten her streitig gemacht. Man hat es eine kindliche Anschauung genannt die Menschen so nach dem einfachen Gegensate von gut und bose zu scheiden; das seien eben nur Abstraktionen; in der konkreten Wirklichkeit aber sei Beides, Gutes und Boses, in den mannichsachsten Mischungsverhältnissen mit einander verbunden, so daß man nicht einmal eine einzelne Handlung, geschweige den sittlichen Charakter eines bestimmten Menschen auf die eine oder andere Seite zu werfen vermöge. Diese Betrachtungsweise hat viel Überredendes; sie schmeichelt nicht bloß dem gemeinen Menschenverstande, dessen



<sup>\*)</sup> Chriftliche Glaubenslehre B. 2, §. 105.

<sup>3.</sup> Diller, Die Lehre von ber Gunbe. I.

Sang gang bahin geht alle qualitativen Gegenfäte in blog quantitative Unterschiebe aufzulösen, sondern fie drückt auch eine wirkliche Schranke unfers gegenwärtigen Urtheils über andere Bersonen richtig aus. Wenn aber, wie wir uns fiberzeugt haben. Gutes und Bofes im Brincib einander entgegengesett find, werden dann Beide in Einem Leben ruhig nebeneinander wohnen und fich friedlich mischen? Nimmermehr, sondern fie werden fich um fo heftiger bekämpfen, je mehr das Bewuktsein über die Natur ihres Gegensates fich entwickelt, Matth. 6, 24. Es ist nun benkbar, daß in diesem Rampfe fich zuweilen die Entscheidungen lange Zeit hindurch verzögern, daß manche Individuen zwischen beiden Mächten lange unficher hin= und herschwanken konnen; allein in der Regel muß boch jener Rampf zur herrichaft des einen oder andern Princips führen. Und erft wenn das qute Princip im Menschen berrichend geworben, läßt fich von auten Gefinnungen und Werken im Befonderen reden, nach bem Ausspruch Chrifti: Rehmet an, daß der Baum gut ift, und ihr werbet annehmen, daß auch seine Frucht aut ift, Matth. 12, 33, ben Quthers bekanntes Wort erläutert: nicht die guten Werte machen den guten Mann, sondern der gute Mann macht gute Werte. Die Leugnung biefes Gegenfages unter ben Berfonen führt nothwendig zur Leugnung des wefentlichen Gegenfages amischen bem Guten und Bofen felbft. Eben barum aber legt es fich ber Betrachtung menschlicher Zustände fo nahe bas Vorhandensein jenes Gegensates zu leugnen, weil derfelbe zur Reit noch ein verhüllter ift, wie ja die Berkundigung des qufünftigen Gerichtes felbft am entschiedensten lehrt. — Es ift die schönste, menschlichste Wahrheit, mag ein unkindliches Geschlecht sie tausendmal verleugnen und verspotten, daß grade in ben höchsten Bezügen bes menschlichen Lebens bie einfache Anschauung bes kindlichen Geiftes, die von der verständigen Reflexion als ein ungebilbetes Borftellen verworfen und in ben fliegenben

Unterschied eines Mehr ober Minder aufgelöst wurde, von der sortgeschrittenen und vertieften Erkenntniß in einem höhern Sinne wiederhergestellt wird. Wer das Reich Gottes nicht empfängt als ein Kind, der wird nicht hineinkommen.

Das göttliche Gericht ist aber nicht bloß Scheibung, sonbern auch Bergeltung, d. h. Bewerkstelligung des Einklanges zwischen dem sittlichen Gehalt des Lebens und seinem Zustande, sofern er als Lust oder Schmerz, als Seligkeit oder Berdammniß in die Empfindung fällt (wobei indeß zu bemerken ist, daß schon in der Scheidung selbst für die Guten wie für die Bösen ein Moment von Bergeltung liegt). Hier num haben wir es mit dem Begrisse der Bergeltung nur nach seiner negativen Seite, also insosen sie Strafe ist, zu thun. Und wenn wir die Nothwendigkeit derselben einzusehen streben, so ist unser Interesse gar nicht das praktisch ethische, zu untersuchen, od die Borstellung der Strafe ein geeigneter Antried ist, um den Willen vom Bösen abzuhalten und zum Guten zu lenken, sondern nur über die. ob jektive Weltorbnung Gottes uns zu versständigen.

Wenn, wie gewöhnlich geschieht, auch das Böse in den Begriff des Übels aufgenommen und als sittliches Übel dem natürlichen gegensibergestellt wird, so ist der dabei zum Grunde liegende allgemeine Begriff des Übels als Lebenshemmung zu bestimmen. Wirkliche Hemmung des Lebens kann aber nicht die Schranke sein, die mit der Endlichteit desselben oder mit der Allmählichteit seiner Entwickelung nothwendig gegeben ist — dieß wäre das malum metaphysicum, welches eben nur mißbräuchlich malum heißt —, sondern nur das, was in das Leben und seine normale Entwickelung störend eingreist als ein ihm fremdes und widersstrebendes Element. Das sittliche Übel, das Böse, ist diesenige Störung des Lebens, welche Selbstbestimmung, That ist, das natürliche Übel dagegen diesenige, welche Bestimmtwerden,

Leiden ift. Die Lebensstörung im physischen Übel wird eben darum unmittelbar als solche empfunden, die Lebensstörung im sittlichen Übel wird unmittelbar nicht als solche, vielmehr als Förderung empfunden, wäre es auch zuweilen nur als Kişel der Willfür; denn nur insofern vermag ja die Störung aus Selbstbeftimmung zu entspringen, nach jenem Kanon: nihil appetimus nisi sub ratione doni\*).

Schon aus biefen Beftimmungen, fo abstratt und zum vollen Berftandnig der Bergeltung ungureichend fie find, erhellt boch einerseits das Auseinandertreten Beider, des natürlichen und des fittlichen Übels, andrerseifs ihre Zusammengehörigkeit, die Rothwendigkeit ber Strafe, und wie gebankenlos es ift bie göttliche Strafgerechtigkeit darum abzulehnen, weil es ja ohnehin schon Unglud genug für den Menschen fei bofe zu fein. Der allgemeine Begriff ber Strafe ift hiernach ber, bag bas übel, welches von dem Subjekt als Körderung empfunden wird, als das, was es in Wahrheit ift, als hemmung und Störung auf die Empfindung bes Subjettes zurlichgeworfen wird. Indem die Strafe mit dem fittlichen Übel das phyfische verknupft, nothigt fie jenes auf feinen Urheber jurudzukehren, daß er leidend wiederempfange, was er handelnd ausgegeben. So wird auch in ber Berkehrung des Brincips eine gewiffe Harmonie hergestellt. Zunächst liegt in der Sünde ein Selbstgenuß schrankenloser Freiheit: bie Gegenwirtung ber göttlichen Weltordnung als ftrafender ift, baß ber Sünder die Folgen ber Sunde als einen Zuftand ber Gebundenheit empfinden muß. Der Anfang biefer Beftrafung bes Bofen fällt gang in die innere Sphare; er befteht in ber Unruhe des Gewiffens über die begangene Sünde und in der

<sup>\*)</sup> Allerdings fann der Menich auch, mas er unmittelbar als Lebenshemmung, als Leiden empfindet, jum Inhalt seiner Selbstbestimmung machen, aber abgesehen von Zuständen eines gestörten Bewußtseins doch nur, insofern er es als Mittel einer Lebensförderung erkennt.

Erfahrung, daß die Sünde eine tyrannische Macht ist und die Hingebung an sie eine Knechtschaft.

Diese Sätze über die Strase werden die Freunde des "mobernen Tugendevangeliums" nach einem Straußschen Ausdruck, diejenigen wenigstens, welche diese frohe Botschaft nicht etwa darein setzen, daß es mit der Sünde überhaupt nichts auf sich habe, sich wohl gefallen lassen; aber eben darum auch nichts weiter. Eine jenseitige Vergeltung namentlich, ein göttliches Gericht, welches allen diesseitigen Zwiespalt zwischen der sittlichen Beschaffenheit und dem äußern Zustande des Wenschen aushebt, weisen sie als eine ungeistige Vorstellung zurück, die das Aeußere vom Innern, den Schein vom Wesen noch nicht zu unterscheiden vermöge.

. Wir konnen uns durch die Bannformel, mit der Strauf ben Widerspruch gegen seine Ansicht belegt\*), natürlich nicht abhalten laffen ihre Haltbarkeit ruhig zu prüfen. Darin stimmen wir unbedingt bei, daß ein geiftiger Befit bes Menschen die wesentliche Grundlage seiner Glückseligkeit ift, wenn wir gleich freilich unter diefem geiftigen Befit etwas Anders verfteben muffen als Strauß. Aber bezeugt dieß nicht auch das R. T. fast auf jedem Blatte, daß, die an Chriftum glauben, das ewige Leben haben, vom Tobe zum leben fibergegangen find, bag er ben Seinen seinen Frieden läßt, daß die, welche durch ihn gerecht geworben find, Frieden mit Gott haben, daß zu den wefentlichsten Früchten bes Geiftes Friede und Freude gehören? Nur durch eine arge Entstellung der neutestamentlichen Lehre ließ fich die Erkenntniß, daß das Leben in der Wahrheit seinen Lohn unmittelbar mit fich führe, jener Lehre als eine neue Entdeckung entgegensetzen. Wer im Baulinischen Sinne ohne Unterlaß sein Beil schafft, der handelt so wenig aus Egoismus, daß er vielmehr damit unmittelbar seine

<sup>\*)</sup> Chriftliche Glaubenslehre B. 2, §. 107, S. 712.

Heiligung schafft (die sarnsta er drussus nressuares 2 Theff. 2, 13). Die Heiligung dagegen als Mittel zur Elfickseligeteit zu betrachten, davon ist das N. T. so weit entsernt, daß es wie von keiner Seligkeit so von keiner Heiligkeit weiß als in der Gemeinschaft Sottes, in welcher Beide unzertrennlich Eins sind. Aber allerdings will die heilige Schrist eben so wenig wie die Erschrung gestatten uns darüber zu täuschen, daß dieser innere Friede des Christen häusig durch mächtige Hemmungen in der von dessen san der vollen Selbstentsaltung und Verdreitung über das ganze Dasein gehindert wird\*).

Was nun aber die Kehrseite dieses Zusammenhanges, den eigentlichen Gegenstand unsrer Betrachtung, betrifft, so ist es eben auch nicht wahr, daß in dem rein innern Lebensgebiet dem Bösen die Strase schon hier immer auf dem Fuße folge. Bielmehr vermag der Sünder sich ihr zu entziehen, und er entzieht sich ihr um so leichter, je entschiedener er in der Hingebung an das Böse ist. Ja wenn nach Strauß die mit der Tugend identische Glückseligkeit in dem von der Krastäußererung unzertrennlichen Krastgefühl besteht\*\*), so vermag sich den Genuß dieser Glückseligkeit ein einigermaßen energischer, von Talent und

<sup>\*)</sup> Wird freilich der Begriff der Seligkeit des Menschen dahin beflimmt, daß sie sein ihm selbst empfindbarer und von Andern anzuerkennender Werth sei (Strauß's Christliche Glaubenslehre B. 1, §. 20,
S. 269), so ist es vermöge der darin liegenden Tautologie sehr leicht zu
zeigen, wie auch das furchtbarkte Geschick, das etwa einen Menschen tresse,
seine Seligkeit wenigstens in der ersten Beziehung nicht im Geringsten
stören oder trüben könne.

<sup>\*\*)</sup> A. a. O. B. 2, S. 714. vgl. B. 1, S. 603. Diese Joentifizirung von Tugend und Glückseigkeit und demgemäß von ethischem und physischem übel hat überall das Zweideutige an sich, daß sie eben sowohl wie in eine Erhebung des Physischen zum Ethischen, in eine Herabsetzung des Ethischen zum Physischen ausschlagen kann.

Glück unterflükter und barum boch um nichts minder verbammlicher Egoismus febr wohl zu verschaffen - ein Widerspruch, ben ber bei jener Erklärung jum Grunde liegende Spinozistische Begriff vom fittlich Guten zu verantworten bat. Das vielgebrauchte jugendliche Wort des Dichters: Die Weltgeschichte ift bas Weltgericht, bulbet am wenigsten eine unbeschränkte Anwendung auf biefes innere Berhaltnif bes Ginzellebens. So einfach ift es mit ber Nichtigkeit bes Bofen, mit ber Bergeblichkeit seines Widerstrebens gegen Gott und seine heiligen Ordnungen, mit der innern Qual, in die es ben Sünder fturgt, nicht eben bewandt, daß er dieß Alles immer sofort erfahren müßte. Auch ift bazu ihm biefes Bewuftfein aufzunöthigen die empirisch gegebene Beschaffenheit bieser gegenwärtigen Welt, so wenig ber tiefere Blick in ihr die durch alle Verwirrungen durchgreifende und alle hemmungen überwindende Dacht der göttlichen Ordnungen verkennen wird, keinesweges geeignet. Wenn aus biefer gegenwärtigen Weltbeschaffenheit Bayle anerkannter Magen bie ftärksten Waffen für feine hypothetische Vertheibigung bes Dualismus entnahm\*), so muß barin boch Vieles enthalten sein, was bem rudfichtslofen Streben ber Selbstfucht Befriedigungen gewährt und bem verkehrten Wollen mit ber Vorstellung von Macht und Erfolgen ichmeichelt. Wohl ist die Stinde Richtigkeit (wie bieß bie Hebraische Bezeichnung IN ausbrudt) und Elend: aber fie wird nicht auf jedem Bunkte des menschlichen Dafeins in seinem irbischen Werben gleich als solche offenbar. sondern vollständig erst im Resultate. Das Resultat aber gieht bas abttliche Gericht am Ende ber irbischen Geschichte. Dann wird auch ber Migklang zwischen ber außern und innern Sphare aufgehoben, beffen Beharren eine mit ber gottlichen Welt-

<sup>\*)</sup> Auch Strauß ertennt dieß an, a. a. D. B. 1, S. 407. vgl. B. 2, S. 366.

herrschaft schlechterdings unvereindare Störung der Ordnung wäre. Die verkehrte Beschaffenheit des Willens und des von ihm ausgehenden sittlichen Lebensinhaltes wird sich dann, nach dem Grundsatze der Gerechtigkeit: suum cuique, abspiegeln in einer entsprechenden Zerrüttung des äußern Zustandes.

Wie aber der chriftliche Glaube an ein scheidendes und vergeltendes Gericht Gottes durchaus auf der Voraussekung ruht. bag nicht Gott, sonbern nur ber Mensch Schuld ift an ber Sünde, lakt fich leicht erkennen. Rame das Boie bem Menichen von Gott als Urheber, ware die Sünde eine in die von Gott geordnete menschliche Natur und ihre allmähliche Entwickelung verflochtene Nothwendigkeit, fo löfte fich damit in letzter Beziehung ber principielle Gegensatz des Guten und Bofen in den Unterschied von Zweck und Mittel oder von unbedingt und bebingt Nothwendigem auf, und die Boraussekung, auf der die Scheibung ber Buten und Bofen beruht, mare vernichtet. Strafte Gott sein Geschöpf wegen eines Wollens und Thuns, bas er felbst verursacht hat, so würde er sein eignes Thun verdammen, womit in unferm Bewuftfein von Gott der gerftorenofte Widerspruch gesetzt wäre. Peccati ultor non peccati auctor. Mag man dann zwischen ben schaffenden Willen Gottes und die Entstehung der Sunde Mittelglieder einschieben, so viel man will: hat keins davon irgend eine felbstständige Kaufalität auch im Verhältniffe zu Gott felbft, fo find fie eben nur schlechthin bestimmte Durchaangsvunkte der göttlichen Urfächlichkeit, fie find . es auch, infofern fie das Bofe wirken, und die Schuld beffelben - wenn hier der Begriff der Schuld noch eine Bedeutung hatte - fällt unverfürzt und ungetheilt auf Gott zurud. Das göttliche Gericht über das Bofe hat zu feiner nothwendigen Voraussetzung bas Borhandensein einer Rausalität von relativer Selbstständigkeit außer ber göttlichen - von Selbstft andig teit; benn fonft tonnte fie nichts bervorbringen, was Segenstand bes göttlichen Gerichts wäre — von relativer Selbstständigkeit, denn sonst würde sie dem göttlichen Gericht nicht unterworsen sein. Erst mit dieser Anerkennung wird es möglich die Berursachung der Sünde von Gott wirklich auszuschließen und das Schuldbewußtsein des Menschen in seiner Wahrheit zu behaupten. —

Um jedoch vollständiger einzusehen, wie der Begriff ber richtenden und strafenden Thatigkeit Gottes ben vollen Gehalt bes Schuldbegriffes fordert, müffen wir eingehen auf ben Unterschied ber Begriffe: Buchtigung und Strafe, welcher im neutestamentlichen Sprachgebrauch mit großer Bestimmtheit festgehalten wird. Der Begriff ber Züchtigung wird von ihm durch naideveir, naidela ausgebrückt, 1 Kor. 11, 32. 2 Kor. 6, 9. Eph. 6, 4. Hebr. 12, 5-11. Apotal. 3, 19; ber Begriff der Strafe durch dinn 2 Theff. 1, 9. Jud. 7, endingeis Rom. 12, 9. 2 Theff. 1, 8. Hebr. 10, 30. 1 Petr. 2, 14. remoda, τιμωρείν Bebr. 10, 29. Apgefch. 22, 8. 26, 11. Auch κόλασις, nodatein, was im klaffischen Sprachgebrauch mehr in die Sphare des Begriffes der Züchtigung fällt (nolasein ößqun — der Grundbegriff: verkurzen, beschneiben), wird im N. T. auf die strafende Thätiakeit bezogen, wiewohl es hier unmittelbar nur das phyfische Moment des Schmerzes, der Pein, noch nicht das ethische der Bergeltung auszudrücken scheint, Apgesch. 4, 21. Matth. 25, 46. 2 Betr. 2, 9. val. 1 Joh. 4, 18.

Hätte nun die gewöhnliche Ansicht Recht, daß der Zweck der Strafe überhaupt ganz in der Befferung des Sträflings liege, so würde zwar die unmittelbare Berknüpfung des Begriffes der Strafe mit dem der Sünde, aber nicht mit dem der Schuld einleuchten. Die Betrachtung hielte sich ganz daran, daß durch Hilfe der Strafe etwas, das nicht sein soll — die Sünde —, aus dem Menschen sortgeschafft werden soll; das Moment, daß Letzterer verant wortlicher Urheber dieses

Fortzuschaffenden ift - die Grundlage des Schuldbegriffes -, träte noch gar nicht bervor. Aber biese Anficht vom Strafzweck beruht eben auf der Berwechselung der Strafe mit der Rüchtigung. Die Buchtigung bat gang und gar bie Befferung bes Böglings zu ihrer Aufgabe, die Strafe zunächst die thatfächliche Offenbarung, daß die Maiestat des Gesetes durch die Auflehnung bagegen nicht wirklich verletzt worden ift. Das fittliche Gefet kann den Willen, dem es gebietet, nicht in der Weife der Naturnothwendigkeit beftimmen, um fich unmittelbar zu berwirklichen; es muß feinem Begriffe nach, im Unterschiebe vom Naturgeset, das Widerstreben dieses Willens dulben; aber nur tadurch ist es wirklich Gefet, daß es folchem Widerstreben gegenüber fich mittelbar realifirt durch die Strafe. Die Züchtigung als folche hat ihren Zwed gang in bem einzelnen Zögling; die Strafe als folche — benn daß fie fich mit dem Element der Rüchtigung verbinden kann, versteht fich von selbst — hat ein Allgemeines gegen ben Einzelnen zu vertreten. Eben barum fest die Züchtigung, wie schon ihr Rame besagt (Zucht von ziehen; nacela von nais), ein padagogisches Verhältniß zu bem Bezüchtigten voraus, wovon die Strafe als folche nichts weiß \*).

Was nun die göttliche Strafe betrifft, so kann ihr eigentlicher Zweck um so weniger in der Besserung des Gestrasten liegen, da diese, in der vollen Wahrheit ihres Begrisses gesaßt, ja eben Zweck der Erlösung ist. Wäre nun die Strafe ein taugliches Mittel zu diesem Zweck, so bedürste es der Erlösung nicht, oder lieber umgekehrt: wenn durch die Erlösung dieser Zweck zu erreichen ist, wozu überhaupt das strenge Mittel der Strase? Oder sollen wir uns das Berhältniß etwa so denken,

<sup>\*)</sup> Auch das A. T. stellt Lev. 19, 20 die Züchtigung— NIII ber Todesstrase entgegen. Sonst drückt es den Begriff der Züchtigung gewöhnlich durch ID: IDW aus.

daß, wo die Erlösung nichts Rechtes auszurichten vermöge zur Befferung bes Menichen, er durch Strafen zu diesem Ziele geführt werben muffe? Dann wurde folgen, daß die Strafe ein träftigeres Mittel fei zur Wiebergeburt bes Menfchen als bie Erlöfung. Roch verwickelter wird'bei jener Auffaffung der Strafe ber Ronflitt awischen ibrer Sphare und ber ber Erlofung, wenn wir erwägen, daß grabe die Aufhebung der Strafe in der Bergebung ber Sunden wefentlich mit zum Begriffe ber Erlöfung gehört. Wenn die Strafe beffert, ift es bann eine Wohlthat für den Menschen fie ihm zu erlaffen, ehe fie ihr Ziel vollfländig erreicht hat? Und wie ist es doch möglich, daß, wenn die Strafe beffert, auch die Aufhebung derfelben, die Erlöfung, beffere? Und wenn das eigenthümlichste Gebiet für die Wirkfamteit ber Strafe bie finnliche Seite unfers Wefens ift, bie Erlösung bagegen fich primitiv an ben Geift wendet, läßt fich die wahre Befferung etwa eben so gut durch ein Wirken auf die Sinnlichkeit wie durch ein Wirken auf den Geist zuwegebringen? —

Indessen soll damit keinesweges aller Bezug der Strase auf die Bewahrung und Wiederherstellung der Macht des Guten in dem Gestrasten selbst geleugnet sein. Die Strase vermag einerseits den verwüssenden Ausbrüchen der Sinde durch die Aufrrechthaltung einer sesten, gesetzlichen Ordnung Schranken zu sehen, andrerseits dem Sünder von der zermalmenden Macht, mit der das Böse auf ihn selbst zurückfällt, Zeugniß zu geben und ihn dadurch in seiner sichern Hingebung an dasselbe zu ersichüttern, in beiden Rücksichten aber die Wirksamkeit der Erslösung vorzubereiten. Dennoch ist sie, ihrer eben angedeuteten Natur nach, für sich durchaus nicht geeignet eine wahre Besserung, eine innere Umwandlung des Sünders hervorzubringen. Vielmehr schließen sich beide Sphären, die der Erlösung, welche allein die wahrhasse Umwandlung zu bewirken vermag, und die

ber göttlichen Strafe, wechselseitig aus. Wie mit dem Beginn der lebendigen Theilnahme an der Erlösung alle eigentliche Strafe — δίκη, ἐκδίκησις, τιμωρία — sofort verschwindet, so ist auch andrerseits der Mensch so lange Gegenstand der göttlichen Strafgerechtigkeit als er sich der Erlösung verschließt, Joh. 3, 36.

Die göttliche Büchtigung bagegen — naidela — ift felbst ein Moment der erlosenden Wirksamkeit Gottes, Tit. 2. 11. 12. Darum muß ber Mensch erft burch die Erfahrung biefer erlöfenden Wirkfamkeit ein Rind Gottes geworden fein und fich feiner paterlichen Leitung frei hingegeben haben, um Obiekt der göttlichen Züchtigung zu fein, während es, um Objekt der göttlichen Strafe zu werben, durchaus nicht seiner Einwilligung bedarf, außer insofern er fie thatsächlich burch die Sunde gegeben hat \*). Demgemäß beziehen die neutestamentlichen Schriftfteller die göttliche Züchtigung fehr beftimmt nur auf diejenigen, welche durch den Glauben an Christum Kinder Gottes geworden find, vgl. besonders Hebr. 12; ja fo fehr wird diese Beziehung festgehalten, daß auch die tiefgefallenen Kinder immer noch als Gegenstände der göttlichen Züchtigung mit ausbrücklicher Hervorhebung der Bezwedung ihres Heils dargestellt werden, 1 Ror. 3, 11-15. Apofal. 3, 19. Der Strafgerechtigkeit Gottes dagegen ift die Welt verfallen, die dem Evangelium den Gehorsam des Glaubens verweigett, so wie die von der Gemeinschaft Christi Abtrunnigen, 2 Theffal. 1, 8. 9. 2, 12. Hebr. 10, 29. 30 u. a. St. Am beutlichsten wohl tritt dieß Berhaltnif der beiden Begriffe hervor 1 Kor. 11, 32; xoro-

<sup>\*)</sup> In diesem Sinne sagt ber Alexandrinische Clemens, so wenig wir sonst seine Aussalius des Begrisses der Strase besonders gründlich sinden können, ganz richtig, einen unplatonischen Gedanken durch ein berühmtes Platonische Wort begründend: αἰρεῖται ἐκαστος ἡμῶν τὰς τιμωρίας αὐτὸς, ἐκών ἀμαρτάνων αἰτία δὲ ἐλομένου, θεὸς ἀναίτιος Paedag. c. VIII, §. 69 (ed. Klotz vol. 1, p. 154).

μενοι — ber Apostel hat von den Leiden gesprochen, die der Korinthischen Gemeinde wegen ihres Leichtstunes im Genuß des h. Abendmahls widerführen — ἀπὸ κυρίου παιδενόμεθα, ενα μὴ σὰν τῷ κόσμφ κατακριθῶμεν. Der Herr düchtigt die Korinther durch Leiden, damit sie nicht gesstraft werden mit der ungläubigen Welt. Die göttliche Züchtigung hat ihren eigenthümlichen Ort innerhalb der Gemeinschaft mit Gott, die göttliche Strafe außerhalb.

Die Züchtigung wird barum im N. T. als die unmittelbare Bethätigung ber Liebe zu ben Gezüchtigten bargeftellt, Hebr. 12. 6. or ayana Kiolog, naidevel, aus Str. Sal. 3. 12. Apotal, 3, 19. eya őgove ear pila, elégga nal naideva, die Strafe bagegen als Bethätigung ber dorn, in menfchlichen Berhältniffen Rom. 13, 4. 5, von Seiten Gottes Matth. 8, 7. Joh. 3, 36. Röm. 2, 5. 8. 3, 5, 5, 9. 12, 19. 1 Theffal. 1, 10. Apotal. 6, 16. 17. 11, 18. So fehr wir ben Begriff bes Zornes Gottes, gemäß der ausbrücklichen Mahnung des Briefes an die Hebraer 12, 29: x a l d deds ήμων (nicht bloß ber Gott des alten Bundes, vgl. B. 18—27) neg naravallonor, als wefentliches Moment im Sanzen der neutestamentlichen Gotteslehre festzuhalten haben: so entschieben muffen wir bas Streben alle Bestimmungen bes Verhältniffes Gottes zur Welt auf die Liebe als den ursprünglichen Quell berfelben gurficken= führen als ein nothwendiges und wahrhaft chriftliches anertennen. Auch ber göttliche Born ift in seinem tiefsten Grunde Liebe; die Liebe felbst wird zum verzehrenden Feuer Mem, was fich ihr, bem Wefen bes Guten, entgegensett. Es mußte ber Liebe nicht Ernft sein mit fich felbft, wenn fie ihre Berneimung nicht verneinte. Eben barum kennt bas Beibenthum nicht ben heiligen Zorn Gottes, weil es die heilige Liebe Gottes nicht kennt, weil es im innerften Centrum des Universums hinter allen

Gegenfähen freundlicher und feindlicher Götter eine dunkle, gegen das heil des Menschen gleichgültige Macht erblickt, die über alles Seiende und beffen Größe und herrlichkeit nur das Urtheil der Nichtigkeit spricht. —

In der heiligen Liebe Gottes nun liegt nicht blok die Ansschließung seines verursachenden Antheils an der Entstehung der Sunde, fondern auch die energische Verneinung ihres Bestehens. Der Wiberftreit gegen Gottes Willen foll bem perfonlichen Geschöpf möglich sein; aber er foll, wenn er wirklich wirb, nicht Geltung erlangen in der von Gott geschaffenen und geordneten Welt. Es foll ber menichlichen Gemeinschaft und bem Fredler felbst, insofern er auch im tiefsten Verfall immer als vernünftiges Wefen, auch gegen fein eignes zufälliges Wollen, zu behandeln ift, in bestimmter äußerlicher Erscheinung offenbar werden, daßer burch sein boses Handeln in zerstorenden Widerspruch mit fich felbst getreten ift. Darauf beruht die abttliche Strafgerechtigkeit, welche ben, ber in feinem Sanbeln frevelt, einem entsprechenden Leiden unterwirft. Durch diese strafende Gerechtigkeit erhalt und bezeugt fich die Majestät Gottes, auf beren Grunde das Ansehen alles Gesetzes ruht, und beren Unverletlichkeit zugleich das Heil aller Kreaturen ift. Der Angriff auf die Majestät Gottes, der in der fündigen That liegt, kann fie nicht verlegen, weil er in der Strafe auf den Thäter selbst zurüdkehrt. Bliebe bagegen der Sünder straflos, so behielte bie Sunde Recht gegen die göttliche Majestät und Weltordnung, diese aber würde fich selbst verleugnen. Sie bejaht fich, d. h. die Liebe, als das, was allein gelten foll, dadurch daß fie die Sünde, b. h. die Selbftfucht ftraft.

Andrerseits wird grade durch die Strafe im Unterschiede von der Züchtigung die volle Perfönlichkeit des Gestraften auf das Bestimmteste anerkannt, und in diesem Sinne ist schon

von Andern, neuerlich auch von Gofchel\*), mit Recht gesagt worden, daß durch die Strafe dem Berbrecher eine Ehre widerfahre. Es ift bieß am leichtesten an ber Strafe im Staat zu erkennen. Ließe die Obrigkeit das Berbrechen unbeachtet, ober auchtigte fie den Thater nur, wie es ihr eben dem Awede feiner Befferung am angemeffensten schiene, obne bas Berbaltnik awischen That und Leiden nach einem allgemeinen Kanon genau abaumeffen. so behandelte sie ihn als ein unentwickeltes. unselbstständiges Rind, dem sein Thun noch nicht recht zugerechnet werden tann. Überließe fie es ben Burgern bes Staates ben Storer feiner Ordnung ju tobten, wo und wie fie Gelegenheit bazu fänden, so behandelte fie ihn als ein wilbes Thier. Inbem fie ihm burch die Strafe fein Recht widerfahren läßt, ertennt fie seine geistige Selbststandigkeit, auf welcher die Zurechnungsfähigkeit beruht, und bamit die Burbe feiner entwickelten Berfonlichkeit an. Richt anders ift es mit ber gottlichen Strafe. Daß der Mensch Objekt berselben werben kann, beruht auf bemfelben Verhältniß zu Gott, in welchem es gegründet ift, daß ber Mensch Gegenstand und Zweck ber erlösenden Liebe Gottes ift; es ift bedingt durch die Wilrbe, die ihm damit verliehen ift, daß er vermöge feiner Berfonlichkeit einen felbstftändigen Centralpunkt seines Daseins in fich hat, und eben barum verliert die

<sup>\*)</sup> Zerstreute Blätter aus den Hand- und Hilfsatten eines Juristen, Th. 1, S. 434 nach Kant und Hegel, die in neuerer Zeit sich besonders um eine gründliche Ersorschung des Begriffes der Strasse verdient gemacht haben. Wenn aber Göschel diesen Gedanken in τίμημα, τιμωφία sinden will, so ist dies allerdings, wie dsters die Ableitungen des geistreichen Mannes, mehr ein witziges Wortspiel als eine Ethmologie. Τιμάω heißt: den Werth einer Sache abschähun, eine Entschädigung als Aequivalent sür eine entrissen Sache bestimmen, und diese Seite des Begriffes ist es, von welcher die Bedeutung: Strasse sessiesen, in τιμάω selbst, so wie die weitere: strasen (die richterliche Festseung und die Bollziehung umfassen), in τιμωφέω ausgeht.

Strafe und mit ihr das göttliche Gericht allen Sinn, wenn nicht dem Begriffe der Schuld seine volle Realität unverkürzt erhalten wird.

Hiermit steht auch nicht im Widerspruch, daß nach dem Obigen bas Rinbesverhaltniß zu Gott, wo an die Stelle ber Strafe die Atichtiaung tritt, doch unstreitig ein höheres ift als bas biefer Selbstständigkeit, die er burch seine Strafe in bem Miffethater ehrt. Allerdings ift es bieß, doch gewiß nur infofern es nicht ein erzwungenes ist, sondern aus freier Singebung entspringt. Gott behandelt eben Jeden nach deffen Willen, nach bem Grundverhältnig, in welches er felbft fich zu ihm ftellt. Er ftraft den Sünder, der durch sein willkürliches Thun ihm gegen über feine Selbstftanbigkeit geltend macht. Den Frommen aber, der als den höchsten Gebrauch diefer Selbstftandigkeit die Singebung an Bott erkannt bat, ber in ber kindlich freien Abhängigkeit von ihm feine Seligkeit findet, behandelt er als fein Rind und alichtigt ihn väterlich burch Leiden, wo feine Weisheit es nothig erachtet, immer jum eignen Beile bes Gezüchtigten, Röm. 8, 28. Hebr. 12, 11. Röm. 5, 3. 4 - eine Rusicherung, welche benen, die die göttliche Strafe im engern Sinne sich zugezogen haben, nirgends im N. T. gegeben ift \*). -

Wir müssen es nach der hier erkannten sittlichen Rothwendigkeit der Strase als eins der entschiedensten Symptome einer tödtlichen Arankheit, die an dem Herzen unsres nationalen Lebens nagt, betrachten, daß unser Bolk, wenigstens insofern es

<sup>\*)</sup> Auf den Unterschied zwischen eigentlicher Strase und Züchtigung macht im ähnlichen Interesse auch Twesten aufmerksam, Borlesungen über die Dogmatik B. 2, Abth. 1, S. 145 f. Unter den ältern Dogmatikern unterschiedet Gerhard zwischen der poena satisfactoria und der p. castigatoria, Loci theol. — loc. de morte, §. 199. Bgl. Baiers Compend. theol. posit. P. II, cap. 1, §. 15. Hollaz's Examen theol. P. II, cap. II, qu. 19.

burch die berrichenden Unfichten unferer gebilbeten Stande vertreten wird, nicht mehr ernftlich an die Strafwürdigkeit ber Sünde und bes Berbrechens glaubt. Wer allen den Berhandlungen unfrer Repräsentativversammlungen über Todesftrafe, politische Berbrechen, bürgerliche Bescholtenheit u. f. w. nachgeht, wird überall biefer Zerfloffenheit bes fittlichen Bewuftfeins als Grundaug begegnen. Niemandem ift bas Rujauchzen der Majoritäten gewiffer als dem, der eine neue Wendung erfindet, um unter dem Vorwande der Sumanität, der Theilnahme des Gefetgebers und Richters felbst an menschlicher Schwäche u. bal. die Gerechtigkeit zu entwaffnen, ben Schurken und Verbrecher vor dem Gefetz und wo möglich auch vor der öffentlichen Meinung straflos zu machen. Die nächste Weise, wie diese sittliche Faulniß sich theoretisch formulirt, ift gewöhnlich eine rohere oder gebilbetere deterministische Lehre. Richt der Thäter ift Urheber seiner That, sondern die Umstände sind es oder die schlechte Erziehung oder der Mangel an gesellschaft= lichen Einrichtungen, die es ihm leicht machen follten fich ohne Berbrechen feinen genügenden Lebensunterhalt zu schaffen. Das Berbrechen ift eben Unglud, nicht Schuld, und da erscheint es natürlich febr unbillig dem, der das Unglud hat einen Meuchelmord zu begehen, noch obendrein "das größere Übel feines Todes" augufligen. Bei ben schärfer Denkenden tritt dann die eigent= liche Konfequenz diefer Anficht hervor, ein entschiedener fittlicher Skepticismus, bem bas Sittengeset eben nur Sache willfürlicher Erfindung und Übereinkunft ift. Auch hier bewährt fich die alte Regel, daß, wer fich erft losgeriffen hat von Gott, auch jum Berrather wird an seinem Gewiffen. — Das ift bie achte Menschlichkeit in der fittlichen Beurtheilung eines Tiefgefallenen, anzuerkennen, daß der Mörder, der fich dem Richter stellt mit bem Bewuftfein fein Leben von Rechtswegen verwirkt zu haben, ohne Vergleich höher steht als der Gesetgeber oder Richter, der

die Todesstrase über ihn nicht verhängen will, weil er nur zu bedauern, nicht zu strasen sei. Jener hat das Gesetz angegriffen, aber er giebt ihm Tür die schwerste Berletzung bereitwillig die größte Genugthuung, die er als Mitglied der menschlichen Gesellschaft zu geben vermag; dieser vernichtet, so viel an ihm ist, das Ansehen des Gesetzes überhaupt.

Das zweite Moment bes Christenthums, bessen wahrer Gehalt unvermeidlich zu Grunde geht, wenn das Schulbbewußtsein nur subjektive Bedeutung hat und auf dem absoluten Standpunkte von dem Bewußtsein einer göttlich geordneten Rothwendigleit der Sinde verschlungen wird, ist die Erlösung. Dieß ist unstreitig an sich die wichtigste Seite unfrer gegenwärtigen Betrachtung; es ist, genauer zu reden, kein bloßes Moment, sondern das Wesen des Christenthums selbst, das hier in Frage gestellt wird; doch können wir hierüber um so kürzer sein, je offner die Bedeutung dieses Kernpunktes und sein inniger Zusammenhang mit der Realität des Schulbbegrifses zu Tage liegt.

Zwar dieß vermögen wir nicht sosort anzuerkennen, was neuerdings behauptet worden ist\*), daß überhaupt keine Genesung vom Bösen denkbar sei, wenn dasselbe nicht als unsre eigne Schuld erkannt werde. Wäre die Sünde in letzter Beziehung nur als ein Leiden, als eine unverschuldete Krankheit des menschlichen Geschlechtes zu betrachten, so ließe sie sich darum doch als bloßer Durchgangspunkt der Entwickelung denken, dessen Borübergehen so gut wie sein Eintreten von Gott geordnet wäre. Käme nun dieß Verschwinden nicht bloß durch des Menschen eigne Kraft zu Stande, sondern wäre es durch göttliche Hilse, durch eine von der Macht des Vösen befreiende göttliche Wirfe, durch eine von der Macht des Vösen befreiende göttliche Wirfe

<sup>\*)</sup> Adermann, bas Chriftliche im Plato S. 247.

samteit bedingt, so ließe es sich auch wohl unter dem Gesichtspunkt einer Erlösung auffassen.

Aber von der driftlichen Erlöfung nach dem konkreten Inhalt ihres Begriffes ware eine folche Befreiung von ber Gunbe freilich fehr verschieden. Der Unterschied zeigt fich zuerft barin, daß das Heil in der Erlöfung durch Christum überall im R. T. als eine Wirtung und Erweifung ber gottlichen Onabe, als ein folches, welches ber Denich burchaus nicht zu forbern habe, fondern welches ihm unverdienter Magen widerfahre, bargestellt wird. So an ungähligen Stellen, befonders Luc. 17, 7—10. Avgesch. 15, 11. Rom. 3, 24. 5, 15. Eph. 2, 4—8. Tit. 3, 4-7. Run konnen wir awar, auf jenen Standbunkt uns versegend, nicht eben sagen, daß es nur als eine Handlung ber göttlichen Gerechtigteit erfcheine, wenn Gott bem Menschen burch die Erlöfung das Joch ber Sünde wieder abnimmt, was er ihm felbst burch seine Weltordnung aufgelegt hat \*). Denn mas für einen begreiflichen Sinn hatte wohl auf diefem Standpunkte die gottliche Eigenschaft ber Gerechtigkeit, bei ber fich nun einmal nichts haltbares benten läßt, wenn es nicht außer bem abttlichen Wollen und Wirken noch ein andres von relativer Selbstftandigkeit giebt, beffen Selbstentscheibung nicht ein von Gott Hervorgebrachtes, sondern — wir scheuen nicht die Harte bes Ausbruckes, um ben Unterschied ber Anfichten scharf zu bezeichnen - für Gott felbft ein Begebenes ift, auf welches

<sup>\*)</sup> Es erhellt hieraus beiläufig, wie vorsichtig der in unfrer Zeit oft vernommene Ausspruch: die wahre Theodicee sei die Erlösung, aufgefaßt sein will, wenn er nicht zu einem großen, die christliche Heils-lehre von Grund aus verkehrenden Irrthum führen soll. Ist die Anordnung der Erlösung wesentlich eine That der Gerechtigkeit Gottes, so wäre es ungerecht gewesen und eine Berletzung eines dem Menschen zukommenden Anspruches ihn ohne Erlösung zu lassen. So kann es aber nur dem erscheinen, welcher leugnet, daß der Mensch an seiner Sünde und deren Folgen selbst Schuld sei.

fich wiederum ein göttliches Thun, das vergeltende, Jedem das Seine ertheilende, bezieht? Die Steigerung ober vielmehr bie Herabsehung der göttlichen Allmacht zur absoluten Nothwendiateit alles Seins und Geschehens läßt einem objektiven Gehalt bes Beariffes ber abttlichen Gerechtigkeit auch nicht ben mindeften Raum übrig, wie fie benn bei folgerichtiger Durchführung im Grunde alle fogenannten moralischen Eigenschaften Gottes auflösen muß. - Rann aber nach biefer Betrachtungsweise von einem Berdienft des Menschen in Beziehung auf die Erlöfung allerdings nicht die Rede sein, so boch auch auf keine haltbare Beife von einem entgegengesekten Berdienst (bem demoritum im scholaftischen Sinne); mit bem Begriffe ber göttlichen Berechtigkeit verliert auch ber ber Gnade alle reale Bedeutung; beide verfinken in den Abgrund eines absoluten Willens, der in feinem Wirken weder negativ noch positiv sich durch irgend ein Verhalten von Seiten bes Menschen bedingen läßt, sondern nur schlecht= bin bedingend ift.

Näher eingehend in die Art, wie die Erlösung aus Gnaden sich verwirklicht, unterscheiden wir zwei Seiten, die objektive, welche sich in dem Sühnopfer des Erlösers vollendet, die subjektive, welche an der Vergebung der Sünden ihr Prinzip hat. Um bei dieser Seite anzusangen, so ist nichts klarer als daß mit der vollen Realität des Begriffes der Schuld auch dem Begriffe der Vergebung, welche eben die Aufhebung der Schuld und, als nothwendige Folge, der Strase ist, seine Wahreheit verloren geht. Denn wenn Gott die Schuld des Menschen aufhebt, so erklärt er nicht, daß überhaupt keine Schuld vorhanden oder daß das Böse nicht verdammlich sei\*) — der Unschul-

<sup>\*)</sup> So scheint 3. B. Ritter den Begriff der göttlichen Bergebung zu fassen, wenn er ihn der menschlichen Berurtheilung der Stinde beziehungsweise entgegensetzt, nicht als eine freie That Gottes, sondern als das her-

bige bedarf keiner Vergebung, wo keine Schulb vorhanden ift, ift auch keine aufzuheben —, sondern daß die vorhandene Schuld, natürlich unter bestimmten Bebingungen, die mit der Erneuerung bes Schulbigen wefentlich zusammenhangen, ihn nicht mehr bon feiner Gemeinschaft ausschließen foll. Ware nun die Sunde nothwendiges Moment ber Weltentwickelung, fo konnte es bennoch wohl als Bestimmung bes Menschen gebacht werben nicht bei ihr stehen zu bleiben, sondern über fie hinauszugeben, fie nicht herrschen zu laffen, fondern zu bekämpfen und zu überwinden. Aber als ein ganz leeres und nichtiges, ja in feinem tiefsten Grunde unfrommes Thun mußte es erscheinen fich über begangene Sunde Sorge und Schmerz zu machen und die gottliche Bergebung ju fuchen für ein handeln, für einen innern Buftand, welcher als Stufe, die überschritten werden foll, felbst mit zur göttlichen Ordnung des menschlichen Lebens gehörte. Die wahre Stimmung ware bann unftreitig fich bei bem Gange ber eignen Entwickelung, wie er nun einmal ist, vollkommen zu beruhigen, fich jeder Forberung im Guten au freuen und bem Triebe dazu sich willig hinzugeben, aber ohne Vorwurf, ohne Reue zurückzublicken auf die Jrrwege der Vergangenheit\*).

austreten einer andern Seite im Begriff der Sunde — Über das Bose, S. 72. 73.

<sup>\*)</sup> Doch hat Romang in der scharssinnigen Schrift: Über Willensfreiheit und Determinismus S. 160 ff. vergl. desselben Spstem der natürlichen Religionslehre §. 99—111 — mit seiner Theorie, welche uns mit allem Andern auch das Böse als ein nothwendiges, göttlich geordnetes betrachten lehrt, auch die Thatsachen des Schuldbewußtseins und der Reue zu versöhnen gesucht. Allein wir können weder zugeben, daß in seinen Bestimmungen dieser Begriffe der volle Gehalt derselben gewahrt sei, noch daß, was davon erhalten ist, sich mit dem Determinismus in lebendigen Einklang bringen lasse. Diese Ansicht, zumal wenn sie wie hier zugleich eine religiöse und als solche auf diesem Standpunkt natürsich eine optimistische ist, vermag aus ihrem eignen Zusammenhange schon das Eine nie wahrhaft begreislich zu machen, wie doch im Fortschritt der sittlichen

tann und nicht überraschen, wenn und hier mancher Lefer quruft: und ift benn bieg nicht wirklich bie rechte Stimmung? liegt barin nicht bie schönfte Bereinigung fittlichen Ernftes mit einer achten beitern Lebensweisheit? Allein ber fittliche Ernft ift es eben, den wir in dieser Ansicht vermiffen; denn mit ihm verträgt fich nicht diefes unbekimmerte hinweggleiten über die Tiefe des Gegensates, diese leichte, wohlfeile Beruhigung über bas im eignen Leben vorhandene Bofe. Gine folche Grundftimmung muß die Energie des fittlichen Strebens lahmen, qumal bei ber gegenwärtigen Geftalt ber fittlichen Entwidelung bes Menschen, wo es nicht einen ruhigen Stufenfortschritt gilt, fonbern einen harten Kampf mit ber Macht eines verkehrten Lebensprincips, eine Umwendung und Wiedergeburt. Das Chriftenthum ift feinem Wefen nach ein neues Leben, welches mit bem Glauben an die vergebende Gnade Gottes in Chrifto beginnt: barum fest es bas innere Gericht bes Schulbbewußtseins, bie Selbstbestrafung ber Reue voraus. -

Die Bedingtheit der Erlöfung durch die reale Bedeutung der Schuld bestimmt sich noch näher, wenn wir uns erinnern, daß die Vergebung der Sünden zu ihrer objektiven Grundlage die Sühne durch den Tod des Erlösers hat. Die Nothwen-

Entwidelung jemals ein verwerfender Gegensatz der jetzigen Stufe gegen die vorige entstehen kann, warum diese Entwidelung nicht vielmehr so vor sich geht, daß in das Bewußtsein und den Trieb nie Höheres eintritt, als der Wilke in dem jedesmaligen Momente Kraft hat zu realisiren. Denn was Romang hier als Begründung giedt S. 142 st. vgl. S. 166 st., ist in Wahrheit nur die Beschreibung der Thatsache selbst in anderer Form. Bgl. übrigens die offnen Geständnisse des Verfasses über diesen Punkt in seinen Beiträgen zur Lehre von der Freiheit — Fichtes Zeitschrift B. 7, Q. 2, S. 214 st. In ähnlichem Sinne ist um die sittliche Rechtsertigung des Determinismus bemüht Sigwart in der Abhandlung über das Problem von der Freiheit und Unsreiheit des menschlichen Wollens — Tübinger Zeitschrift für Theologie 1839. H. 3, S. 1 – 222.

bigkeit bieser Sühne ist so lange noch nicht wahrhaft erkannt, als man das sittliche Thun des Menschen so ganz in seine äußerliche Form, in die Zeitlichkeit ausgehen läßt, daß man die Störung der Gemeinschaft des Menschen mit Gott nur in das gesichehende, nicht auch in das geschehene Böse seht. Daraus würde allerdings solgen, daß der Sünder, um in das kindliche Berhältniß zu Gott ausgenommen zu werden, keiner Sühne wie keiner Reue und Vergebung bedürfte, sondern nur vom Bösen abzulassen und sich zu Gott zu wenden brauchte. Diese Betrachtungsweise kehrt sich so wenig an den alten Spruch, Gesichenes könne nicht ungeschehen gemacht werden, daß nach ihr das geschehene Böse vielmehr grade dadurch, daß es ein gesichehenes, zeitlich vorübergegangenes ist, so gut wie ein ungesichehenes wird.

Run ift es zwar eben die Erlöfung, burch beren Bermittelung allein ein wahres Ablaffen vom Bofen und Umkehren zu Gott, eine folche Umbilbung bes innersten Lebensbrincipes, wie fie eben geforbert wurde, im Menichen au Stande tommen tann. Wohl ftand es bei ibm fich in fittliche Zerruttung au fturgen durch verkehrte Selbstentscheidung: aber das steht nicht bei ihm über biefe Zerruttung fich zu erheben, wenn es ihm gefällt. Bielmehr hat er fich damit einer Macht hingegeben, die über ihn herrscht, und von der er fich nicht befreien kann ohne die Bulfe bes in ihm wirkenden gottlichen Geiftes. Der Menfch vermag also, was seine eignen Kräfte anlangt, bas Boje, bas er begangen, nie zu einem bloß Geschehenen. Borlibergegangenen zu machen, sondern seine fündige Vergangenheit fest fich real fort in feiner fündigen Gegenwart. Aber gefett, der Mensch vermöchte diese Bande felbst zu zerreifen und von einem beftimmten Augenblick an fich jeder Gunde durch die Rraft seines Willens ganglich zu enthalten, fo konnte er boch baburch feine fündige Vergangenheit als thatfäckliches Borhandensein unzähliger Verletzungen des Gesetzes nicht zu nichte machen. Eben darum läßt sich nicht einsehen, wie die begangene Sünde dadurch, daß sie sich nicht mehr real sortsetzt in dem sittlichen Zustande des Thäters, auch sofort der Zurechnung nach sollte ausegetilgt sein. Vielmehr haftet sie als Schuld an seiner Person, und diese bleibt dafür verantwortlich und der Strase verfallen, so lange ihre Schuld nicht gesühnt ist.

Soll also bas menschliche Geschlecht wieder hergestellt werben gur Gemeinschaft mit Gott, fo bedarf es einer Suhne, welche nur Christus vollbringen kann, insofern er allein unter ben Menschen vollkommen fündlos ist, insofern er allein als menschaeworbener Sohn Gottes und als Gründer eines neuen Reichs von schlechthin universeller Bedeutung in einem allumfaffenden Verhältniß zur Menschheit steht. So wird er, burch bie Macht seiner Liebe mit bem ber Sühnung bedürftigen Geschlecht auf bas Innigste fich einigend, fähig als Stellvertreter der Menschheit den Tod zu leiden, dem er für fich nicht unterworfen war. Und nun erft, nachdem biefe Seite bes Zusammenhanges zwischen unfrer Gegenwart und unfrer fündigen Bergangenheit — wir können fie die ibe'ale nennen — aufgehoben ift, kann auch die andere Seite dieses Zusammenhanges, die reale, aufgehoben werden. Denn der heilige Beift als Princip eines neuen Lebens konnte fich bem menschlichen Geschlecht nicht mittheilen, fo lange noch die unversöhnte Sunde auf ihm lag. fo lange Chriftus noch nicht burch feinen fühnenden Tob eingegangen war in feine Herrlichkeit, Joh. 7, 39. Sätte bagegen die Sünde nur als gegenwärtige, nicht als vergangene die Macht ben Menschen von der Gemeinschaft Gottes zu scheiden, legte fie ihm somit gar nicht die Nothwendigkeit auf, dem durch die Sünde verletten Gesetz genug zu thun, so ware der Kreuzestod Chrifti überflüffig. Darum wird auch in jenem locus classicus für die Verföhnungslehre Röm. 3, 24 f. der Verföhnungstod

ausbrücklich auf die \*\*eorerorora auasthuara in Bezug gejest. Gegenüber der Richtbestrafung (\*\*aeeris) unzähliger bisher
begangener Sünden, durch die das heilige Ansehen der göttlichen
Weltordnung zweiselhaft zu werden schien, war es zur Wahrung
dieses Ansehens nothwendig, daß Gott bei der Gründung des
neuen Reiches der Liebe und Gnade seine Gerechtigkeit ofsenbarte
in dem Sühnungstode seines Gründers und Königs\*). So
wird denn durch das Versöhnungswert die volle Wahrheit des
Schuldbewußtseins rückwärts bewiesen. Das Kreuz des Sohnes
Gottes, des Alleinheiligen unter den Menschen, spricht es gewaltiger aus als alle göttlichen Strafgerichte, daß die geschehenen
Sünden nicht nichts sind, sondern eine von Gott scheidende
Macht; und mit Recht hat schon die alte Kirche an diesem Kreuz
nicht minder die Offenbarung des göttlichen Zornes als die der
höchsten Liebe und Gnade Gottes erkannt.

Es läßt sich hiernach leicht ermessen, was wir davon zu halten haben, wenn heut zu Tage oft grade dieß, daß Israel sich von Gott getrennt sindet, für die Unwahrheit des altetestamentlichen Standpunktes ausgegeben wird. Dieß ist vielmehr, weil die Sinde noch unversöhnt ist, die tiefste Wahrheit desselben. Man muß nur nicht vergessen, daß es sich in diesem Gebiet nicht bloß um einen Proceß im Bewußtsein, sondern um die realsten Verhältnisse handelt, mit andern Worten, daß die Entstehung des vollkommnen Bewußtseins von dem Verhältniß zu Gott an realen, thatsächlichen Bedingungen hastet.

— Freilich bedurfte es auch hier einer Art von vorläusiger Vermittelung des schrossen Gegensaßes, wenn durch die Erkenntniß jener Wahrheit die Frommen des A. T. nicht in den Banden hossnungslosen Schmerzes sesstgehalten werden sollten. Und so

<sup>\*)</sup> Bgl. Reander, Gesch. ber Pflanzung ber K. durch die App. S. 619 f. Tholuck, Kommentar zum Br. an die Römer S. 146 f. (fünfte Ausgabe).

brudt fich benn auch in ihren Aeugerungen neben bem Bewußtfein der Trennung von Gott nicht minder kräftig das Gefühl bet gnabenreichen Rabe Jehovahs aus. In ber frühern Zeit, in der Beriode vor der Mosaischen Gesetzgebung, beruht dies wohl besonders darauf. daß das religible Bewuftsein die Tiefe biefer Aluft noch nicht gemeffen hat; in der Nachmojaischen Beriode aber gründet es fich theils auf die theofratischen Institutionen, die den ernster Gesinnten als ein einstweiliger Halt gegen die zerftorende Macht diefes Zwiefvaltes gegeben waren wozu befonders das Bundesverhältnig des Bolles zu Jehovah und die Sühnopfer für die mannichfaltigen, ein aufrichtiges Streben nach Gerechtigkeit nicht ausschließenden Gunden geboren —, theils auf bas tiefeingreifende Vorausnehmen bes neutestamentlichen Standbunkts durch die Meffianische Hoffnung, wie es einer Stufe bes religiofen Bewußtfeins eignet, die ihrer göttlichen Beftimmung nach gang Vorbereitung und Weiffagung von einem zukunftigen Sobern fein follte. Grade bas ift alfo ber Grundfehler des Heidenthums, namentlich des Gellenischen, daß es diese Trennung von Gott durch die Stinde nicht als eine burch bas ganze Leben burchgreifende, fondern nur in außerlichen und vereinzelten Beziehungen anerkennt, daß es den Menschen verleitet fich mitten in seinen Sünden dem Göttlichen dreift und zutraulich zu nähern. Dieß tann freilich nur fo geschehen, bak es bem Göttlichen seine Seiligkeit raubt und es in ben Zwiespalt des menschlichen Lebens herabzieht. Gin berühmter Dichter hat gesagt: Als die Götter menschlicher noch waren, waren Menschen göttlicher. Diefer Sat ift soweit wahr, als er eine bloße Tautologie ift. Macht ber Mensch die Götter dadurch menschlich, bag er fie seinen Leidenschaften und Gunden unterwirft, so ist es ihm freilich leicht göttlich zu fein. Das mahre Menschlichsein Gottes hat nur das Christenthum, die Religion bes in die Menschheit herabgeftiegenen Gottessohnes. Wie aber

nur das Judenthum den geschichtlichen Boden liefern konnte, auf dem der Sohn Gottes unter den Menschen erschien, Joh. 4, 22, so gilt in einem geistigen Sinne immerdar, was die urchristliche Gemeinde dis zu dem Apgsch. 10 bezeichneten Wendepunkte in einem äußerlichen Sinne geltend machte: der königliche Weg von allem heidenthum zum Christenthum geht durch das Judenthum.

Auch die kirchliche Lehrentwickelung hat das eifrige Streben nie verleugnet, das Schuldbewußtsein in seiner Realität sestzuhalten durch Ausschließung des Bösen von der göttlichen Ursächlichkeit, wenn sie gleich in ihrem Bemühen den Zusammenstoß jenes Begriffes mit der an sich unbeschränkten Ursächlichkeit Gottes zu vermeiden nicht immer glücklich gewesen ist.

Eben dieses Bemühen, nicht der Platonische Begriff des  $\mu\dot{\eta}$  őv, welcher in den Jusammenhang einer andern Betrachtungs-weise gehört, war es, was den Origenes und den Gregor von Nhssa tried das Böse zu einem odu öv, zu einer andera fie einer Bewirkung des Bösen durch Gott, den Urheber alles Seienden, entgehen zu können. Basilius sucht in einer eignen Homilie, der neunten, darzuthun, daß weder das physische noch das moralische übel von Gott herkomme\*). Auch Augustinus bleibt sich in der Berneinung der göttlichen Urhebung des Bösen überalt treu, und wenn man ihm wegen seiner Lehren vom sittlichen Unverwögen der menschlichen Ratur und von der göttlichen Borherbestimmung oft genug in älterer und neuerer Zeit die entgegengesetzte Meinung aufgebürdet hat, so gehört dieß eben nur zu den ungegründeten Konsequenzmachereien, mit denen

<sup>\*)</sup> Opp. ed. Benedict. tom. II, p. 73-83.

man gegen diesen großen Kirchenlehrer besonders freigebig gewesen ist. August in unterscheidet ausdrücklich von der göttlichen Vorherbestimmung, welche sich auf das bezieht, was Gott selbst thut, das göttliche Vorherwissen, welches sich auch auf bassenige erstreckt, was er nicht selbst thut, die Sünde\*), und schließt damit letztere offendar aus dem Vereich göttlicher Vorherbestimmung aus. Diese Vorherbestimmung hat vielmehr nach seinem System, welches hier ganz mit dem der spätern Infralapsarier übereinstimmt\*\*), zu ührer wesentlichen Voraussetzung die freie That des Menschen, durch welche die Sünde in

<sup>\*)</sup> De praedest. sanctorum c. X. vgl. Enchir. ad Laur. c. 95. 96. \*\*) Es beruht nur auf einem Difberftanbe ber infralapfariichen Anficht, wenn Wiggers, Darftellung bes Augustinismus und Belagianismus S. 309. diese Übereinstimmung nicht gelten laffen will. Auch die Dordrechter Theologen benten fich ben gottlichen Rathichluß keinesweges als einen auf den Fall der Zeit nach folgenden, sondern fie bezeichnen ihn mit großem Nachbruck als decretum aeternum, canones Dordr. c. I, art. 6. Aus ber Prioritat bem Begriffe nach folgt ja teinesmeges nothwendig die Priorität ber Zeit nach. Rach ber fupra= labfarifden Anficht ift ber Gunbenfall in bem abttlichen Rathichlufe über Seligfeit und Verbammnik ber Menichen mit enthalten und babon abhangig als ein Mittel gur Ausführung beffelben. Rach ber infralapfarifchen Anficht ift für ben emigen Rathichlug Gottes ber burch Abams Fall entftanbene verberbte Buftand bes menichlichen Gefclechtes eine gegebene Thatfache, auf welche fich jener Rathichlug als auf feine Boraussegung bezieht. Und dieß ift unftreitig auch Auguftinus Anficht. Und wenn nun boch jene Boraussetzung ein zu bestimmter Zeit erfolgtes Ereigniß ift, ber baburch bedingte gottliche Rathichluß aber ein ewiger, so liegt die einfache Bermittelung auf diesem Standpunkt in dem untrilglichen Borbermiffen Gottes. Läft man freilich bie menfchliche That burch bieß Borhermiffen neceffitirt werden, legt man bemnach bem Wiffen in Gott verursachende Bedeutung bei, so muß allerdings bie infralapsarifche Borftellung fehr schwach und inkonsequent erscheinen; aber man hat ihr bann eben Borberfage aufgebrungen, bie ihr bollig fremb finb. Soon Auguft inus vermahrt fich ausdrücklich gegen eine folche Bedeutung bes gottlichen Borberwiffens, 3. B. De Civ. D. lib. I, c. X. De anima et ejus origine c. VII.

bie menschliche Ratur gekommen ift, nämlich Abams Fall, in welchem zugleich jebes Individuum der menschlichen Gattung schulbig geworben. Gine weitere Beranlaffung zu ber Beschulbigung gegen Auguftin, bag er Gott jum Urheber ber Gunbe mache, giebt schon bem Julian von Eclanum ber bei feinem Gegner baufig vorkommende Gebanke, baf Gott die Sünden ber Menfchen zuweilen burch Sünden ftrafe. Wie ungegründet biefe Folgerung ift, wird die foatere Erorterung des fraglichen Beariffes zeigen. - Für die scholaftische Theologie wuchsen die Schwierigkeiten biefes Problems, je fcarfer fie im Intereffe bes Begriffes einer absoluten Raufalität die Lehren von der göttlichen Erhaltung, von bem göttlichen Concursus zu ben freien handlungen ber Menschen (vgl. S. 311 f.) und von bem eben fo untrüglichen wie allumfaffenben Borherwiffen Gottes ausbilbete. Aber einige entschieden pantheistische Ausweichungen abgerechnet, zeigt auch fie überall bas ernsteste Bestreben bie Urfächlichkeit des Bofen von Gott fern zu halten. Zwar scheuen fich Thomas von Aquino und mehrere Andere nicht in dieser Frage fich der Formel zu bedienen, wegen deren später Calixt von den orthodoxen Lutherischen Theologen heftig angegriffen wurde: Dous est causa mali per accidens. Indessen hat diese anftößige Formel bei Thomas einen an fich gang unverfänglichen Sinn, diesen nämlich, daß er Wesen geschaffen hat, welche abfallen tonnen\*). Indem aber bie Scholaftit in ihren Unter-

<sup>\*)</sup> Summa, p. I, qu. 48, art. 2. Berbindet man freisich mit diessem Gedanken eine in der vorhergehenden quaestio art. 2 vorkommende Bemerkung: ipsa natura rerum id habet, ut, quae desicere possunt, quandoque desiciant, so führt er zu dem Dilemma, entweder das göttliche Schaffen als ein ursprünglich beschränktes, also nicht als reines Thun, sondern (dualistisch) beziehungsweise als ein Leiden Gottes anzusehen oder den Ursprung des Bösen aus dem Willen Gottes selbst herzuleiten. Denn das ist doch ganz undenkbar, auch auf Thomas Standpunkt, daß, was in der von Gott geospheten natura rerum liegen soll, von ihm nicht

fuchungen über das Verhältniß des göttlichen Wirkens zum menschlichen die praktisch religiösen Ausgangspunkte und Interessen, die dei August in überall so bestimmt hervortreten, immermehr aus den Augen verlor und sich mit Vorliebe in eine einseitig metaphhsische Behandlung dieser Probleme vertieste, mußte sie da, wo die antipelagianische Richtung mit Entschiedenheit sich geltend machte, wie besonders in der merkwirdigen Schrift des Thomas von Bradwardina: De causa Dei contra Pelagium et de virtute causarum, freilich zu Resultaten gelangen, welche die göttliche Verursachung des Vösen nur hinter künstliche Kormeln versteden\*).

wäre vorausgesehen worden. — Bei Calixt und seinen Schillern bezieht sich der Sah: Deus est auctor peccati per accidens, theils auf die göttliche Julassung, theils darauf, daß Gott Gegenstand der Berfündigung sei. — Die Streitsrage sindet ihre Erledigung in den Begriffen der menschlichen Willensfreiheit und der göttlichen Allwissenheit. Causa mali per accidens könnte Gott nur heißen, wenn er irgend etwas in der Areatur hervorgebracht hätte, woraus unter gewissen von ihm nicht vorausgesehenen Umständen das Böse hervorgehen müßte.

<sup>\*)</sup> Lib. I, c. 34 (p. 294-307 in ber Ausg. von Savilius); vergl. lib. II, c. 29. 30. lib. III, c. 1. 2. - Br. geht in feinen Untersuchungen eben von jenem Intereffe aus bie absolute Rausalität bes gottlichen Willens, ber prima causa, ju wahren, und läßt ihn, indem er eben fo enticieben jebe Abhangigkeit wie jebe Trennung beffelben von dem Birten der Areatur verwirft, alle Thatigfeiten der causae inferiores, auch Die bes menichlichen Willens (beffen Freiheit bei ihm, wie bei Schleiermacher. und Romang, nur im Berhalinif ju andern causae inferiores etwas ift), schlechthin neceffitiren. Wie die oben bemerkte Beranderung des Standpunktes fich gewöhnlich besonders darin tund giebt, daß ber zulaffende Wille Gottes in feinem Unterschiede von dem bewirkenden Willen verleugnet ober verkannt wird, jo verliert auch für Br. ber Begriff ber göttlichen Zulaffung alle Bebentung; und wiewohl er ihn aus Refpett por ber Auforität feines Meifters Augustinus bem Ramen nach fteben läßt, so hat er in Wahrheit boch nur Ginen , Alles folechtbin bervorbringenden und wirfenden Willen Gottes, lib. I, cap. 9. 22. 32. 33. über die eigentlichen Klippen unfrer Frage folitieft dann auch er auf

Es tann uns nicht eben befremben, bag bie tiefinnerliche Bewegung des religiöfen Geiftes, von welcher die Reformation ausging, in ihren erften Berfuchen bas alte Problem von dem neubegrundeten driftlichen Bewuftfein aus zu lösen fich theilweise verariffen bat. Gine flache Belagianisch-beiftische Ansicht von dem Verhältniffe Gottes jur Welt überhaupt und jum fittlichen Leben ber perfonlichen Geschöpfe insbesondere hat es freilich leicht die Ableitung bes Bofen von Gott burch eine harmlose Formel auszuschließen. Inbem fie Gott von feiner Welt scheibet wie den Wertmeister von der gefertigten Raschine und namentlich bas vernunftige Gefchopf in Bezug auf bie Lofung feiner fittlichen Aufgabe ohne Unterscheibung ber fittlichen Buftanbe gang an feine eignen Arafte und an die Freiheit feines Willens verweift, tann fie taum in Versuchung tommen Gott irgendwie zum Urheber ber Gunbe zu machen, und es gereicht ihr barum jum befondern Borwurf, wenn fie in ihren Beftimmungen über den Ursbrung bes Bolen bennoch oft genug in ein Net gegangen ist, was ihr gar nicht gestellt war\*). Aber ein fraftiges Bewußtsein bes allgegenwärtigen, überall wirksamen Gottes, der über Allen und durch Alle und in Allen ist (Eph. 4, 6), eine tiefe Erkenntnik, wie der Mensch in seinem gegenwärtigen Zustande nichts wahrhaft Gutes zu thun vermag ohne den Beistand der göttlichen Gnade (Joh. 15, 5), hat hier ganz

dem leichten Fahrzeuge des Privationsbegriffes vom Bofen hinweg, lib. I, c. 27 und 34.

<sup>\*)</sup> Tieser betrachtet hat es freilich seinen guten Grund, daß gerade der konsequente Deismus sich unsähig erweist die Berursachung des Bösen von Gott abzuhalten. Ihm geht mit dem wahren Begriff von dem Berhältnisse Gottes zur Welt nothwendig auch der von der Persönlichkeit des Menschen verloren, und sein eingeborener hang zu mechanischen Borstellungen zieht ihm das menschliche Handeln fast unvermeidlich herab in die Sphäre des sogenannten Naturmechanismus, gegen den die gleichgültige Freiheit doch nur eine trügliche Schuswehr ist.

andere Schwierigkeiten zu überwinden. Dieses numen praesons des lebendigen Gottes, das tiefste Bedürfniß aller wahren Frömmigkeit, nicht im Begriffe zu verlieren, und doch die reine Geschiedenheit des heiligen Gottes von dem Bösen in den geschaffenen Wesen seigen festzuhalten — dazu reichen die Bestimmungen, daß Gott eben auch den freien Willen des Menschen geschaffen und ihn dann seiner Selbstentscheidung überlassen habe, nicht aus.

Wenn nun hier bei den Scholaftitern die Anwendung bes Brivationsbeariffes auf das Bose den Knoten lösen foll, so konnte, sofern dieser Begriff nur ernftlich genommen und mithin von dem der einfachen Regation unterschieden wurde, einem schärfern Denken nicht verborgen bleiben, daß diese Auskunft in Beziehung auf die Schwierigkeiten in dem Berhältniß des Bofen jur göttlichen Allwiffenheit und Allmacht eben nur ein Behelf ift. Denn ift das Boje das Fehlen eines positiven Momentes. bas burch die wahre Ordnung an diefer Stelle gefordert wird, so gehört es zuerst, was das gottliche Wiffen betrifft, unftreitig zur Wahrheit und Volltommenheit beffelben biefe Lude als das, was fie ist, zu erkennen; wenn man nicht etwa die alle Religion vernichtende Anficht aufstellen will, Gegenstand bes göttlichen Wiffens sei überhaupt nicht die Welt in dieser ihrer empirisch-wirklichen Beschaffenheit, sondern lediglich eine davon verschiedene ideale Welt. Nicht minder muß ja dieser Privation, bem der Ordnung widerftreitenden Mangel im menfchlichen Wollen, ein gleiches Zuwenig in der gottlichen Mitwirkung, ein Burückbleiben berfelben hinter dem ordentlichen Mag entsprechen. Sagt man dagegen: dieser Mangel eines göttlichen Wirkens habe boch feinen Grund nicht in Gott, fondern in dem Ausbleiben ber freatürlichen Wirkfamkeit, zu welcher Gott mitwirken wurde, so hätte man den Begriff der Privation nicht erst herbeiziehen burfen, um das Bofe von der gottlichen Bewirkung auszuschlie-Denn wird einmal in diefer Frage irgend ein Sich-

bestimmenlaffen der göttlichen Wirtsamkeit durch die menschliche Willensentscheidung zugegeben, fo ift damit bei ber positiven Auffaffung der Sünde grade eben fo weit zu tommen wie bei ber privativen. Hieraus ergiebt fich auch, daß jene Protmel: Deus concurrit ad materiale, non ad formale actionis malae, schon insofern fie eben gang auf bem Brivationsbegriffe ruht. gar nicht geeignet ift bas Broblem zu lofen. Soll barum mit Bulfe beg verneinenden Begriffes vom Bofen baffelbe von ber Berurfachung und bem Wiffen Gottes ausgeschloffen werben, fo tritt unumgänglich an die Stelle der Privation die einfache Regation. Das Bofe ift dann nur bas minder Bollfommne, wie es mit ben nothwendigen Schranken endlicher Wefen, mit ihrer Berschiedenheit unter einander, mit der Allmählichkeit ihrer Entwickelung gegeben ift. Als Beraubung und Mangel kann es bann natürlich nur einer gang unberechtigten Betrachtungsweise. welche das Einzelne isolirt und es willfürlich mit anderm Ginzelnen auf einer höhern Stufe vergleicht, erscheinen; für die richtige, das Ginzelne im Ganzen auffaffende Weltbetrachtung ift bas Bofe gar nicht vorhanden. Gine folde gangliche Berfluchtigung des Bojen ift bei Spinoga gang folgerecht; bie Reformatoren mußten, tam fie ihnen jemals jum Bewußtfein als bie Konfequenz biefer Methode bie Verursachung bes Bojen von Bott zu entfernen, fie auf bas Entschiebenfte verwerfen.

So gebrängt von dem schwierigsten Konstitt haben sie gewiß den gerechtesten Anspruch auf billige Beurtheilung, wenn sie bei dem Bersuche entgegengesete Richtungen desselben christlichen Bewußtseins zu vereinigen mannichsach straucheln und zuweilen in demselben Zusammenhange widersprechende Bestimmungen zu Tage fördern. Immer war es gründlicher jenen Gegensat unvermittelt stehen zu lassen durch gleich entschiedene Festhaltung seiner beiden Glieder, als sich willkurlich auf Eine Seite mit Ausschließung der andern zu werfen.

<sup>3.</sup> Duller, Die Lebre von ber Gunbe. I.

In foldem unaufgelöften Begenfat feben wir allerdings felbst den Artifel der Augsburgischen Konfession befangen, welcher die ausdrückliche Beftimmung hat die göttliche Raufalität ber Sunde zu verneinen und bie Befchulbigungen ber tatholischen Gegner zu wiberlegen, ben 19ten. Seine Worte find biefe: Do causa peccati docent, quod, tamesti Deus creat et conservat naturam, tamen causa peccati est voluntas malorum, videlicet diaboli et impiorum, quae non adjuvante Deo avertit se a Deo sim beutschen Urtext heißt es noch beutlicher: welcher alsbald, fo Gott die Hand abgethan, fich von Gott jum Argen gemandt hat\*)], sicut Christus ait Joh. VIII: Cum loquitur mendacium, ex se ipso loquitur. Man muß fich jum Berständniß der durch den Druck ausgezeichneten Worte erinnern. daß nach der bei den Sächfischen Reformatoren herrschenden Vorstellung auch im Urstande des Menschen, ähnlich wie in der Wiederherstellung des gefallenen Geschlechtes durch die Erlöfung. bas Verhältniß Gottes jum Menschen in der Form eigentlicher Gnabenwirkung gedacht wurde. Namentlich hatte Delanch= thon felbst ausdrücklich gelehrt, daß der Mensch von Anfang durch den Beiftand des heiligen Geiftes jum Guten entflammt worden sei \*\*). Ruht bemgemäß jener Artikel unstreitig auf ber

<sup>\*)</sup> An diesem deutschen Texte scheitert rettungssos das Bemühen älterer, auch neuerer Lutherischer Theologen dieses: non adjuvante Deo, durch die Interpretation: ohne daß Gott die Abwendung von ihm selbst befördert, orthodox zu machen. Wenn Melanchthon in der Variata für: non adjuvante Deo, gesetzt hat: contra mandata Dei, so ist es doch gewiß sehr unnatürlich dieß nur für eine "Berdeutlichung" zu nehmen — wie eine gegen diese Ausgerung über den 19. Artisel der Augustana gerichtete Abhandlung in der Evang. Kirchenzeitung 1847. Nr. 46. 47 thut (S. 464) —, sondern es ist eben ein Zeugniß, daß Melanchthon später das Bedensliche sens Ausdruckes erkannt hat.

<sup>\*\*)</sup> Loci theol. Augustische Ausg. S. 19. Borfichtiger behandelt Melanchthon biejen Puntt in den Ausgaben feiner Loci nach dem

Borausfetung, daß der Menich als folcher in sich felbst jum Guten und wiber die Bersuchung teine hinreichende Kraft besite,

3. 1535. Wo er früher vom auxilium Spiritus Sancti gerebet, ba spricht er jett mit einem allgemeinen Ausbruck von der lux Dei. - Die obige Auslegung bes neunzehnten Artikels ber Augustana wird bon ber angeführten Abhandlung ber Ev. R. 3. für unrichtig erflart. Der b. Geift, von dem Melancthon an biefer Stelle der Loci redet, foll ihm nicht übernatürliche Gnabengabe, fondern (?) Beift bes Lebens, Lebensprincip bes mit Gott ursprunglich geeinigten Menfchen gemefen fein, S. 463. Ferner foll Mel. von seiner frühern Ansicht, nach der die Freiheit des Menschen verfalungen erscheint in das Alles eigentlich wirkende Balten Gottes. icon 1527 in seinem Rommentar jum Briefe an die Roloffer umgetehrt sein, S. 459. — Bas die zweite Behauptung betrifft, so knupfen die Modifikationen, die Mel. hier vornimmt, ganz genau an Luthers Lehre von der allgemeinen Wirksamkeit Gottes an, wie er fie in feiner Schrift de servo arbitrio vorgetragen, vgl. oben S. 305. Diese generalis Dei actio will Mel. nun to gefakt wissen, bak fie eine gewisse Freiheit bes menfolichen Willens in Sandlungen, die fich auf die burgerliche Berechtigfeit beziehen, nicht aufhebe, vgl. den 18. Artifel der Augustang. Dieg alfo trifft den Buntt, um ben es fich bier handelt, gar nicht. Grabe Die treue und forgfältige Darlegung ber allmählig fich andernden überzeugung Metanchthons in Galle's Charafteriftit Mel.s (1840), auf die jente Abhandlung fich beruft, zeigt recht evident, daß Mel. den Zauberfreis der Borftellungen, Die gu ihrer letten Bramiffe die unbedingte Borberbestimmung haben, erft vom 3. 1532 an in der neuen Ausgabe bes Rommentars' jum Br. an die Romer wirklich zu burchbrechen anfängt. - Dag aber Mel. den h. Beift in seiner Begiehung auf den Urftand in einem andern Sinne genommen haben foll als in dem der driftlichen Beilglehre, ift, wie der Busammenhang der fraglichen Stelle in den Loci zeigt, eine völlig grundloje Behauptung. Dieß erhellt auch burch Bergleichung ber Aeugerungen Luthers über dieß Berhaltniß, De servo arbitrio, Ausg. v. Seb. Somid (die in 4.), S. 79. 80: Etsi primus homo non erat impotens assistente gratia, tamen in hoc praecepto satis ostendit ei Deus, quam esset impotens absente gratia. Quodsi is homo, cum adesset Spiritus, nova voluntate non potuit velle bonum de novo propositum, i. e. obedientiam, quia Spiritus illam non addebat (b. h. both wohl: non adjuvante Deo), quid nos sine Spiritu (Luther ipricht vom natürlichen Zustande des Menschen) possemus in bono amisso? Ostensum est ergo in isto homine exemplo terribili pro nostra superbia conterenda, quid possit liberum arbitrium nostrum

fo hat Schleiermacher gewiß Recht, wenn er in biefem Sandabthun Gottes eine göttliche Bewirkung beffen fieht, was fich unter jener Voraussetzung mit Nothwendigkeit baraus ergiebt\*). Wenn ferner Luther in seinem Streit mit Erasmus, Melanchthon in den frühern Ausgaben ber loci und bes Rommentars jum Briefe an die Romer. Amingli in ber Schrift de providentia, Calvin, Beza ihre Bradeftinationslehre in letter Inftang auf die immerdar wirksame Macht des göttlichen Wiffens und Wollens Allem was geschieht eine absolute Nothwendigkeit aufzulegen gründen — womit die infralapfarische Ansicht wesentlich in die supralapsarische übergeht —: so läßt fich freilich für ein folgerichtiges Denken eben fo wenig die Urfünde wie alle nachfolgenden von der göttlichen Verurfachung ausschließen. Denn sich barauf zuruckziehen, Gott bringe boch die Sünde nicht unmittelbar im Innern des Menschen hervor, fondern habe nur durch feinen Rathschluß verhängt, daß fie aus

sibi relictum ac non continuo magis ac magis actum et auctum Spiritu Dei. — Zum Grunde liegt die bekannte Borstellung des Ausgustinus vom adjutorium gratiae im Urstande, nur daß die Resormatoren dieses adjutorium damals positiver sassen als Augustinus.

Wenn aber die Ev. R.-3. S. 461 f. es ein unberechtigtes Berfahren nennt, daß ich "die Augsb. Konfession aus dem Komplez der firchlichen Symbole gestissentlich losibse und ihren Artiseln die ausschließlich berechtigte Auslegung aus den — Privatschriften der Reformatoren zuweise", und mir deßhalb "die historische Tugend der Auslegung" abspricht, so ist das zunächst eine Entstellung der Sache, da von solcher gestissentlichen Lossösung und ausschließlichen Berechtigung gar nicht die Rede ist. Hätten wir z. B. eine Erklärung der Apologie über den streitigen Punkt, so würde diese auch für mich das unbedingte Borrecht authentischer Interpretation haben. Kann es aber mit zener Zurechtweisung nicht wohl anders gemeint sein, als daß ich den 19ten Artisel der Augustana hätte nach dem 11ten Artisel der Konkordiensormel auslegen sollen, so muß ich freilich bekennen, daß diesem Begriff von historischer Auslegung unster symbolischen Bücher der meinige diametral entgegengeset ist.

<sup>\*)</sup> Glaubenslehre B. 1, S. 496. 497.

bem eignen Willen beffelben und beffen willfürlicher Bewegung hervorgehen folle, das ift doch nur ein Umweg, der fogleich auf benfelben Buntt gurudführt\*). Es ift bamit wie mit manchen Formeln neuerer philosophischer Systeme, die den Schuldbegriff begründen follen: sie fagen, genauer betrachtet, nichts als mas fich von felbft verfteht, baf bie Sunde nur im Geschöpf ift und entspringt, nicht aber, bag fie vom Geschöpf tommt. verwahren fich alle jene mit Ginem Munbe gegen bie Ronfequeng, daß Gott Urheber ber Sunde fei, und besonders ift Calvin eifrig im Abwehren biefer Folgerung aus feinen Gagen \*\*). Aber er vermag es nur baburch, daß er das unmittelbar Widersprechende einfach neben einander ftellt, wie in bem befannten Sage: Cadit homo Dei providentia sic ordinante (baß bie Berbindung hier eine ursachliche ift, erhellt auch aus den furz porhergehenden Worten: lapsus est primus homo, quia Dominus ita expedire censuerat; sed suo vitio cadit \*\*\*). --

<sup>\*)</sup> Roch weniger trifft es den Nerv der Frage, wenn Calvin gegen die obige Folgerung ferner einwendet, daß darin die Begriffe, göttliches Gebot und göttlicher Wille, mit einander vermischt würden, Instit. rel. chr. lib. I, c. XVIII, §. 4. Bon der Bezurjachung der bösen Willensentschiedung ist die Rede; darum gehört daß göttliche Gebot, welches ja auch nach Calvin gar nicht bestimmt ist die Willensrichtung, die es sordert, selbst hervorzubringen, nicht hieher, sondern es fragt sich, wie das bose Wollen und Handeln des Menschen sich verhält zu dem hervorbringenden Willen Gottes, der nach C. die absolute Nothwendigkeit aller Dinge ist.

<sup>\*\*)</sup> Instit. christ. relig. lib. I, c. XVIII, §. 4. lib. III, c. XVIII, und besonders in der Streitschrift: ad calumnias nebulonis cujusdam etc. responsio, auch im Consensus Genevensis.

<sup>\*\*\*)</sup> Instit. lib. III, c. XXIII, §. 8. In §. 7 heißt es: Decretium quidem horribile, fateor; infitiari tamen nemo poterit, quin praesciverit Deus, quem exitum habiturus esset homo, antequam ipsum conderet, et ideo praesciverit, quia decreto suo sic ordinarat. Aehnlich Luther de servo arbitrio S. 37: Deus sua voluntate nos necessario damnabiles facit. Beiden ist übrigens gewiß, daß Gott zu diesem Rathschlusse justissimas rationes habe,

Der eigentliche Sinn biefes Sakes tritt beutlicher hervor in ber weitern Entwickelung burch Begas icharfen, feine Ronfequeng scheuenden Berstand, besonders in folgender merkwürdiger Aeußerung: Quaerenda est vitii origo in instrumentorum spontaneo motu, quo fit, ut Deus juste decreverit, quod illi (protoplasti) injuste fecerunt. At enim dices: non potuerunt resistere Dei voluntati, id est, decreto. Fateor; sed sicut non potuerunt, ita etiam noluerunt. Verum non poterant aliter velle. Fateor quoad eventum et ἐνέργειαν; sed voluntas tamen Adami non coacta fuit\*). So legt Beza auch fonft alles Gewicht barauf, daß der erste Mensch doch nicht gezwungen, wenn gleich nothwendig in die Sunde gefallen sei, und verlangt, daß man sich bei Auffuchung der Urfache des Bofen ganz an das Instrument, ben Willen der Areatur und deffen spontaneus motus halten folle. Aber Bega felbft halt fich nicht an das Inftrument, schon unmittelbar badurch, daß er es als Instrument bes Willens Gottes bestimmt, wie er benn an einer andern Stelle der unter dem Text angeführten Schrift ausdrücklich lehrt: alle causae secundae, intelligente wie nicht intelligente, seien nichts Anders als Instrumente der causa prima. Darum kann bie Forderung uns bei der Ableitung des Bofen an das Instrument

wenn auch die menschliche Bernunft außer Stande sei sie einzusehen. Occulta ratio esse potest, injusta non potest, sagt Calvin im Consensus Genevensis (S. 268 der Niemeyerschen Ausg. der symb. BB. der ref. K.). In den stärksten Ausdrücken verwirft er die Borstellung von einem Willen Gottes, der ohne alle Rücksicht auf die Regel der Gerechtigkeit nur nach seiner absoluten Macht wirke, Instit. lid. I, c. XVII, §. 2. lid. III, c. XXIII, §. 2. Aber die Gerechtigkeit wird hier, wo ja von Seiten des Wenschen schlechterdings nichts gegeben sein kann, wonach die göttliche Anordnung seines Schickslaß sich richte, zum leeren Wort, bei dem sich nichts mehr denken läßt.

<sup>\*)</sup> Resp. ad Sebast. Castellionem de aeterna Dei praedestinatione, in refutatione secundae calumniae. Bgl. die Ausführung desselben Gebankens im Consensus Genevensis a. a. D. S. 267 f.

und beffen spontaneus motus au halten in Berbindung mit ber Thatsache, daß die Betrachtung diese Sphäre selbst überschreitet. und zwar nicht bloß auf verneinende Weise, ba Beza mit großer Buverficht die gottlichen Zwecke bei ber Anordnung ber Sünde zu beftimmen wagt\*), wohl nirgends andershin führen als zu ber Annahme zweier Standpuntte, wodurch einige Neuere fich zu helfen gesucht haben, eines relativen und eines absoluten. Auf bem relativen Standpunkte ber Betrachtung erscheint bas Bofe ganz als Schulb ber Kreatur, bem offenbaren Willen Gottes, welcher hier die Geftalt des Gefetes hat, widerfprechend, auf dem absoluten als Anordnung Gottes, als Wirkung des verborgenen göttlichen Willens, welcher bie unbebingte, Alles auf gleich nothwendige Weise bedingende Ursache alles Seienden und Geschehenden ift, welcher aber bei der Bewirkung des Bofen in ber Form ber Selbftbeftimmungen perfonlicher Beicopfe fich verwirklicht. Mein ein folcher relativer Standpunkt, auf welchem der Begenftand ber Betrachtung wefentlich anders erscheint als auf bem absoluten, ift sofort aufgehoben, so wie er als relativer erkannt und der abfolute gefunden ift; mag er im unmittelbaren Bewußtfein fich vielleicht immer aufs neue geltend machen als ein unvermeiblicher Schein, für bie wiffenschaftliche Betrach-

<sup>\*)</sup> Beza findet diese Zwede nach Augustinus, Zwingli und Calvin barin, daß sowohl die göttliche Eigenschaft der Strafgerechtigkeit als die der Barmberzigkeit Objekte fordern, an denen sie sich offenbaren, vgl. die abstersio calumniarum Tilem. Hesshusii und besonders die Akten des Mümpelgartschen Religionszesprächs. Durch seine Theorie aber wird sowohl der Begriff der Gerechtigkeit als auch der der Barmberzigkeit vernichtet. Denn die strasende Gerechtigkeit Gottes setzt die in freier Selbstentischiung gegründete Zurechnungsfähigkeit ihres Gegenstandes voraus, die hier durch die nöthigende Macht des göttlichen Rathschlisses ausgehoben ist. Die Barmberzigkeit aber verwandelt sich in ein grausames Spiel Gottes mit dem Menschen, wenn er selbst den hülssbedürftigen Zustand erst macht, um ihn hinwegnehmen zu können.

tung hat er höchstens noch als ein mertwürdiges psychologisches Phanomen Intereffe; maßt er fich aber jenem gegenüber bennoch eine objektive Bedeutung an, so wird er nun erst zur positiven Unwahrheit\*). — Das fechzehnte Jahrhundert war noch unbefangen in der Ausbildung folcher Gedanken, und die kraftigste driftliche Frommigkeit war damit vereinbar. Heut ju Tage, bei gesteigertem Bewuftfein von den Borausfekungen und Folgen jeder Ansicht, könnten sie sich nicht wissenschaftlich entwideln, ohne zum Bantheismus zu führen. Dag wir barum in bem neuern Unternehmen MI. Schweizers, bie altreformirte Theologie auf bas Princip bes religiöfen Determinismus zurudzuführen und eben bamit als Bertreterin bes absoluten Standpunttes gegenüber ber relativen Betrachtungsweise Lutherischer Theologie darzustellen nur infofern eine Forderung jener Theologie zu erkennen vermögen, als es heilfam ift, wenn die Krankheitsstoffe eines lebensträftigen Organismus an Ginem Puntte fich zusammenziehen und zur Erscheinung kommen, leuchtet von felbft ein \*\*).

Mit Unrecht bezieht ein ehrwürdiger Gegner dieser Schrift, Ritter über das Bose S. 69, die Polemik der vorletten Note wider die Entgegensetzung des offenbaren und verborgenen

<sup>\*)</sup> Dasselbe Berhältniß läßt fich an dem eben berührten Gegensate zwischen dem verborgenen und offenbaren Willen Gottes aufzeigen. Der verborgene Wille ist ein offenbarer, weil ja sonst nichts von seinem Inhalt und von dessen Berhältniß zum sogenannten offenbaren Willen gewußt werden könnte. Der offenbare Wille dagegen offenbart nichts, sondern ist nur eine Berbergung des wahren Willens Gottes, mithin als eine bloße Filtion abzuthun, soweit er dem sogenannten verborgenen Willen widerstreitet

<sup>\*\*)</sup> Mit diesen Bemerkungen sind zu vergleichen die umsichtigen und tief eindringenden Erläuterungen, welche Nitzsch in seinem ersten Artikel gegen Möhler zur Lehrart der Resormatoren von der Ursache des Bosen gegeben hat (Stud. und Krit. 1834. &. 1, S. 45—55).

Willens auf die in feiner Schrift: Die Erkenntnig Gottes in der Welt S. 531-43, vorgetragene Ansicht. Sie ift vielmehr gegen Beza und andere altere Anbanger bes decretum absolutum gerichtet; und bie an einer etwas frubern Stelle bes Textes eingeschaltete Bemerkung: "wodurch einige Neuere sich gu helfen gefucht haben," ju beren Rachweis mich Ritter gewiffermaßen verpflichtet, indem er ihr gleichfalls iene Beziehung giebt, geht eben nur auf die Annahme eines absoluten und relativen Standpunttes in ber Beftimmung bes Berhältniffes ber Gunbe ju Gott. Diefe Annahme finbet fich ber Sache nach im Grunde ichon bei Spinoza und febrt bann in den Theorien, die von diefem Bhilofophen ihren Ausgana genommen haben, in verschiebenen Formen oft genug wieber. - Was aber die Spoothefe von zwei Willen in Gott betrifft. von benen ber eine, ber verborgene, bas Bofe burch ben menschlichen Willen bewirken foll, während ber andre, ber offenbare, es dem Menichen verbietet, alfo die Spoothese von zwei aneinander tontradittorisch entgegengesetten Willen Gottes, fo tann ich auch nach Ritters Bemertungen burchaus nicht einsehen, wie Jemand, bem jener verborgene Wille einmal seinen Inhalt enthüllt hat, den offenbaren Willen noch in ernster Überzeugung als wahren und wirklichen Willen Gottes festzuhalten vermag. Und hier barf ich mich auf meinen Gegner felbst berufen. Aus ben Erörterungen S. 67 und 68 erfeben wir, daß ber offen bare Wille nur zu bem relativen Willen Gottes gehören foll. Über diefen relativen Willen fagt ber Berf. S. 67, bak naturlich in Gott, schlechthin und an und für fich betrachtet, nichts relativ ober nur bedingt gesett sei, sondern Alles in ihm sei unbedingt; allein wir mußten Gott in Beziehung auf feine Geschöpfe und befonbers in Beziehung auf uns faffen, und babei mochte nun wohl eine folche Unterscheidung nothwendig eintreten. Wäre dieß nun fo gemeint, daß Gott feinem Willen in beftimmten Berhaltniffen zu feinen Geschöpfen gewiffe Bedingungen gefett habe fo daß er nur realifirt werden folle, infofern diese mit ihrem Willen sich ihn aneignen, so würde ich in der Sache selbst mich einverstanden erklären. Aber ben Unterschied in diesem

realen Sinne zu behaupten, bas gestattet Rittern nicht feine Auffaffung der göttlichen Allmacht; warum würde er auch fonft ben Bebanken einer gottlichen Selbstbeschränkung fo entschieden verwerfen? Also kann der relative Wille wohl nur ben Werth einer fubjektiven Borftellung haben, von welcher, wie unwiderftehlich fie fich uns immer wieder aufbringen mag, wir boch erkannt hatten, baf fie bas Wefen bes göttlichen Willens nicht ausbrücke, von welcher wir uns also selbst bewußt waren, daß fie keine wirkliche Erkenntniß vom aöttlichen Willen enthalte. - Seben wir aber ben perborgenen Willen Bottes genauer an und erinnern uns, bag bie gange Unterscheibung von bem Verfaffer grade bagu aufgeftellt ift, um die Ausschließung irgend eines Seins ober Beschehens von der unbedingten Urfachlichkeit des abttlichen Willens abzuwehren, fo muß es uns gewiß febr überraschen, daß Ritter biefen verborgenen Willen an der entscheidenden Stelle, wo es galt ben schärfften Ausbruck zu gebrauchen, nur als ein Bu-Laffen bezeichnet (S. 68. 69). War hier wirklich nur ein göttliches Zulaffen, worin wefentlich ber Begriff eines Sichnegativverhaltens Gottes gegen eine andere Urfachlichkeit liegt, gemeint, fo wurde ich mich freuen mich für einen Begriff, beffen nach meiner Überzeugung jeder konfequente Theismus an irgend einer Stelle feines Spftems bedarf, auf die Ruftimmung eines unfrer angesehensten Philosophen berufen zu burfen. Allein bieg geftattet uns ber Berf. teinesweges; benn S. 32 rechnet er bas gottliche Zulaffen zu ben ausbeugenden Unterscheidungen, welche doch nicht im vollen Ernft genommen werden follen. - 3ch ehre aufrichtig ben Beweggrund, ber ihn von der Behauptung abgehalten hat, daß Gott das Boje, mas er nach feinem offenbaren Willen verbictet, nach feinem verborgenen Willen doch wolle und wirke; aber unmöglich tann ich die Lösung bes vorliegenden Problems in einer Unterscheidung sehen, die der Berfasser am entscheidenden Punkte felbft im Stich läßt.

## Übergang.

Ob das Borhandensein der Sünde sich irgendwie aus der Idee ableiten lasse, die volle Entscheidung dieser Frage kann erst aus den folgenden Untersuchungen sich ergeben. Soviel aber nuß jedensalls zugegeben werden: nicht auf diesem Wege tritt das Bose in unser Bewußtsein, sondern zunächst haben wir es als Thatsache der Erfahrung. So entsteht uns überall, abgesehen von äußerer Überlieserung, die wir indessen ohne eine begleitende innere Wahrnehmung nie wirklich verstehen würden, die Vorstellung vom Bösen. Ja so sehr ist es uns Thatsache der Erfahrung, daß der Verstand dieß unbequeme und widerspenstige Element des Daseins gern wegschaffen möchte durch allgemeine Begriffe — wenn nur die Erfahrung nicht mächtiger wäre als die von ihr sich losreißenden allgemeinen Begriffe. Wir möchten es leugnen, aber es erzwingt sich seine Anerkennung.

So als Thatsache ber Ersahrung haben wir auch in unsern bisherigen Betrachtungen die Sünde kennen gelernt, sie selbst und ihr Zurücksallen auf uns als Schuld. Andre ziehen vor aus dem Begriff des Willens das Böse als angebliches Moment desselben dialektisch hervorgehen zu lassen) und haben uns die Abweichung von ihrem Wege zum Vorwurf gemacht\*\*). Wer indessen bem Sange unser Untersuchungen nur mit einiger Ausmerksamkeit gesolgt ist, der wird uns zugeben, daß wir ein solches Versahren nicht einschlagen konnten, ohne uns mit dem Grundgedanken unser Ansicht in schneidenden Widerspruch zu

<sup>\*) 3.</sup> B. Batte in seiner Schrift: die menschliche Freiheit in ihrem Berhaltnig jur Sunde und jur göttlichen Gnade.

<sup>\*\*)</sup> Derselbe in seiner Beurtheilung ber erften Ausgabe biefes Buches, Hallifche Sahrbucher 1840, G. 1036.

verwickeln. Es mag als ein ganz billiges Verlangen erscheinen, wenn uns, als verstände es sich von selbst, zugemuthet wird einzuräumen, daß die Sünde eben auch "Moment des sich selbst bestimmenden Willens" sei; und doch brauchten wir diesen unschuldigen Satz nur aufzunehmen, um ihn alle bisher aufgefundenen Bestimmungen über die Natur der Sünde nach und nach aufzehren zu sehen. —

Ift nun bas Dafein biefes Zwiefpaltes nicht ein Bhantom. womit eine melancholische Lebensansicht uns ängstigen will, sondern eine zweifellose Thatsache der Erfahrung, so läßt fich auch die Frage nach dem Urfprunge beffelben, nach den Bebingungen feiner Möglichkeit nicht zurudbrangen. fommt in das menschliche Leben, in welchem Alles auf Einheit und harmonie als das feinem Wefen allein Gemäße hinweift, eine folche Entzweiung, die bis in feine innersten Tiefen hinabreicht und es mit unfäglicher Unruhe und Bein erfüllt? Wie fonnte in einer Welt, welche von der heiligen und allmächtigen Liebe geschaffen ist und erhalten wird, ein Widerstreben gegen Gott entstehen, burch welches das Geschöpf im Gericht feines Schöpfers endlofen Strafen zu verfallen vermaa\*), beffen Sühnung der Sohn Gottes durch ein Todesleiben vollbringen muß, bas ihm ben Angstruf auspreßt: Mein Gott, mein Gott, warum haft bu mich verlaffen?

Wir wollen hier nicht entscheiben, ob es vielleicht eben im Begriffe ber Stinde liegt, daß eine Lösung, die das Räthfel als solches durchaus vernichtet, nicht zu erwarten ist; vermöchte aber die Betrachtung auch nur zu der Einsicht zu führen, bag und

<sup>\*)</sup> Wenn es icon Genes. 6, 6 heißt, es habe Jehovah um der Bogheit des menschlichen Herzens willen gereut, daß er den Menschen gemacht, und er habe sich betribt in seinem Herzen, so wird, wer die h. Schrift zu lesen versteht, in diesem ergreifenden Juge über dem Anthropopathischen des Ausdrucks die tiefe Bedeutung nicht vertennen.

warum eine solche Lösung unmöglich ift, die den finstern Abgrund, in welchem die Sünde geboren wird, in lauter Licht und Klarheit verwandelt, so müßte doch auch dieses Resultat schon höchst gewinnreich sein, um uns den Menschen, seine ewige Bestimmung und das Verhältniß seiner gegenwärtigen Zustände zu derselben tieser verstehen zu lehren.

So hat dieses große Problem benn auch von jeher den sinnenden Geift beschäftigt, nicht bloß den Theologen und Philosophen von Berufs wegen, sondern Alle, denen es überhaupt Bedürsniß ist die wahre Bedeutung des menschlichen Lebens zu ergründen. Und mit Recht; so gewiß die religiös ethischen Interessen des menschlichen Geistes die schlechthin höchsten sind gewiß kann eine Weltansicht, welche die Frage nach dem Ursprunge der Sünde ganz zu umgehen oder als eine untergeordnete bei Seite zu schieden sucht, nicht anders als höchst dürstig und abstratt ausfallen.

Es wäre darum ein schwer zu rechtsertigendes Verfahren, wenn wir nun sosort, ohne uns auf andere Ansichten einzulassen, zur Darlegung deszenigen Principes im Wesen des Menschen übergingen, wodurch die Entstehung der Sünde auf entscheidende Weise bedingt ist. Den Weg zu unserm Ziele können wir uns, wollen wir nicht auf jedem Schritte durch Zweisel und Einwürfe gehemmt sein, nur so bahnen, daß wir die verschiedenen Theorien zur Erklärung des Bösen, welche durch innern Gehalt oder doch durch äußere Verbreitung in unsern Zeit besondere Beachtung sordern, kritisch beleuchten\*). Die Erkenntniß des Verssehlten oder Unzureichenden in diesen nach entgegengesetzten Seiten außeinandergehenden Grundanssichten von der Entstehung der Sünde

<sup>\*)</sup> Dabei haben wir natfirlich diejenigen diefer Theorien, die in unfere Darlegung jenes Princips positiv bestimmend eingreifen, noch zur Seite liegen zu lassen.

wird uns zur alleinmöglichen Löfung des Problems hindrängen. Auch find wir von vorn herein ja wohl zu der Annahme berechtigt, daß wir zu dem, was tiefere Geister über unfre Frage gedacht haben, uns nicht bloß verneinend werden verhalten dürfen; es kann da nicht an Momenten von Wahrheit sehlen, in denen unsre Erkenntniß der Sünde sich erweitert und vertieft; und selbst der Irrthum solcher Geister wird uns oft lehrereicher sein als die Wahrheit derer, die sich begnügen die allegemeinen Aussprüche des sittlichen Bewußtseins über das Böse zu wiederholen, ohne sie mit andern nicht minder gewissen und heiligen Wahrheiten vermitteln, also ohne uns ein eindringendes Verständniß jener Aussprüche gewähren zu können.

Fragt man uns aber, woran wir benn nun diese Theorien meffen wollen, wenn boch zu bem Burudgeben auf ein bestimmtes philosophisches System als Norm aller Wahrheit gar feine Anstalt gemacht ift: so haben uns, abgesehen von etwanigen Widersprüchen der zu beurtheilenden Unfichten in fich felbst. unfre bisherigen Unterfuchungen die Grundlage des Urtheils geliefert. Finden wir iene Theorien im Ginklang mit dem . was uns nun als Wefen und Form ber Gunbe feststeht, vermogen fie uns die Resultate unfrer Forschung, wie fie auf den unverleugbaren Inhalt unfers fittlich religiofen Bewuftfeins und auf das gottliche Wort fich ftugen, weiter ju erklaren, ohne fie aufjulosen, wie sollten fie uns nicht willtommen fein? Widerfprechen fie bem, was wir von jenen Grundlagen aus als Bahrheit erkannt haben, fo muffen wir fie natürlich verwerfen. Denn jo ungenügend es ware auf dem Boden ber Wiffenichaft nur eben iene Grundwahrheit unmittelbar festzuhalten, ohne fie weiter au entwickeln, fo wenig vermögen wir, was ihr wirklich wiberftreitet, zum Inhalt unfrer Überzeugung zu machen.

## Imeites Buch.

## Früsung der vornehmsten Theorien zur Erklärung der Hünde.

## Erftes Rapitel.

Ableitung der Sünde aus der metaphpfifchen Unvolltommenheit des Menfchen.

Das Erste, was sich der Frage nach dem Ursprunge der Sünde darbietet, ist der Begriff der metaphysischen Un-vollkommenheit, wie sie an dem Menschen als geschaffenem Wesen haftet. Dem Geschöpf kann eine absolute Volkommenheit nicht zukummen, sonst wäre es Gott. Er allein ist der Unendliche; dem Geschöpf ist Endlichkeit und Beschränkung wesentlich. Seiner Kraft und seinem Wissen sind bestimmte Grenzen gesetz; es ist einer Entwickelung in der Zeit und damit der Veränderung seiner Zustände unterworsen; es sindet sich mannichsach abhängig von der Außenwelt, welche bald einen fördernden, bald einen hemmenden Einsluß auf sein Leben ausübt. Vermöge dieser ursprünglich an seinem Wesen haftenden Unvolktommenheit macht sich in seinem Verstande neben der Erkenntniß der Wahrheit der Jrrthum, in seiner Empsindung neben der

Lust die Unlust und der Schmerz geltend; darf es uns befremden, daß auch im Gebiete des Willens das Gute nicht vollskommen, sondern mangelhaft, also mit Sünde gemtscht erscheint? Müßten wir uns bei einem endlichen Wesen nicht viel mehr darüber verwundern, wenn es im Drange des Lebens und unter dem immerwährenden Zuströmen vielsacher Erregungen immer das Rechte träse, als wenn es häusig auch das Unrechte und Falsche trifft \*)?

Wir haben den Vortheil uns bei der nähern Beleuchtung dieser Ansicht des Bosen an einen allgemein anerkannten Bertreter derselben halten zu können, an Leibnit, der sie in seiner Theodicee mit dem umsichtigsten Scharssinn und in den mannichfaltigsten Wendungen entwickelt. Aus ihr sind auch die eben angeführten Sate der Hauptsache nach entnommen \*\*).

Leibnih's Meinung ist natürlich nicht, daß aus dem von dem Begriff der Kreatur unzertrennlichen malum imporfectionis für sich allein überall das malum morale entspringen müffe. Dieß würde zu der Nothwendigkeit führen allen endlichen Wesen das Böse zuzuschreiben, mit andern Worten — wenn doch eine folche Annahme, eigentlich verstanden, völlig sinnlos wäre —, den Begriff des Bösen gänzlich zu vernichten durch Auslösung in den der Endlichseit. Leibnih verkennt keinesweges, daß das sitt-

<sup>\*)</sup> So ungefähr äußert sich Bockshammer in seiner Schrift über die Freiheit des menschlichen Willens, S. 115. Roch schneidender wird der obige Gedanke ausgesprochen in Jacobis Allwill, wo wir — nach einer Aeußerung von Hamann — ausgesordert werden, anstatt zu fragen: wo kommt das Unvollfommene, Nichtige und Bose her? (es ist für diesen Standpunkt charakteristisch, daß er auf gehörige Unterscheidung der Bezuriffe des Unvollfommene und des Bosen sich eben nicht einläßt) die Frage vielmehr umzukehren und uns zu wundern, daß endliche Geschöpfe fähig sind nach Wahrheit zu fragen, das Gute sich selbst zu gedieten und auf Glückseit Anspruch zu machen. Werke B. 1, S. 132.

<sup>\*\*)</sup> Theodicee Th. 1, §. 20. 31.

liche Übel gewisse Bollkommenheiten, höhere Bermögen, Vernunft und Willen, zu seiner Voraussetzung hat \*). Insosern
nun aber auch in der Sphäre dieser Vermögen, namentlich des
Willens, die dem Geschöpf wesentliche Einschränkung zum Borschein kommt, entsteht das Böse. Dem Willen des Menschen
ist die Richtung auf das Gute überhaupt wesenklich \*\*). Aber
weil er vermöge seiner eingeschränkten Natur nicht bloß durch
abäquate, sondern auch durch dunkle und verworrene Vorstellungen bestimmt wird \*\*\*), so begegnet es ihm, daß er östers
bei den niedern Gegenständen des Begehrens stehen bleibt, statt
zu den höhern und wesenhaften Gütern sortzugehen, und darin
eben besteht das Böse).

Dieß ift nun nichts Reelles, sondern eine bloße Privation, wie im geistigen Gebiet der Jrrthum und im natürlichen die Finsterniß, Kälte, oder die von Keppler ausgesundene inertia corporum naturalis ††). Wie eben darum nach einem Princip oder einer causa efficiens des Bösen nicht zu fragen ist, sondern nur nach einer causa desiciens †††), so ist nun auch der göttliche Wille nicht als Urheber desselben anzuklagen. Denn während die Bollsommenheiten oder Realitäten des Geschöpses, wie sie auch in jeder sündlichen Handlung mit in Wirksamkeit treten, ihre Kraft, ihr Wissen, auf den göttlichen Concursus, der als

<sup>\*)</sup> A. a. O. Th. 2, §. 119.

<sup>\*\*)</sup> Th. 1, §. 33. Th. 2, §. 154.

<sup>\*\*\*)</sup> Th. 1, §. 64.

<sup>†)</sup> Th. 1, §. 33.

<sup>††)</sup> Xh. 1, §. 20. 30. 32. Xh. 2, §. 153. Xh. 3, §. 377. 378. Bgí. Causa Dei asserta per justitiam ejus §. 69.

<sup>†††)</sup> Th. 1, §. 33. Th. 2, §. 152. In dieser Behauptung hat die Theodicee zu ihren Borgängern nicht bloß die Scholastiker, vgl. besonders Thomas Summa, Prima Secundae qu. 75, art. 1, sondern schon den Augustinus, De civ. Dei lib. XII, c. 7, wo übrigens der Gedanke durch ein Wortspiel mit dem Doppelsinn von desicere verdunkelt wird.

<sup>3.</sup> Muller, Die Lehre von ber Gunbe. 1.

Lust die Unlust und der Schmerz geltend; darf es uns befremden, daß auch im Gebiete des Willens das Gute nicht vollkommen, sondern mangelhaft, also mit Sünde gemtscht erscheint? Müßten wir uns bei einem endlichen Wesen nicht viel mehr darüber verwundern, wenn es im Drange des Lebens und unter dem immerwährenden Zuströmen vielsacher Erregungen immer das Rechte träse, als wenn es häusig auch das Unrechte und Falsche trifft \*)?

Wir haben ben Vortheil uns bei ber nähern Beleuchtung biefer Ansicht bes Bösen an einen allgemein anerkannten Vertreter berselben halten zu können, an Leibnitz, ber sie in seiner Theodicee mit dem umsichtigsten Scharffinn und in den mannichfaltigsten Wendungen entwickelt. Aus ihr sind auch die eben angeführten Sätze der Hauptsache nach entnommen \*\*).

Leibnig's Meinung ist natürlich nicht, daß aus dem von dem Begriff der Kreatur unzertrennlichen malum imperfectionis für sich allein überall das malum morale entspringen müffe. Dieß würde zu der Nothwendigkeit sühren allen endlichen Wesen das Böse zuzuschreiben, mit andern Worten — wenn doch eine solche Annahme, eigentlich verstanden, völlig sinnlos wäre —, den Begriff des Bösen gänzlich zu vernichten durch Auslösung in den der Endlichseit. Leibnig verkennt keinesweges, daß das sitt-

<sup>\*)</sup> So ungefähr äußert sich Bod'shammer in seiner Schrift über die Freiheit des menschlichen Willens, S. 115. Roch schneidender wird der obige Gedanke ausgesprochen in Jacobis Allwill, wo wir — nach einer Aeußerung von Hamann — ausgesordert werden, anstatt zu fragen: wo kommt das Unvollommene, Nichtige und Böse her? (es ist für diesen Standpunkt charakteristisch, daß er auf gehörige Unterscheidung der Bezgriffe des Unvollommene und des Bösen sich eben nicht einläßt) die Frage vielmehr umzukehren und uns zu wundern, daß endliche Geschöpfe fähig sind nach Wahrheit zu fragen, das Gute sich selbst zu gebieten und auf Glückseite Anspruch zu machen. Werke B. 1, S. 132.

<sup>\*\*)</sup> Theodicee Th. 1, §. 20. 31.

liche Übel gewisse Bolltommenheiten, höhere Vermögen, Vernunft und Willen, zu seiner Boraussetzung hat \*). Insofern
nun aber auch in der Sphäre dieser Vermögen, namentlich des
Willens, die dem Seschöpf wesentliche Einschränkung zum Vorschein kommt, entsteht das Böse. Dem Willen des Menschen
ist die Richtung auf das Gute überhaupt wesenklich \*\*). Aber
weil er vermöge seiner eingeschränkten Ratur nicht bloß durch
adäquate, sondern auch durch dunkle und verworrene Vorstellungen bestimmt wird \*\*\*), so begegnet es ihm, daß er östers
bei den niedern Gegenständen des Begehrens stehen bleibt, statt
zu den höhern und wesenhasten Sütern fortzugehen, und darin
eben besteht das Böse).

Dieß ist nun nichts Reelles, sondern eine bloße Privation, wie im geistigen Gebiet der Jrrthum und im natürlichen die Finsterniß, Kälte, oder die von Keppler ausgesundene inertia corporum naturalis ††). Wie eben darum nach einem Princip oder einer causa efficiens des Bösen nicht zu fragen ist, sondern nur nach einer causa desiciens †††), so ist nun auch der göttliche Wille nicht als Urheber desselben anzuklagen. Denn während die Bolltommenheiten oder Realitäten des Geschöpses, wie sie auch in jeder sündlichen Handlung mit in Wirksamkeit treten, ihre Kraft, ihr Wissen, auf den göttlichen Concursus, der als

<sup>\*)</sup> A. a. O. Th. 2, §. 119.

<sup>\*\*)</sup> Th. 1, §. 33. Th. 2, §. 154.

<sup>\*\*\*)</sup> Th. 1, §. 64.

<sup>†)</sup> Th. 1, §. 33.

<sup>††)</sup> **L**f. 1, §. 20. 30. 32. **L**f. 2, §. 153. **L**f. 3, §. 377. 378. **L**f. Causa Dei asserta per justitiam ejus §. 69.

<sup>†††)</sup> Th. 1, §. 33. Th. 2, §. 152. In dieser Behauptung hat die Theodicee zu ihren Borgängern nicht bloß die Scholastiker, vgl. besonders Thomas Summa, Prima Secundae qu. 75, art. 1, sondern schon den Augustinus, De civ. Dei lib. XII, c. 7, wo übrigens der Gedanke durch ein Wortspiel mit dem Doppelsinn von desicere verdunkelt wird.

<sup>3.</sup> Muller, Die Lehre von ber Gunbe. 1.

wendigkeit hervorgehen sieht, als Urheber besselben betrachtet werden müsse? Und gesetzt auch, diesem Geständniß ließe sich ausweichen, wären wir darum viel besser bran, wenn wir doch in dem wesentlichen Verstande Gottes die Quelle des Bösen suchen müßten? Daß damit die eigenthümliche Art, wie die Sünde in das Bewußtsein des Menschen fällt, als Schuld, nicht sowohl erklärt als vielmehr vernichtet wird, braucht nach frühern Erörterungen nicht weiter ausgeführt zu werden.

Aber auch bas, was diese Anficht felbst als den objektiven Begriff ber Gunde aufftellt, daß fie Brivation fei, lagt fich, wie weiter unten erhellen wird, nicht mehr wirklich festhalten, wenn fie aus dem Wefen des Menschen nothwendig abfolgen foll. Ebenfo muffen die, welche diefe nothwendige Abfolge behaupten, ohne die unvergängliche Fortbauer des perfönlichen Inbividuums zu leugnen, die Sünde für daffelbe verewigen. Entspringt fie aus der Schrante, die jum Begriff der Kreatur gehört, so kann fie in allen Aeonen der Zukunft nicht wirklich aufgehoben werden, fondern nur etwa eine unendliche Annähe= rung an die Aufhebung konnte es geben — eine Borftellung. welche Leibnit in allgemeiner Beziehung wirklich fich aneignete, wenn er ben endlichen Geift als Afymptote ber Gottheit bezeichnete. Eine folche sogenannte unendliche Annäherung aber, in welcher die Entfernung von dem angestrebten Ziele doch immer die gleiche bleibt, nämlich eine unendliche, wäre wahrlich nicht Seligkeit, sondern schlimmer als die Qual des Sispphus. Auch würde, wenn jo die Entwidelung zu feinem Refultat führt, felbft die Annahme einer magischen Verwandlung ber menschlichen Natur etwa im Tobe teine Bulfe gewähren. Denn während auf der einen Seite eine folche Naturverwandlung doch im Grunde nichts Andres ift als die Vernichtung bes Wefens, welches vollendet werden follte, und die Erschaffung eines andern. fo wurde ja andrerseits auch biefes neue Wefen vermöge ber ihm als erschaffenem anhangenden metaphysischen Unvolltommenheit den Keim der Sünde so gut wie das alte in sich tragen. Es ift überhaupt sehr begreiflich, wie grade solche Theorien, die den Begriff des Bosen abschwächen, am meisten in Gefahr sind es zu einem beharrenden Element jedes menschlichen Lebens zu machen.

Aber find wir benn zu diefer Auffaffung ber Theodicee berechtigt? Allerdings icheinen ftarte Grunde bafür zu fprechen. Überall stellt sich ja die Theodicee die Aufgabe nicht bloß die Doglichteit, fonbern bie Birtlichteit ber Gunbe mit ihrer beften Welt auszuföhnen und erklärt alles Ernftes bie Welt für minder volltommen, wenn ihr bie Sunde fehlte \*), woraus benn boch nach Leibnik's Grundibeen bie Nothwendigkeit für Gott ju folgen scheint bie Entstehung ber Sunde ju veranftalten. Auch würde, wenn die ursprüngliche Unvolkfommenheit der Areatur als folcher eben nur den Grund der Möglichkeit bes Bofen enthält, ber Urfprung beffelben noch nicht wirklich erklärt fein. Sollte die Berwirklichung bes Bofen fcblechterdings nur als That des freien, durch keinerlei Rothwendigkeit bestimmten Willens gedacht werben, so müßte man erwarten, daß die Theobicee bas Berhaltnig ber Willensfreiheit jum Bofen als Rernpunkt ihrer Untersuchung hetrachten werde. Dief thut fie aber

<sup>\*)</sup> Schon Th. 1, §. 10 u. öfter. Th. 1, §. 25 sagt L. von dem Übel der Schuld, daß es mit dem Besten, was Gott mählen konnte, verstnüpft sei par la supreme necessité des vérités éternelles. — Unter neueren Schriststellern sindet Lamennais in dieser sich selbst aushebenden Ableitung des Bösen aus der in der Endlichsteit des Menschen gegründeten Schranke Befriedigung, indem er ihr mit einigen Spinozistischen Begriffen zu Hulfe zu kommen sucht, in seiner Esquisse d'une philosophie. Es ist dieß um so mehr zu verwundern, da ihn seine Theorie von den zwei Principien im Menschen wie in allem Geschaffenen, dem der Identität und dem der Individualität, wenigstens auf eine tiesere Auffassung des Bösen als diese hätte leiten sollen.

teineswegs, und gewiß darum nicht, weil ihr Urheber erkannte, daß mit seiner Theorie des Willens, die bei einigen Modissitationen im Besondern doch den Bann des Determinismus nicht wirklich zu durchbrechen vermag, auf diesem Wege nicht weit zu kommen sein würde. Ja an einer merkwürdigen Stelle, wo Leibnig die ursprüngliche Unvollkommenheit der Geschöpfe allerdings nur als Möglichkeitsgrund des Bösen bezeichnet (cela les rend capables de pecher), leitet er die Verwirklichung dieser Möglichkeit nicht vom freien Willen her, sondern von Umständen in dem Zusammenhang der Dinge (et il y a des circonstances dans la suite des choses, qui sont que cette puissance est mise en acte)\*). Dieß würde denn doch von selbst darauf zurücksühren, daß unter Voraußsehung der bestimmten endlichen Verhältnisse, in denen der Mensch steht, das Böse mit Rothwendigkeit aus den Einschränkungen seines Wesens hervorgeht.

Dennoch wird eine unbefangene und gerechte Beurtheilung der Theodicee hier eher unaufgelöste Widersprüche der Ansicht erkennen als ihr jene gänzliche Berklüchtigung des Bösen mit allen ihren verderblichen Konsequenzen zur Last legen. Wenn Leibnit die ursprüngliche Unvollkommenheit des Geschöpfes, wie sie unter den Objekten des göttlichen Berstandes und seiner ewigen Ideen sich sindet, cause ideale du mal nennt, so soll; dieß nach seinem Sprachgebrauch eben nur daszenige bezeichnen, wodurch das Böse der Möglichkeit nach bedingt ist. Leibnit sagt dieß auch ausdrücklich, das Böse sei nicht nothewendig, aber möglich sei es vermöge der ewigen Wahrheiten \*\*)

<sup>\*)</sup> Th. 1, §. 156.

<sup>\*\*)</sup> Th. 1, §. 21. Am bestimmtesten spricht dieß Leibnig aus Causa Dei asserta u. s. w. §. 69: Ita sundamentum mali est necessarium, sed ortus tamen contingens, id est, necessarium est ut mala sint possibilia, sed contingens est ut mala sint actualia. Frei-lich hebt er dieß gewissermaßen wieder auf durch das unmittelbar Folgende:

bie eigentliche Ursache des Bosen sei der freie Wille der Kreaturen\*), von dem er nicht bloß den Iwang, sondern auch die Rothwendigseit aussichließt \*\*). Und wie ihm überhaupt erst der Wille Ursache der Existenzen ist, der Berstand aber, in Gott, nur Quelle der Wesenheiten, der Dinge als möglicher \*\*\*), so kann daraus, daß das Bose als eine Folge aus jener ursprünglichen Einschränkung der Kreatur in der Region der ewigen Wahrheiten mit enthalten ist, immer nur seine Möglicheit abgeleiket werden; verwirklichen kann es aber nur ein Wille, und zwar, da der göttliche Wille schlechterdings nicht Urheber des Bosen sein sollt, nur der kreatürliche Wille.

Demgemäß beftimmt Leibnit das Verhältniß des göttlichen Willens zum Bösen nicht als ein Veranstalten, sondern
als ein Zulassen, und vertheidigt den zulassenden Willen lebhaft gegen Bahle's und Andrer Einwürse, wiewohl ohne in
den Begriff desselben tieser einzugehen++). Leibnit unterscheidet in Gott einen vorhergehenden und einen nachsolgenden
Willen. Der vorhergehende primitive Wille geht einsach auf
das Gute und schließt das Bose aus. Run aber stellt der göttliche Verstand dem schöpferischen Willen eine unendliche Reihe
möglicher Welten vor, und in der besten dieser möglichen Welten
ist das Böse als conditio sine qua non der höchsten Güter mit

contigens autem (die Lesart in der Dutenschen Ausgabe der Werke Vol. I, p. 485, so wie in der Amsterdamer Ausgabe der Theodicee von 1734, lib. II, p. 360, »non contingens« kann wohl nur auf einem Drudsoder Schreibsehler beruhen) per harmoniam rerum a potentia transit ad actum ob convenientiam cum optima rerum serie, cujus partem facit.

<sup>\*)</sup> Th. 2, §. 120. Th. 3, §. 274. 288.

<sup>\*\*)</sup> Th. 1, §. 34. Th. 3, §. 288 f.

<sup>\*\*\*)</sup> **Lh.** 1, §. 7.

<sup>†)</sup> **25.** 1, §. 23. 24. 30.

<sup>††)</sup> Th. 1, §. 21. §. 25. Th. 2, §. 121. §. 127 f. §. 149. 150. 230.

enthalten. Da nun der göttliche Wille, insofern er schlechterbings nach der Regel der Weisheit sich richtet, nicht anders kann als das Bestmögliche erwählen, so beschließt er als nachfolgender Wille (la volonté finale et décisive) das Böse zuzulassen a titre du sine qua non ou de nocessité hypothetique, qui le lie avec le meilleur.\*).

Gabe es in der fittlichen Welt, wie zu wünschen ware, nur Schwachheitsfünben, in benen ein auf bas Bute gerichtetes Wollen durch die Übermacht eines widerstrebenden Antriebes von seinem Gegenstande abgelenkt wird, so stände dieser Theorie des Urfprunges ber Gunbe wenigftens von Seiten ber Erfahrung nichts Entscheidendes entgegen. Aber wie follen wir uns boch aus dem Beariffe der bloken Ginschränkung sowie der Brivation Handlungen erklären, in benen nicht nur ein schwacher, sondern ein bofer Wille, eine feinbfelige, tudifche Befinnung, eine frevelhafte Luft am Berbotenen; eine freche, widerstandslose hingebung an das Lafter fich tund giebt? Mis ein blokes Stehenbleiben des Willens bei geringern Gutern, anftatt zu größern fortzugehen, laffen fich diese Erscheinungen doch durchaus nicht begreifen. Leibnit hat biefe Schwierigkeit nicht verkannt und fucht gelegentlich durch das Beifpiel der Kälte, die, wiewohl nur Privation, burch bas Gefrieren einer eingeschloffenen Waffermaffe eine metallne Röhre zu sprengen vermöge, barzuthun, wie bas an fich Privative auf zufällige Weife und par concomitance etwas Positives annehmen könne \*\*). Allein es ift, gang abgesehen von dem zwiefach Unzureichenden der Beweisart, hier nicht bloß

\*\*) Th. 2, §. 153.

<sup>\*)</sup> Th. 1, §. 25. 22. Th. 2, §. 119 (wo von einem Berknüpftfein ber Übel mit ber besten Welt par concomitance die Rebe ist). §. 201.

von etwas bie Rebe, was zufalliger Weise zuweilen in ber Begleitung bes Bofen vortommt, fonbern von burchareifenben Erscheinungen, in benen fich die eigentliche Ronfequena des Bofen offenbart. Jene Arten ber Stinde, in benen uns das Bofe qunächst als Privation erscheint, können sich durch Hemmung und Widerstand zur Bosheit eben nur fteigern, insofern in ihnen fcon von Anfang an, wenngleich auf latente Weife, ein positives Brincip wirksam war. — Hätte die fündliche Handlung als foldbe, wie Leibnik aus dem Brivationsbeariff folgert, keine wirkende Urfache, so ware überhaupt nicht einzusehen, wie fie ihrerseits im Subjekt irgend etwas zu wirken, wie fie, um nur bei ber erften innerlichften Sphare fteben zu bleiben, einen fündhaften Zuftand bervorzubringen vermochte. Der unleugbare Rufammenbang, in welchem die einzelnen verkehrten Sandlungen eines Menschen unter einander ju fteben pflegen, bie fortschreitende Entwickelung, die eben fo wohl im Bofen als im Guten ftattfindet, bie Verhartung bes Willens im Bofen burch wiederholte bewußte Sünde - bas ift es, mas diefe verneinende Auffaffung ber Gunbe am wenigsten zu erklaren vermag.

Woher kommt es ferner, daß das Böse grade, wo es am entschiedensten hervortritt, wo die Selbstsucht mit deutlichem Bewußtsein und planmäßiger Durchführung zum Lebensprincip erhoben wird, nur selten von einer allgemeinen Lähmung der Willenstraft und Schwächung des Verstandes begleitet erscheint, sondern viel öfter vom Gegentheil, von einer ausgezeichneten Energie Beider\*)? Nicht bloß im Guten, sondern auch im Bösen kann der Mensch sich zusammennehmen. Zeigt nicht die Ersahrung oft genug, daß auch die entschiedene Richtung auf das Böse den Menschen zu elektrisiren und in eine gewaltsame Spannung seiner Seelenkräfte, in rastlose Thätigkeit zu versehen

<sup>\*)</sup> Bgl. Schellings Berte, erfte Abtheilung B. 7, S. 368 f.

vermag\*)? Auch die heil. Schrift weiß vonkeiner ένέργεια πλάνης auf den Höhepunkten menschlicher Berkehrtheit, 2 Thessal. 2, 11, und kennt nicht nur βάθη τοῦ θεοῦ, sondern auch βάθη τοῦ σατανᾶ. Apokal. 2, 24. Christus selbst sagt, daß die Kinder dieser Welt Küger sind im Berhältniß zu ihrem eignen Geschlecht als die Kinder des Lichts, Luc. 16, 8. Freilich ist diese Energie des Verstandes und Willens an sich selbst, abegesehen von dem Inhalt des letzern, nicht disse, aber auch nicht gut im sittlichen Sinne, sondern ein nathrlich Gutes, an dem das Böse haftet und welches von ihm zu seinem Dienste gemißbraucht wird. Aber daß eben die Richtung auf des Vöse das geistige Leben des Menschen so kräftig zu concentriren vermag, das ist, wenn die Stinde ihrem Wesen nach nichts Anders ist als Schwäche und Hemmung dieses geistigen Lebens, mehr als unbegreissich.

Und wie Ließe sich endlich nach dieser Theorie die besondere Bestimmtheit des Gefühls rechtsertigen, mit dem uns das Böse um so gewisser erfüllt, je mehr es uns als dewußter Wille und in scharf ausgeprägter Gestalt entgegentritt? Wir brauchen nicht an die Ungeheuer zu erinnern, die sich in der Geschichte einen Namen gemacht haben; die entschiedene Schlechtigseit, Ruchlosigsteit, zugellose Selbstsucht, die uns im Leben oft genug begegnen,

<sup>\*)</sup> Schon Plato, wie Weiße, Ibee der Gottheit S. 110, bemerkt, bezeichnet die adinta als ron kzonra (rèn adinta) mala karıla als ron kzonra (rèn adinta) mala karıla karıla vi naqexovan nad noos y kri ro karıla nay vonnov. De Republica lib. X. P. III, Vol. 1, p. 495. ed. Bekker). So unbefriedigend seine Theorie des Bösen übrigens sein mag, so darf doch sein mà on mit der Art, wie neuere Philosophen nach Leibnig's Borgange den Begriff der Regation auf das Böse angewendet haben, nicht vermischt werden. Eben so wenig läßt sich, wie weiter unten erhellen wird, dieser Privationsbegriff darauf stügen, daß doch am Ende jede Betrachtung des Bösen dasselbe in irgend einem Sinn als das Nichtseiende anerkennen muß, insofern es an dem wahrhaften Sein, welches das der Idee entsprechende ist. keinen Theil hat.

× Physical evil means physical suffering, but moral evil means morely tad action, not moral suffering at ail. Moral suffering, e.g. Remorse, may be, & molest of in mentile, moral good, inasmuch as it inseparatly accompanies morally food action, e.g. repeatance. The moral of in uns night ein Bebauern ber bem Menschen gesetten

sie wecken in uns nicht ein Bedauern der dem Menschen gesetzten Schranken, ein Mitleiden mit seiner Ohnmacht, sondern mit zürnendem Abscheu und mit Grauen wenden wir uns ab.

Das find fichere Phanomene bes fittlichen Lebens und Urtheils, an benen jebe wiffenschaftliche Untersuchung bes Wesens und Urfprunges ber Sfinbe fich immer aufs neue orientiren foll, und welche fie uns beuten muß, wenn fie fich rühmen will bas Wort bes Rathfels gefunden zu haben. Zwar wie der fich verirrenden Theorie, wenn fie nur die gehörige Beharrlichkeit beweift, am Ende auch das Leben nachirrt, fo ift es auch biefer in ihren mannichfachen Mobifitationen weit verbreiteten Unficht vom Bofen theilweise nur zu gut gelungen bas Gefühl bes fittlichen Abscheus und Schaubers, bas fie nicht erklären tann, praktisch zu beseitigen und ihre Anbanger an ein blokes Bebauern zu gewöhnen, daß biefer ober jener fo ungludlich ift ein Bofewicht zu fein. Es lenkt fich babei ber Blick immermehr ab von dem Innern bes Bofen, und man findet am Ende bie Sünde nicht eigentlich um ihrer felbst willen verabscheuungswerth, fondern weil fie ben Menschen mannichfach elend macht - wie benn bieg von Leibnit felbft gelegentlich ausgesprochen wird \*). So durfte sogar der flach eudämonistische Philanthropismus bes vorigen Jahrhunderts es magen fich aus einzelnen

X

<sup>\*)</sup> Th. 1, §. 26; boch kommen sonst in der Theodicee bessere Grundsste über das Berhältniß zwischen physischem und ethischem übel vor. Entschiedener tritt jene Ansicht von dem eigentlichen Grunde unsers verwersenden Urtheils über das Böse in einer Schrift hervor, welche, wenige Jahre vor der Theodicee erschienen, überhaupt manche interessante Bergleichungspunkte mit letzterer darbietet, in des englischen Bischofs King Schrift de origine mali. King scheut sich auch nicht den Sat auszusprechen, der allerdings mit Nothwendigseit aus jener Ansicht folgt, das das physische übel größer sei als das moralische, cap. V, sect. 5. Freilich wird auf diesem Standpunkte die Seligkeit selbst bloß als physisches Gut betrachtet!

Bruchstüden ber Theodicee eine Art von philosophischer Stüte zusammenzusetzen, z. B. in der Billaumeschen Schrift von dem Ursprung und den Absichten des Übels. Wie aber diese weichliche Betrachtungsweise der Sünde an sich nichts taugt, so verwickelt sie uns unvermeiblich in den tiefsten und durchgreisenbsten Zwiespalt mit der ethischen Grundanschauung des Christenthums. Denn die heilige Schrift, so trästig sie von der erbarmenden Liebe Gottes gegen das sündige Geschlecht zeugt, stellt die Sünde überall als Gegenstand des göttlichen Jornes dar; sie sieht im Sündendiener einen Feind Gottes und einen Genossen des Satans und verkündigt eine strasende Gerechtigkeit Gottes, eine Berdammniß der Gottlosen\*). In dem voll-

<sup>\*)</sup> Die Theodicee amar lakt biefe Bebren burchaus unangetaftet und fucht fogar ben Sat von ber ewigen Dauer ber Berbammnig mit ihren Principien in Gintlang ju bringen. Auch berechtigt uns nichts diefe Anertennung etwa auf Rechnung ber Anbequemung an die popularen Standpuntte, welche fich Leibnig in der Theodicee erlaubt haben foll ju feten, wie denn diese auch von Begel (Borlefungen über Geschichte ber Philo-Tophie B. 3, S. 452) ausgesprochene Anficht von der Theodicee, die die Mahrheit ber Befinnung ihres groken Berfaffers Breis giebt, um feine ibefulative Erfenntnig gegen ben Borwurf angeblich beschränfter Borftellungen in Sicherheit zu bringen, überhaupt nichts weniger als hinreichend begrunbet ift. Die einzige außere Stute ift ber befannte Brief an Bfaff, in welchem 2. Die Scharffichtigfeit bes Theologen und beffen naive Zuverficht ju feiner Entbedung unverfennbar ironifirt. Auch murbe unter baffelbe Urtheil mit der Theodicee noch eine Reihe andrer Schriften fallen, Die über die Ubereinstimmung bes Glaubens und ber Bernunft, die Causa Dei asserta per justitiam ejus, die über Sobbes Buch von der Freiheit, der Rothwendigkeit und dem Ungefähr, die über Rings Schrift bom Ursprung des Ubels, nicht minder eine gute Anzahl von Leibnig's Briefen, in benen wie in allen jenen Schriften bie Brundgebanten ber Theodicee angutreffen find. - Indeffen wird jeder aufmertfame Lefer der Theodicee fich boch fagen muffen, wie frembartig jene Lebren auf Diefem Grunde fic ausnehmen, wie fünftlich und gezwungen ihre Rechtfertigung im Gangen ausfällt, und ju welchen bebenklichen Ronfequengen fie mitunter führt. Dabin gebort besonders die tief eingreifende Bertennung der gottlichen

kommnen Menschen, in Christo, zeigt fie uns als vorherrschendes Gefühl in Beziehung auf die Gunde nicht jene Wehmuth, wie man fie etwa einer untiberwindlichen Schrante in fich ober Anbern zollt, sondern heiligen Born. Und so forbert fie auch uns nicht au weichen Rlagen über bas schmerzliche Berbananik ber Sunde auf, fondern jum glubenden haß und jum unverfohnlichen Bertilgungstriege gegen biefelbe. Es ift überfluffig bier einzelne Stellen anzuführen; diese Anficht ift ein Lebenspuls. ber bas gange Neue Teftament burchbringt; auf jeber Seite beffelben ift ber gottliche Abscheu vor bem Bofen, wenn nicht ausdrücklich bezeugt, boch zwischen ben Zeilen zu lefen; boch mag hier besonders an die Eschatologie der Bibel und namentlich an beren Weiffagung von einer bochften Steigerung bes Bofen bor bem Ablauf der Geschichte, von einem Antichrift Chrifto gegenüber erinnert werben. In Diefem Sinne ift es richtig bie ethische Grundanschauung bes Christenthums bualistisch zu nennen. Um es turg au fagen: eine Weltanficht, die den tiefen 3wiespalt in unserm Dasein als bloke Berneinung auffaßt und feinen Ursprung in der metaphyfischen Unvollkommenheit des Beschöpfes fucht, bringt eben nur ein Nichtqutes, aber tein Bofes, feinen positiven Gegensat gegen bas Gute heraus und gerschneibet bamit ben Rerv ber driftlichen Betrachtungsweise, wie diese ihrerseits sich wieder auf das Engste anschließt an den wirklichen Inhalt alles fittlichen Bewuftfeins. An die Stelle bieses qualitativen Gegensates tritt bier ber quantitative Unterschied eines Mehr ober Minder; ber Wille ift nach Leibnit wefentlich auf bas Gute gerichtet, auch in jeder bofen Sandlung \*); und die Limitationen, die an der lettern wegen bes

Werthachtung ber einzelnen Perfönlichteit, beren emiges Seil hier tiberall bem ftarren Gedanken ber besten Welt zum Opfer gebracht wird (vgl. z. B. 2, §. 118. 122. Th. 3, §. 244).

<sup>\*)</sup> Theil 1, §. 33.

untergeordneten Werthes ihres Gegenstandes baften, werben als Privation ober defectus, mithin als Sünde nur burch bie unvermeidliche Vergleichung mit einem beffern, d. h. auf höhere Gegenstände gerichteten Wollen ins Bewuktsein fallen. hier Alles auf bloke Gradunterschiede hinausläuft, zeigt sich recht beutlich in ber Art, wie Leibnit bie naturalis inertia corporum, die ihm auch nur etwas Berneinendes, eine Schranke ber Empfänglichkeit bes Körpers für den Einfluß der bewegenden Kraft ift, als vollkommenes Prototyp ber ursprünglichen Einschränfung der Rregturen, infofern baraus bas Bbie bervorgeht, Er vergleicht die bofen und guten Beschaffenheiten und Sandlungen ber Menfchen mit mehreren Schiffen, welche getrieben von bemielben Strome (ber göttlichen Thätigkeit, welche zu allem Reellen und Positiven in dem handeln des Geschöpfes als hervorbringende Urfache mitwirtt), doch in fehr verichiebenen Graben ber Schnelligkeit fich pormarts bewegen megen bes verschiedenen Mages, in welchem die Trägheitstraft vermöge ber leichtern ober fchwerern Ladung in den einzelnen Schiffen Wird biefe Analogie, auf welche Leibnig hemmend wirkt. einigemal in der Theodicee und auch sonst \*\*) zurücktommt, fest= gehalten, fo fintt bas Bofe gang zu einem blog relativen und komparativen Begriff herab. —

Wir haben schon früher (S. 173) hingebeutet auf die abstrakte Auffassung des sittlich Guten, von welcher Leibnis mit andern großen Philosophen und Theologen, in der Ersorschung des Wesens und Ursprunges der Sünde ausgeht. Es ist nicht möglich das sittlich Gute in seinem eigenthümlichen Wesen als ein ganz durch Freiheit Bedingtes klar zu erkennen, es ist eben darum auch andrerseits nicht möglich die volle Bedeutung des

<sup>\*)</sup> Th. 1, §. 33.

<sup>\*\*)</sup> Causa Dei asserta etc. §. 71.

X this is saying in other words that Televicogy acone is not thic, but speculative them, it is Milaphysic. a companion of TENA alone is not the whole, nor even the distinctive part of

freien Willens für den Gegensatz des sittlich Guten richtig zu würdigen, so lange dasselbe so unmittelbar aus dem metaphysisch Guten abgeleitet oder vielmehr darein aufgelöst wird, daß es eben nur in der überordnung der vollsommnern (mehr Realität in sich schließenden) über die unvollsommnern unter den Gegenständen unsers Begehrens bestehen soll. Aus dieser Betrachtungsweise entspringt die unklare Vermischung des sittlich und metaphysisch Guten, die uns in der Theodicee so oft begegnet, Neußerungen wie diese: der freie Wille gehe auf das Gute, und weil dieses Böse sieh in dem Guten verdorgen und dasselbe gleichsam als Maske vorgenommen habe \*). Hier ist denn der Begriff des Guten an beiden Stellen in metaphysischem, der des Bösen in ethischem Sinne genommen.

Aehnlich verhält es sich mit der heut zu Tage so geläusigen Rebe, daß das Bose immer am Guten sei. — Oft zwar soll dieser Satz wirklich den Sinn haben, daß das Bose nie im einzelnen Akt (dem äußern oder innern) zur Erscheinung kommen könne, ohne zugleich aus dem Grunde der Seele etwas sittlich Gutes mit herauszuführen, an dem es haftet wie der Rost am

<sup>\*)</sup> Th. 2, §. 154. »Le franc-arbitre va au bien, et s'il rencontre le mal c'est par accident c'est que ce mal est caché sous le bien et comme masqué. Dieß stimmt mit der don Plato im Gargias 468 (Better P. II, Vol. 1, p. 46 f.) entwidelten Theorie quiammen, nach welcher als Gegenstand des Wollens nur die jedesmaligen Zwed e betrachtet werden sollen, nicht der Inhalt der Handlung selbst, insosern er sich als Mittel zu einem solchen Zwed verhält (— od rodro Boúleral d'als Mittel zu einem solchen Zwed verhält (— od rodro Boúleral d'als Mittel zu einem solchen Zwed verhält (— od rodro Boúleral d'als mede seinen aber immer etwas, was der Mensch für ein Gutes halte (vgl. Meno 77 f.). Daß der letzte Sat, wie darin der Begriff des Guten genommen wird, im Grunde eine bloße Tautologie ist, erhellt aus dem S. 280 dieser Schrift Bemerken. — Bgl. übrigens Ritters Geschichte der Philosophie Th. 2, S. 401.

Aft es fo gemeint, fo wird tein Unbefangener zugeben, daß bieß von jeder schändlichen Handlung ohne Unterschied gelten Ohnehin wird die durchgängige Möglichkeit diesen Sat auf dem Wege der Erfahrung und Beobachtung zu erweisen schwerlich Jemand im Ernste behaupten wollen, sondern es bleibt mohl immer bei der blogen Forderung, daß es fo fein muffe, weil es eben aus einer gewiffen pspchologischen Theorie so folgt. Man beruft sich nämlich auf die nothwendige Stetigkeit des sittlichen Lebens und Bewußtseins nach beiden Seiten bin, fo lange das Gute und das Bose Faktoren deffelben find; irgendwie aber fei das Gute auch bei dem äraften Bofewicht noch Nattor feines fittlichen Lebens. Mein es beruht auf einer zu äußerlichen Auffassung eines richtigen Bedankens, wenn man aus dem Borhandensein dieser streitenden Mächte im innern Leben sofort folgert, daß ihr entgegengesettes Wirken auch in jedem Moment bes erscheinenden Sandelns stattfinden muffe. — Wie indeffen biefer Sat von Vielen gebraucht wird, 3. B. schon in alterer Beit von Augustinus \*) und Bjeudo-Dionpfius Areopagita (de div. nominibus, cap. 4), foll er bedeuten, daß dem Bojen kein objektives, substantielles Sein zukommt, bag es niemals Ratur im ftrengen Sinne ift noch werden kann, sondern baß es, in die Sphäre der Subjektivität festgebannt, immer genöthigt ist sich migbrauchend und verkehrend an ein an sich (im metaphyfischen Sinne) Gutes anzuschließen, um an ihm als Bafis feine Lüge, sein Unwesen zur Existenz zu bringen. In diesem Sinne ist der Satz so unstreitig wahr, daß nur der entschiedene Dualismus ihn leugnen konnte. Allein indem er dann ben Begriff bes ethisch Guten nicht unterscheibet von bem bes metaphysisch Guten, welcher lediglich auf dem Begriffe ber Realität rubt, enthält er ben Reim bedenklicher Migverftand-

<sup>\*) 3.</sup> B. Op. imperf. c. Jul. lib. I, c. 112.

nisse in sich\*). — So wie wir, wenn einmal die Rategorie der Substanz auf den sittlichen Gegensatz von gut und bose angewandt werden soll, zugeden müssen, daß wie das Bose so auch das ethisch Gute für sich tein substantiell Existirendes sei, sondern ein solches als seine Basis voraussetze: so konnen wir nun auch den Satz: daß das Bose immer am Guten sei, durch den andern erläutern: daß auch das Gute immer am Guten sei, das ethisch Gute am metaphysisch Guten.

Um zu verstehen, was die Sunde ift und wie sie entspringt, bedarf es noch ganz anderer, konkreterer Begriffe als der der Bejahung und Berneinung, des Seins und Richtseins, der

<sup>\*)</sup> In der Richtunterscheidung dieser beiden Begriffe liegt 3. B. auch ber Grund, daß in neuerer Zeit zuweilen auch tiefer eindringende Betrachtung in bem Begriffe eines ichlechthin bofen Befens einen logischen Biberipruch hat finden wollen. Denn infofern es Wefenheit habe, fei es gut, mithin das Boje in ihm fein absolutes, sondern durch das noch borhanbene Gut irgendwie begrengt. Sollte aber bas Boje in einem folchen Wefen als absolut gedacht werden, fo mußte es alles Gute in ihm, mithin die Besenheit (natura), an der es haftet, gang vernichtet haben; dieß Wesen existirte also nicht. ("Satan ift, also ift er gut, also in Gott und mit Gott; Satan ift boje, alfo ift er nicht." Bojchels Fragment über das Bose, im Anhange zu seinem Octavius und Caciliuss S. 201.) hier find benn wieder die Begriffe gut und boje in gang verichiebenem Sinne genommen, gut im metaphyfifchen, boje im ethijchen. Die Borftellung eines wenn gleich erft boje gewordenen, boch ichlechthin bojen Befens, in welchem fein Element bes ethijch Guten mehr porhanden ift, hat unftreitig große Schwierigkeiten; fie liegen theils in bem Begriffe bes Bofen felbft; theils in bem Berhaltniffe eines folden Wefens gur Alles umfaffenden und tragenden Wirtfamteit Gottes. Aber ein Widerspruch des jur Absolutheit gefteigerten Bojen mit dem Guten, welches in allem Seienden als foldem ift - nach Augustins Ranon: quidquid est, in quantum est, bonum est -, findet nicht flatt; biefes Gute tann jenes Boje nicht begrenzen, weil es gar nicht berfelben Sphare angehört; es fann ber vollendeten Deiftericaft im Bojen (welche jugleich Die vollendete Anechtichaft ift), der Durchdringung und Sättigung aller Lebensmomente mit bem Bofen burchaus feinen Gintrag thun.

Realität und Beraubung, mit benen diese Theorie des Bösen und in älterer und neuerer Zeit so manche andere auszukommen wähnt — eine Weise der ethischen Betrachtung, welche bei Spinoza den äußersten Punkt erreicht hat\*). Wir leugnen nicht, daß diese allgemeinen Bestimmungen ihre Wahrheit und ihren Werth in der Erforschung des Bösen haben. Aber irrig ist es, wenn man dabei stehen bleibt und darin den Schlässel zu dem ganzen Problem zu besitzen meint. Damit, daß das sittlich Gute als das Positive, das Reale bestimmt wird, ist

<sup>\*)</sup> Ethic, P. IV, propos. XX. Ouo magis unusquisque — suum esse conservare conatur et potest, eo magis virtute praeditus est; contra quatenus unusquisque - suum esse conservare negligit, eatenus est impotens; vgl. prop. XXII. In der Demonstration von XX. wird dann der Begriff ber potentia bem ber Tugend gleichgesett, vgl. Die achte Definition gum vierten Theil; mithin ift ber Mangel ber Tugend oder bas Bofe eben bas Unvermögen bes Menfchen fein Sein zu erhalten. Diefes Unvermogen aber tann niemals in ihm felbft feinen Grund haben, schol. ju prop. XX, fondern es ift nichts Anders ale bie Beidrantung, die jedes einzelne Ding nothwendig von andern einzelnen Dingen erfährt, prop. III, IV, bas leidende Berhalten beffelben, prop. XXIX, XXX, LXIV, alfo nichts anders als die Grenge der Realitat des Gingelmejens, val. die Brafation zum vierten Theil. Daß uns diese Grenze, diese an allem Endlichen als solchem haftende Regation - omnis determinatio est negatio - als Privation, mithin als malum erscheint, hat seinen Grund lediglich in unfrer inadaquaten Erkenntnifart, welche die einzelnen Dinge einseitig und außer ihrem Zusammenhange betrachtet, fie mit andern vollsommnern Dingen ober die verschiedenen Buftande und Entwidelungsftufen beffelben Dinges mit einander oder mit einem Allgemeinbegriff Diefes Dinges vergleicht und fo babin fommt etwas zu vermiffen, prop-LXXIII. Schol, Tract. polit. c. II, §. 8. Epist. XXXII, XXXIV. 3n Diefem Refultat trifft Leibnig, wie wir gefeben haben, mit Spinoga jufammen, nur daß bei Leibnig jene Bergleichung, burch welche bie Borftellung des Bofen entsteht, eine nothwendige ift: bei Spinoza dagegen beruht fie gang auf der Willfür und ben Borurtheilen bes imaginirenden Dentens, ber Philosoph hat fich ihrer entichlagen, und mit bem Begriff bes Bofen jugleich bat auch ber bes Guten für ibn feine Realität verloren, vgl. auch die Appendig jum ersten Buch ber Ethik.

fein eigenthümlicher Begriff noch ganz und gar nicht erfaßt; benn diese Prädikate kommen, um nur das Nächste zu sagen, auch dem Raturgebiet zu, wo von dem sittlich Guten doch nicht die Rebe sein kann. So lange die philosophische Betrachtung in der Sphäre jener abstrakten Bestimmungen sestgebannt bleibt, ist für sie der Gegensat des Guten und des Bösen überhaupt noch nicht wirklich vorhanden, und wenn sie ihn dennoch von durt aus bestimmen will, kann sie gar nicht anders als ihn durch Umdeutung auflösen. Um diesen Gegensatz nur überhaupt an seiner wahren Stelle anzutressen, muß sie schon einen Begriff von der Kreatur und deren wesentlichem Berhältnisse zu Gott, von Persönlichkeit und Willen gewonnen haben.

Doch es wäre ungerecht, namentlich was den Begriff des Geschöpfes und seines Berhältnisses zu Gott betrifft, solchen der Theodices gänzlich abzusprechen. Aber wie abstrakt und ganz an quantitativen Bestimmungen hastend ist die herrschende Aufsassung dieses Begriffes! Gott ist das unendliche, alle Realität auf schlechthin vollkommne Weise in sich vereinigende Wesen, die Kreatur ist endlich, beschränkt. Würden ihre Schranken aufgehoben, so würde sie sofort Gott sein. Darum ist es der Kreastur wesentlich unvollkommen, mit dem malum metaphysicum behaftet zu sein, damit sie sich von Gott unterscheide. Daher nun auch die schon oben gerügte ganz quantitative Aufsassung des Gegensass zwischen gut und böse, aus welcher dann allerdings der verneinende Begriff vom Bösen ganz konsequent abkolgt\*).

Besonders deutlich hat die rein quantitative Auffaffung diefer Berhältniffe fich neuerlich in Dr. Baurs Erwiederung auf Dr. Möhlers neueste Polemit x.\*\*) ausgesprochen,

<sup>\*)</sup> Bgl. tiber Leibnig's Lehre vom Bojen Sigmart, das Problem bes Bojen ober die Theodicee. 1840. S. 101—120.

<sup>\*\*)</sup> Tübinger Zeitschrift für Theologie 1834, drittes Beft.

boch mit der Modifitation, daß (mit Spinoza) die Begriffe bes malum morale und bes fogenannten malum metaphysicum identificirt werben, womit benn unmittelbar ber wipatibe Begriff vom Bofen in ben der einfachen Regation übergeht. Das Extrem, ju welchem bort ein rudfichtslofer Scharffinn die von uns betampfte Anficht hinaufgetrieben bat, ift zu lehrreich, als daß wir uns nicht erlauben follten einige Sauptstellen aus der Auseinanderfetzung über Wefen und Grund ber Sunbe anzuführen. "Ift Befreiung von ber Gunde," heißt es bort, "Aufhebung ber Schranken ber Enblichkeit, fo ift flar, bag nur eine unenbliche Reihe von Gradationen auf den Puntt hinaufführen tann, auf welchem die Sünde nur noch als verschwindendes Minimum ift. Soll nun auch biefes Minimum vollends hinweggebacht werben, so müßte das davon vollkommen freie Wesen — — mit Gott felbst Eins fein, weil nur Gott der abfolut Sündlofe ift. Soll es aber außer Gott von ihm verschiedne Wefen geben, fo muß in ihnen, fofern fie nicht absolut find wie Gott, eben bestwegen auch schon ein Minimum des Bofen vorausgefett werden"+). Etwas weiterhin lefen wir: "Will man Alles, was schlechthin ben Unterschied zwischen Gott und ben Geschöpfen ausmacht, Sünde nennen (was aber nicht der Gegner, fondern eben nur ber Berfaffer felbst thut), so ist allerdings ganz richtig, daß bie Sünte fo wenig aufhört als ber Unterschied awischen bem Schöpfer und ben Geschöpfen aufhören tann; nur muß man zugleich fo billig sein anzuerkennen, daß hiermit nichts Unders gefagt ift, als was in teinem Falle geleugnet werben tann, baß, fo lange ber Menfch Menfch ift, auch die Schrante nie hinweggedacht werden tann, die ihn als Geschöpf von dem Schöpfer, bem absoluten Gott, trennt. In diesem Sinne tann ber hochste ber geschaffenen Geifter eben so wenig ohne ein Minimum ber

<sup>\*)</sup> A. a. D. S. 230.

Sünde gedacht merben als ber verworfenfte ber gefallenen Gelfter ohne ein Minimum bes Guten, weil ja eben bieg, bag er Beift ift, als Realität auch etwas Gutes ift" \*) - wo benn freilich an eine Unterscheidung des ethisch und metaphyfisch Guten nicht von fern gedacht ift. Das Refultat ber gangen Erörterung wird endlich in folgenden mertwürdigen Worten ausgesprochen: "Ebenbekwegen (weil in jeder Sunde immer nur bas für bas eigentliche Bofe in ihr zu halten fei, was an ihr als Regation erscheine) ist das Bose auch das Endliche, weil das Endliche selbst bas Regative ift, die Regation bes Unendlichen, und alle Erscheinungen des Endlichen nichts Anders find als ein relatives Richts, eine Regativität, die nach dem stets wechselnden Unterschied, des plus und minus der Realität in den verschiedensten Formen erscheint" \*\*). Kann man, um zu bem Ausgangspunkte biefer Mittheilungen gurudgutehren, fich zu jeder Quelle qualitativer Unterschiede in der von Gott geschaffenen Welt den Rugang entichiebener versverren? - Dak übrigens bas Endliche als folches jum Bojen machen nur eine anbre Art ift bas Boje an leugnen, wurde schon oben bemerkt. Auch wird als praktische Folge von biefer Ausbehnung bes Begriffes: boje, über alles Endliche immer weniger biefes zu beforgen fein, bag man fich schwermuthig ober haffend von dem Endlichen um bes Bofen willen, das wesentlich an ihm haftet, abwendet, sondern vielmehr, daß man fich das Bofe um des Endlichen willen, von bem es einmal nicht zu trennen ift, gefallen läßt.

Die Ableitung des Böfen aus der metaphyfifchen Unvollkommenheit des Geschöpfs hat damit wie in der Theodicee selbst

<sup>\*)</sup> A. a. D. S. 231.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. S. 233.

jo in den zahlreichen besonders populärphilosophischen Bearbeitungen dieses Problems, die von den Grundgedanken der Theodicee ausgehen\*), die Auffassung des Bösen als Privation immer in enge Verdindung gesetzt. Es liegt uns darum noch ob das Verhältniß des Privationsbegriffs zum Wesen des Bösen so wie zu der Ableitung seines Ursprunges aus dem sogenannten malum impersectionis zu prüssen.

Um in diesen Fragen klar zu sehen, muffen wir vor allen Dingen den Unterschied zwischen ber einfachen Regation und der Brivation, wie ihn fcon Thomas von Aquino richtig aus einander gefett hat \*\*), scharfer ins Auge faffen. Die einfache Berneimung spricht einem Dinge irgend welche Realitaten ab, bie nicht jum Befen beffelben gehoren. Die Berneinung überhaupt ift von dem Begriff des endlichen Geins ungertrennlich: mit der eigenthumlichen Bestimmtheit des Gingelnen ift hier überall ber Unterschied von Anderm und mit bem Unterschiede die Ausschließung irgend welcher Realitäten gegeben. Diese einfache Berneinung tann, da fie allem Endlichen wesentlich ift, unmöglich als Störung und Berberbuiß angefichen werben; Störung und Berberbnif eines Dinges ift nur das, mas feinem Wefen widerftreitet. Die Beraubung (privatio) bagegen ift ber Mangel irgend einer Realität, die jum Begriff bes Wefens gehört.

Es versteht sich nun ganz von selbst, daß jede Stinde zugleich eine Privation in sich schließt. Dem vollen Begriff des Menschen entspricht nur die Heiligkeit und die stetig fortschreitende Entwickelung zur Heiligkeit. Jede Sünde aber, wenn sie nicht ein Zeichen von dem gänzlichen Mangel dieser Ent-

<sup>\*)</sup> Aus den bedeutendsten derselben liefert Auszuge Werdermann, Berfuch einer Geschichte der Meinungen über Schicksal und menfoliche Freiheit, S. 241 f.

<sup>\*\*)</sup> Summa P. I, qu. 48, art. 5.

\* He means - Privation is a necessary result; accompaniment, i moral out, but not its cause, its vource, its circue. This is the unlimited Self-assertion, which kills in us the love of God.

widelung ift, fo ift fie eine hemmung ihres Fortschrittes. Gine andere Frage ist es jedoch, ob fich bas Bose überhaupt auf ben Begriff ber Brivation zuruckführen laffe. Erinnern wir uns bes Ertrages unferer früheren Unterfuchung über bas Weien ber Sünde, fo scheint baburch bie privative Auffaffung bes Bofen allerbings fehr begunftigt zu werben. Die Selbstheit, die fich im Bofen auf schrankenlofe Weife geltend macht, foll ja affirmirt werben, aber fie foll es nur fo, daß fie ber Einheit mit bem gottlichen Gefet, mit ber Liebe ju Gott fich unbebingt unterordnet. Aft nun aber bief Richtfortschreiten zu bem Sobern ber abttlichen Liebe nicht eine Brivation? Ohne Aweifel: aber biek Richtfortschreiten beruht ja eben' barauf, daß daß, mas lediglich Moment fein foll, fich aum bochften Brincip aufwirft. bas Bange fein will. Die vertehrte Berneinung bat hier eine vertehrte Bejahung ju ihrer Borausfegung. Und wird biek nicht die privative Auffaffung der Gunde, welches immer Die konkreteren Beftimmungen fein mogen, die fie über bas Wefen berfelben aufstellt, jedenfalls anerkennen muffen? Ift bas Bofe wirklich Privation, fo ift es Störung ber Ordnung: ift es Störung ber Ordnung, jo fragt es fich, was bas für eine Rraft und Wirkfamkeit ift, burch welche bie Berwirklichung ber Ordnung an biefer Stelle verhindert wird. Aft biefer Frage nicht auszuweichen, fo wird das Element, welches durch die Ordnung an diefem bestimmten Plate gefordert wird, doch wohl eben barum fehlen, weil ein andres verkehrtes Element fich an feine Stelle gebrängt hat; was benn eben die verkehrte Bejahung ift.

So richtig es also ift in jeder Sünde eine Privation zu erkennen, so ift doch damit das eigentliche Wesen der Sünde noch keinesweges genugsam bezeichnet und noch weniger ihre Entstehung erklart. Vielmehr bleibt in letzterer Beziehung die Frage noch unbeantwortet, was das ift, was diese

× Privation, if teken as the first source of morel soil, is itself insyphicable except (illogically) as simple.

Myation or Finiteness of the Oscare.

Brivation hervorbringt. Denn dak mit jener Rede : für das Bole gebe es teine causa efficiens, fondern nur eine causa deficiens, b. h. einen desectus causae, bie Frage nicht abmweisen ift, erhellt zur Genüge aus unferer Anseinandersehung des Brivationsbegriffs. Antwortet nun Leibnik nach dem Obigen: die Beraubung folge aus ben urfprünglichen Ginschränkungen bes Geschöpfes, fo muffen wir weiter fragen: wie foll aus Berneinungen, die im Begriff bes Menfchen als Geschäpfes liegen, eine Berneimma folgen, bie diefem Begriff widerstreitet? Wie dieß möglich fein foll, hat Leibnit nirgends gezeigt und hatte es, noch unbekannt mit ben Selbstbewegungen des Begriffes, durch welche auf rein logischem Wege die Berneinung, das einfache Andersfein fich jum Begenfat und Widerspruch steigert, auch auf keine Weife ju zeigen Die Unvolltommenheit, die aus den wefentlichen vermocht. Schranken des Geschöpfes als folden ober vielleicht aus der allmählichen Entwickelung beffelben nothwendig hervorgeht, läßt fich eben barum auch nicht als Sünde, als Störung, mithin auch nicht als wirkliche Privation betrachten. Wird also bas Boje aus ben blogen Ginfchrankungen bes Geschöpfes abgeleitet, fo löst fich damit der Privationsbegriff unmittelbar in die einfache Regation, b. h. in die Leugnung bes Bofen auf. Aber ein Broblem, an welchem feit Sahrtaufenden die tiefften Geifter gearbeitet haben, damit abthun wollen, daß man — mit Spinoga — ben Gegenstand besselben turzweg für nichts, für gar nicht vorhanden erklärt, sieht doch gewiß einer Flucht ungleich ähnlicher als einer Löfung ber Aufgabe.

Schelling findet es auffallend, daß schon unter ben Kirchenvätern mehrere, vorzüglich Augustinus, bas Bofe in eine

bloße Privation setzen\*). Mit Recht; denn wie sollen wer das reimen mit der energischen Auffassung des Bösen, welche die innerste Gesinnung dieses großen Kirchenlehrers und eben darum sein ganzes theologisches System durchdringt?

Augustinus ist nicht ber Erste, ber ben Begriff bes Bofen auf ben der Berneinung zurückzusühren sucht. Die scheinbaren Keime dieser Ausicht in der Platonischen Philosophie versichwinden bei näherer Betrachtung; dagegen sindet sie sich bei einigen stoischen und neuplatonischen Philosophen schon bestimmt ausgesprochen \*\*). Innerhalb der christlichen Kirche tritt dieser Begriff vom Bösen zuerst in mannichsaltigen Aeußerungen bei Origenes hervor \*\*\*), dann bei Athanasius, der basilius d. Gr. ++),

<sup>\*)</sup> Sammtliche Werte, erste Abtheitung, B. 7, S. 369. Bei Augustinus sindet sich diese Ansich vom Bosen 3. B. Contra epist. Manich. quam vocant sundam. c. XXXV, seq. Confess. lib. VII, c. 12. Denatura boni c. Manich. c. IV. De civit. Dei lib. XI, c. 9, lib. XII, c. 3. Enchir. cap. XI, XII, XIII.

<sup>\*\*\*)</sup> Besonders bei Plotin — dei dem diese Aufsassung des Bosen mit emanatistischen Borstellungen zusammenhängt — Ennead. III, lid. II, c. 5. vgl. lid. VIII, c. 8, wo das Bose στέρησες τοῦ ὄντος genannt wird. Bgl. tider die Plotinische Lehre vom Bosen Sigmart a. a. O. S. 80 ff. Bogt, Reoplatonismus und Christenthum S. 67 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> De principiis lib. II, c. 9. In Joann. t. II, c. 7 (tom. IV, pag. 65. 66. ed. de la Rue): wo es unter Anderm heißt: κασα ή κακία οὐδέν ἐστιν (mit Beziehung auf das οὐδέν in Joh. 1, 3), ἐπεὶ καὶ οὐκ ὂν τυγχάνει. Weiterhin bezeichnet er das Böse als ein ἐστερῆσθαι τοῦ ὄντος. Bgl. Thomasius, Origenes, G. 175 f. Redepenning, Origenes, Th. 2. S. 328 f. — Daß hier der Grundsehler in der quantitativen Auffassung des Unterschiedes zwischen gut und böse liegt, erkennt auch Ritter an, Geschichte der chrifts. Philosophie Th. 1, S. 534.

<sup>†)</sup> Contra gentes c. VII (tom. I, p. II, p. 7. ed. Bened.).

<sup>††)</sup> In hexaemeron hom. II (Opp. ed. Garnier tom. I, p. 16 seq.) ΄Ομιλία, ὅτι οὐν ἔστιν αἴτιος τῶν κακῶν ὁ θεός (tom. II, p. 72—83, befonders p. 78). Doch ift seine Formes: τὸ κακὸν στέφησις ἀγαθοῦ, da hier bas ἀγαθον nach bem Jusammenhange schon das sittlich Gute bedeutet, mit der Bestimmung des Augustinus nicht zu identissieren.

Gregor von Rhifa\*). Wir baben ichon friber (S. 847) gesehen, daß dabei überall das ächt driftliche Streben jum Grunde lag die Ausschließung des Bofen von der göttlichen Urfachlichkeit mit bem Bemußtfein von ber lebendigen Segenwart Bottes in allem Sein und Geschehen zu vermitteln. Mit biefem Intereffe verbindet fich das einer emanatiftischen Maftit bei Biendo-Dionnfins Areopagita, ber fich ziemlich ausführlich mit ber Begrundung bes verneinenden Begriffes vom Bofen beschäftigt \*\*), indem er fich babei in ein fehr formelles und unfruchtbares Spiel mit ben Kategorien: Sein und Richts, Gut und Boje, vertieft. Aber bem Anfeben bes Auguftinus und ber weitern Ausbildung, die die Auffaffung bes Bofen als Berneinung, bestimmter als Brivation durch ihn exhalten hat, verdankt biefer Begriff hauptfächlich bie allgemeine Berbreitung, die er nicht blog in der Scholaftit, fondern auch in der altern ·Theologie des Protestantismus gefunden\*\*\*).

Augustinus hat seine Theorie des Bosen ganz im Gegensatze gegen den Manichäismus ausgebildet; dessen bose Substanz oder Natur glaubte er nur dadurch abwehren zu können, daß er den Begriff der Privation zum Grunde legte. Demgemäß pflegt er das Wesen der Sünde als corruptio oder pri-

<sup>\*)</sup> Λόγος πατηχητικός c. V, VI, XXII, XXVIII; υςί. den dial. de anima et resurrectione. .

<sup>\*\*)</sup> De divinis nominibus c. IV, §. 18 bis sum Solus.

<sup>\*\*\*)</sup> Bei Scotus Erigena ist die Fassung des Begriffes mehr von Pseudo-Dionysius abhängig. Von den Scholaftitern genügt es den Thomas, Summa p. I, qu. 48, art. 1. 2. 8. qu. 49, art. 1, anzussühren. Ihm folgen dann die meisten spätern Scholastifer so wie die tatholischen Theologen des schozehnten und siedzehnten Jahrhunderts, namentlich auch Bellarmin. Unter den protestantischen Oogmatikern macht schon Melanchthon in den spätern Ausgaben seiner Loci von dem Privationsbegriffe unter Benutzung der von Thomas aufgestellten genauern Bestimmungen Gebrauch de causa peccati et eontingentiae p. 64 seq.

vatio boni zu bezeichnen\*). Da er aber bieß bonum gewöhnlich im metaphysischen Sinne nimmt, wie er es benn auch gelegentlich näher bestimmt als bonum naturae\*\*), so ist jene
Bezeichnung wesentlich gleichbebentend mit Beraubung bes
Seins, Berminderung der Realität (Enchir. c. 12).
Das Böse ist nach Augustins Grundbestimmung, in der er
bem Plato solgt, das was schadet; sein Streben geht dahin
das Sein des Wesens, an dem es hastet, ganz zu verzehren
(consumere), in Nichts auszulösen (tendit ad non esse); doch
vermag es dieses Ziel niemals zu erreichen, schon darum nicht,
weil das Böse überhaupt nur so existiren kann, daß es am
Guten ist, an der von Gott geschaffenen Ratur des böse gewordenen Subjektes; weshalb es sich selbst ausheben wärde,
wenn es diese Ratur wirklich vernichtete\*\*\*). Die Möglichkeit

<sup>\*)</sup> Bgl. außer den schon angeführten Stellen noch besonders in Bezug auf diesen Ausdruck De moribus Manich. c. V. seq. De lib. arb. lib. III, c. 13. 14.

<sup>\*\*)</sup> C. Jul. Pel. lib. I. c. 8. 9. De civit. Dei a. a. D. und lib. XI, c. 17. De nuptiis et concup. lib. II, c. 17. - Colin in feiner Bearbeitung bes Dunicherichen Lehrbuches ber Dogmengefcichte, B. 1, S. 355, findet Augustin im Widerspruch mit feiner spatern Denfart, wenn er in ber Schrift de gen. c. Manich. lib. II, c. 29 behauptet: nullum malum esse naturale, sed omnes naturas bonas esse. Allein wie Aug. Diefen Sag, verfteht, verträgt er fich fehr wohl mit ben Anfichten, die er im Begenfat gegen ben Belagianismus entwickelt, wie er benn benfelben Gebanten auch in ben ipatern Schriften, namentlich in ber Civitas, im Enchiridion, in den Buchern c. Julian., besonders im Opus imperfectum, in mannichfachen Formen fehr oft wiederholt. Deshalb findet er auch in den Retraftationen, jenen Ausspruch nicht einmal einer Erläuterung bedürftig. — Dürfen wir von dem Titel auf den Inhalt foliegen, jo foeint nach dem eben Bemertten die verlorengegangene Schrift des Theodorus v. Mopfuestia: node rode légouras, quoel nal ού γνώμη πταίειν τοὺς ἀνθοώπους, gegen den Augustinus wenigfiens ben Ragel nicht eben auf ben Kopf getroffen zu haben.

<sup>\*\*\*)</sup> De moribus Manichaeorum c. VI. VII. Op. imperf. c. Jul. lib. I, c. 112. Enchir. c. XII.

dieser Korruption, wie sie nur der Kreatur zukommt, hat darin ihren Grund, daß diese weder von sich selbst ist noch aus dem Wesen Gottes (d.e Deo) entsprungen, sondern durch den schöpferischen Willen Gottes aus Richts gemacht\*). In Kings früher angestührter Schrift wird dieser Gedanke hinaufgetrieben dis zu einer eigenthümlichen Art von Dualismus, welcher das Richts als miterzeugendes Princip des geschaffenen Daseins an die Stelle der Materie bei den Alten treten lätzt; er sagt: nascitur creatura a Deo patre persectissimo, at a nihilo quasi matre, quae est ipsa impersectio\*\*).

Rehmen wir nun noch hinzu, daß Augustinus, wie schon früher bemerkt wurde, das Bose von Seiten des Gegenstandes, worauf es sich überall als verkehrte Begierde bezieht, als conversio ab eo, quod magis s. summe est, ad id, quod minus est, bezeichnet: so scheint denn freilich der Gegensat des Bosen gegen das Gute, wie wir ihn auch anfassen mögen, uns aus den händen zu entschläpfen. Denn selbst wenn wir an die Stelle des minus der Realität das Richts setzen, so ist ja doch keine Wahrheit in der Vorstellung, daß das Richts einen wirklichen Gegensat gegen das absolute Sein, gegen Gott bilde\*\*\*). Wäre siderhaupt ein solcher Gegensat gegen das absolute Sein mögelich, so könnte das Richts diesen Gegensat doch offenbar nur bilden, insosen es dem absoluten Sein als ein Anderes gegenüberstände, d. h. insosern es nicht Richts, sondern Etwas wäre.

<sup>\*)</sup> De lib. arb. lib. II, c. 20. Contra epist. fund. c. XXXVI, XXXVIII. Contra Jul. lib. I, c. 8. De nupt. et conc. lib. II, c. 29.

\*\*) De origine mali cap. IV, sect. 9. vgf. sect. 2. Serjeibe &c.

banke findet sich nicht selten bei Theosophen und theosophischen Secten.

\*\*\*) Contra Secundinum Manich. c. 10, stellt A. den Sat auf:
non esse contrarium Deo, qui summe est, nisi quod omnino non
est. Aus diesem vermeintlichen Gegensat des Richts gegen das Sein hatte
schon Origenes a. a. O., indem er die Identität des Seienden mit dem
Guten zu Grunde legte, seinen verneinenden Begriff vom Bösen erschlossen.

Salten wir uns pollends genau an die obige Bestimmung, nach welcher ber Menfch im Bofen nach bem Realen ftrebt wie im Suten, nur nach dem Geringen statt nach dem Großen und Gröfiten oder doch mehr nach jenem als nach diesem, so tritt an die Stelle bes Begenfages zwischen gut und boje unvermeidlich ber bloß graduelle Unterschied awischen einem Unvolltommnern und einem Bollfommnern. - Jener Grundfehler in ber Art, wie dem Augustinus ber Begriff bes Bofen entfleht, das Bestreben ihn in feinem Gegenfatz gegen ben Begriff bes Guten aus dem Mehr oder Minder der Realität der darin begehrten Objette herzuleiten, durchbringt besonders die Bücher de libero arbitrio und führt hier, wie in ben Schriften de ordine, de moribus Manichaeorum, de natura boni, mitunter zu fehr sonderbaren Ergebniffen, z. B. daß es boch immer noch beffer fei bofe und elend au fein als aar nicht au fein, welches bas summum malum fei. bak bas burch Sünde gerrüttete Geschöpf boch noch vollkommner fei als bas vernunftlose, so wie verborbenes Gold bober geschätt werbe als reines Silber\*).

So scheint denn allerdings die Grundansicht des Augustinus von der Sünde ganz übereinstimmend zu sein mit der des Leibnig. Und wenn doch in Augustins Schriften überall das tiesste Bewußtsein von dem positiven Gegensage des Bösen gegen das Gute und ein Eindringen in das Wesen des Bösen sich ausspricht, welches der Theodicee weit überlegen ist: so scheint es, als könnten wir uns dieß etwa nur so erklären, daß sein Sinn

<sup>\*)</sup> Derselbe Gedanke findet sich bei Leibnig in der Theodicee, bei Spinoza (ep. XXXII.), auch in Segels Encyklop. §. 248: "Wenn die geistige Zufälligkeit, die Willtur bis zum Bosen fortgeht, so ist die felbst noch ein unendlich Höheres als das geseymäßige Benehmen der Gestirne oder als die Unschuld der Pflanze." Wenn nur zwischen so disporaten Dingen, wie einerseits die Unschuld der Pflanze, das geseymäßige Benehmen der Gestirne, andrerseits der bose Wille des Menschen, überhaupt irgend eine Bergleichung möglich wäre!

höher gestanden habe als sein System, daß dessen Schranken, zu eng um den Reichthum dristlicher Erfahrungen, die Fülle tieser Anschauungen in diesem großen Geiste zu sassen, von seiner darauf gegründeten Erkenntniß der Sünde an mannichkachen Punkten durchbrochen worden seien.

Indeffen bei naberer Erwägung zeigt fich boch eine febr bebeutende und tiefgreifende Berichiebenbeit in ber Art. wie Beibe. Augustinus und Leibnit, ben Begriff ber privatio boni s. naturae in ihrer Theorie des Bofen auffaffen. Während namlich jener ben Ausbruck Privation gewöhnlich in aktiver Bebeutung vom Bofen braucht, nimmt ihn biefer paffiv; Letterem ift bas Bose ein Zustand bes Mangels, bes Beraubtseins, den er mit ber metaphpfischen Unvollkommenheit bes Geschöpfes in wefentlichen Zusammenhang sett, Ersterem bagegen eine beraubende, das Sein vermindernde Thätig teit, nicht bloke Schwäche, fondern eine dem Sein wiberstrebende Richtung (malum tondit ad non esse), beren Vorhandensein sich nicht anders als aus ber Freiheit bes Billens ertlaren lagt. Bei Auguftinus ift es klar, daß das Geschaffensein bes Menschen aus Richts und die baraus entspringende Korruptibilität seiner Ratur nur den Grund ber Doglichkeit für die Entstehung des Bofen liefert, das Wirklichwerden beffelben aber allein aus ber Freiheit der Areatur abgeleitet werden foll, indem der Begriff der Freiheit ihm nicht gestattet den Inhalt des Willensaktes wieder als Wirkung einer andern Urfache zu betrachten\*). — Rur bei diefer Auffaffung konnte ja auch Auguft in us bem Begriff ber privatio ben der corruptio oder auch perversio gleich=

<sup>\*)</sup> So im dritten Buch de lib. arbitrio c. 17. 18 und an versichiedenen Stellen der übrigen antimanichaischen Schriften. Die enticheidende Bedeutung diefer Bestimmungen für Augustin's Theorie des Bosen erfennt auch Baur an, die christliche Lehre von der Dreieinigkeit und Menschwerdung Gottes in ihrer geschichtlichen Entwickelung B. 1, S. 905

setzen. Das Bose ist dem August in us eine Berneinung, aber in dem Sinne, in welchem z. B. das Feuer eine Berneinung ist, insofern es den Stoff zu verzehren strebt, in dem es sich entzündet.

Ist nun dieß die wahre Bebeutung dieser Begriffe bei Augustinus, so ist damit unlengdar ein tieser und fruchtbarer Blick in das Wesen des Bosen gethan. Das Bose ist nun nicht mehr ein bloßer Mangel, sondern ein positiver Segensaß gegen das von Gott geschaffene Sein, ein Princip der Zersüdrung, — wobei übrigens wohl zu beachten ist, daß Augustinus in dieser spekulativen Betrachtung das sittlich Bose und das physische Übel, wie seine Manichälschen Segner, in ununterschiedener Einheit unter dem Begriffe des malum zusammenzusassen pstegt, gewiß nicht zum Bortheil der Untersuchung. Es ist im Wesentlichen dieselbe Ansicht vom Bosen, welche in Göthes Faust aufgestellt wird\*). — Diese Aussassigung des Bosen hat unstreitig

"36 bin ber Geift, ber ftets verneint;

Und bas mit Recht; benn Alles, mas entfteht,

Ift werth, daß es ju Grunde geht;

Drum beffer mar's, bag nichts entftunde."

Und später von einer andern Seite in Faufts Rlage über ibn, ber - - "au nichts

Mit Ginem Worthauch beine Gaben manbelt."

Eine entgegengesetze Ansicht vom Besen des Bosen entwiedelt Tieck in einer seiner tieffinnigsten Dichtungen, im Hegensabat. Hier entsteht die Wirklichkeit vielmehr durch den Absall der kräftigsten geschaffenen Geister von Gott, durch ihren Sturz in die Tiefe, und Lucifer ist hier das weltbildende, gestaltende Princip, "die Kraft, die die Welt, das Lebere der Ratur, Geist und Strömung der Materie in Bewegung setzt und durch scheinbare Bernichtung schafft und durch scheinbare Schöpfung vernichtet." Aehnliches ist innerhalb der christichen Kirche seit der Ophitischen Gnosis in abgesonderten Parteien oft genug dagewesen. Ihre vornehmste Burzel hat indessen jene dichterische Darstellung wohl in den Spetulationen Solgers, welche den Hegelschen Proces noch in dem em-

<sup>\*)</sup> Besonders in dem Betenninig des Mephiftopheles:

einen achten, gefunden Rern; fie beruht auf der Erkenntnif, daß bie Erifteng ber Welt, bes endlichen Seins ein an fich Gutes. bem göttlichen Willen und Wohlgefallen Gemäßes ift. Und daß bieg Grundvoraussetzung bes Chriftenthums ift, wird Jeder, ber bem Schöpfungsbegriff beffelben nur die geringfte Aufmertfamteit widmet, jugeben muffen. Sollte die neuere Rede von dem weltscheuen Dualismus des Christentbums mehr als leere Beschuldigung fein, so mußte fich nachweisen laffen, bak es bie Entstehung ber Welt burch einen Abfall, eine Entfrembung von Gott bedinge. Prufen wir indeffen jene Bestimmung näher, so fällt leicht in die Augen, wie einseitig und einer unbefangenen Beobachtung bes menschlichen Lebens in feiner Berberbnig wenig entsprechend es ift bas Befen bes Bofen gang auf die Tendeng gum Richtfein gurudguführen. Dieß zwar haben wir schon früher (S. 236 f.) erkannt, daß es in der Entwickelung bes Bofen einen Gibfelbuntt giebt, wo es aur Furie bes Berstörens wird, jum grimmigen haß gegen alles Seiende. Jedenfalls indeffen find Ruftande, in benen uns die gerftbrende Gewalt bes Bofen fo losgeriffen von allem Intereffe ber Selbstfucht entgegentritt, nur febr vereinzelte Erscheinungen; fie mogen uns mahnen, daß bas Bofe ein Element des Wahnfinns in fich tragt. Im Allgemeinen aber zeigt es teineswegs eine Tenbenz zur Auf-

bryonischen Zustande eines einsörmigen Herüber- und Hinübergehens zwischen Gott und dem Richts sessihaten. Gott begiebt sich in das Richts, damit wir sein möchten, und opfert sich selbst, sein Nichts vernichtend, damit wir nicht ein bloßes Richts bleiben, sondern zu ihm zurücktehren und in ihm sein möchten. Will aber dieses Nichts außer Gott sein, also ein positives Richts werden, so ist es das Böse. Das ist ein göttliches Spiel, in welchem es eigentlich zu Nichts kommt und auf welches die Fronze mit Recht vernichtend herabschaut. Daß übrigens in der Philosophie jenes edlen Geistes andre Elemente liegen, die diese unfruchtbare Princip und seine Konsequenzen unbedingt durchbrechen, braucht kaum bemerkt zu werden.

Löfung, zum Nichtsein rein als folchem\*). Bielmehr weckt es im Menschen, oft alle seine Kräfte spannend und auf Einen Punkt vereinigend, ein maßloses Streben zu besitzen, zu genießen, nur eben für sich, so daß das einzelne Ich sich darin Unbedingtbeit anmaßt, von der höhern Einheit, der es angehören soll, sich losreißend und die Einheit in sich selbst suchend. Die Sünde will zerstören, aber nur das, was der Gier der Selbstsucht hemmend in den Weg tritt. So hat die negirende Richtung im Whsen eine verkehrte Position zu ihrem Grunde. Und dieß muß uns Augustinus selbst des Wösen uns zu schildern, oder im Allgemeinen den Unterschied zwischen Sutem und Bösem uns bezeichnen will, so kommt immer etwas Bejahendes zum Vorstchein"\*\*) — Hochmuth, Habsucht, Selbstliebe und Ähnliches.

<sup>\*)</sup> Man tounte, um das Bose nach allen seinen Sementen dieser Bestimmung unterzuordnen, die Erklärung zu Stilse nehmen, welche Augustinus von dem Begriff des Seins giebt de moridus Manichaeorum c. VIII: Nihil est esse quam unum esse. — Simplicia per se sunt, quia una sunt; quae autem non sunt simplicia, concordia partium imitantur unitatem et in tantum sunt, in quantum assequuntur. Quare ordinatio esse cogit, inordinatio vero non esse; quae perversio etiam nominatur atque corruptio. Allein abgesehen davon daß dieser Gedante seiner Schönseit und relativen Wahrheit undeschadet auf einem abstratten Begriff von der höchsten Einheit beruht, würde auch so die Zulänglichseit jener Auffassung des Bosen nicht zu retten sein, wenn es anders richtig ist, was eine frühere Betrachtung (S. 178) uns gelehrt hat, daß das Bose nicht bloß Unordnung ist und Ausschung der Einheit, sondern zugleich verkehrte Ordnung und Einheit.

<sup>\*\*)</sup> Worte Ritters a. a. O. S. 357. — Wenn übrigens Ritter Die hier nachgewiesene eigenthümliche Fassung des Privationsbegriffes bei Augustinus nicht besonders beachtet und überhaupt in seiner Darftellung der Augustinischen Lehre vom Bosen theilweise zu abweichenden Ergebnissen gelangt, so schen bieß besonders darin seinen Grund zu haben, daß er einem Element in Augustinus' Dentweise, dessen Abstunft aus der griechischen Philosophie er doch selbst anerkennt, entscheiden-

<sup>3.</sup> Müller, Die Bebre von ber Gunbe. I.

Wir haben uns oben überzeugt, daß dieß auch gar nicht anders sein kann, so wie es mit dem Begriffe der Privation und ihrem Unterschiede von der einsachen Regation ernstlich genommen wird. Doch scheint Augustinus nicht immer ein deutliches Bewußtsein von den Berhältnissen und Unterschieden dieser Begriffe zu haben, weßhalb er zuweilen in der Behandlung des Privationsbegriffes unverwerkt auf den andern Standpunkt geräth. —

Wenn die Apologie der Augsburgischen Konfession die Exbsünde nicht in einen bloßen desectus gesetzt wissen will, sondern als die andere Seite derselben die concupiscentia gestend macht\*), so ist Melanchthons Absicht hierbei ofsenbar nicht, der Augustinischen Bestimmung des Bösen als Privation entgegenzutreten. Diese ist von ganz metaphysischer Bedeutung, sie bezieht sich auf die Sünde in abstracto betrachtet, wie unsre ältere Theologie sich ausdrückte; Melanchthon aber hat es hier mit einem Gegensahe in der empirisch-psychologischen Aussassiung des angebornene sittlichen Berberbens zu thun, wie er durch die ganze Theologie des Mittelalters hindurchgeht, indem die eine Seite sich mehr an den de sectus oder die carentia (absentia privativa) justitiae originalis hält, die andere mehr an die posietive Bertehrtheit, die vitiosa qualitas, welche nach Augustins Borgange als concupiscentia bezeichnet zu werden

veres und bleibenderes Gewicht beilegt als ich vermag. Ich meine die besonders in den früheren Schriften des Augustinus häusig vorkommende äfthetische Ansicht, das das Böse durch den Kontrast gegen das Gute der Schüheit der Welt und der Offenbarung der göttlichen Gerechtigkeit diene, dgl. Ritter a. a. D. S. 329 f. Sollte aus diesem ästhetischen Geschäftent, den deredings, wie Kitter nachweißt, selbst die Ausschlagen Gerechtigkeit in jenen Schriften bestimmt ist, wirlich die Ansthwendigseit des Bösen abgeleitet werden, so wäre damit die Ruthwendigseit der Iver Schiheit geopfert; was sich doch dem System des Augustiums rücht vorwersen läst.

<sup>\*)</sup> Art. de peccato originali, S. 55 ber Rechenbergichen Ausg.

pflegte. Darum laffen Detanchthon und die altprotestantischen Dogmatiter burch die Anerkennung biefer Zwiefachheit im Wefen ber Erbfunde fich eben fo wenig wie a. B. Thomas von Aquino\*) abhalten in ber allgemeinen Begriffsbeftimmung des Bofen sich an die Augustinische Brivationstheorie anguschließen, - val. S. 175. In concreto und ethice betrachtet — das ist die herrschende Lehrart der altprotestantischen Theologie über diefen Buntt \*\*) - fei die Erbfünde keinesmeges ein bloger Mangel der ursprünglichen Gerechtigkeit, sondern in Rückficht ber andern wefentlichen Seite, ber concupiscentia, eine qualitas positiva; in abstracto und metaphysice betractiet fei fie dagegen eine bloke Brivation - wo denn freilich auffallend ift. baf bas irrationale Berhaltnik biefes metablibfiichen Begriffes von ber Sunde zu ber ethischen Ratur berfelben ben Theologen tein Bebenten gegen biefe Bestimmungen errente. Zugleich leuchtet ein, daß bei dieser Art den Bridationsbegriff auf bas Boje anzuwenden die alten Theologen eigentlich ben Gebrauch bavon nicht machen komiten. wechhalb er manchen Reuern besonders willsommen und werth ift, nämlich um bas Borhandenfein bes Bojen mit ber Bolltommenheit des göttlichen Wiffens und Wollens auszugleichen. Denn bie Annahme burfen wir ihnen boch nicht unterlegen, bak Gott bas Bofe im Menichen nur in abstracto ertenne.

<sup>\*)</sup> Summa P. I, qu. 48, art. 1. 2. 3. qu. 49, art. 1. vgf. mit P. II, I, qu. 82, art. 1.

<sup>••)</sup> Es gentigt hier auf Gerhards Confessio catholica, de peccati originalis natura et quidditate p. 1406 und Quenftedt a. a. D. P. II, cap. II, sect. II, qu. 11 zu verweisen.



## Bweites Kapitel.

## Ableitung ber Sünde aus ber Sinnlichfeit.

Unfre Untersuchung der Privationstheorie führte uns zu dem Ergebniß, daß der Privationsbegriff selbst, entschieden durchgesührt, auf etwas Positives in der Sünde treibt, wodunch diese störende Privation bewirkt wird. Fragen wir nun, was dieses Positive ist, so verweisen uns unzählige Stimmen der Gegenwart, noch mehrere aus der nächsten Vergangenheit an die Sinnlichteit\*). In ihr soll die Quelle der Sünde liegen, deren Wesen mithin in der Übermacht der Sinnlichteit über den Geist bestehen würde. Und eben daraus, daß der

<sup>\*)</sup> Wenn biese Ansicht zu allen Zeiten zahlreiche Anhänger gefunden hat, so haben es doch auch die größten Lehrer der Kirche nicht an nachbrücklichen Protestationen dagegen sehlen lassen, voll. z. B. Augustinus de civit. Dei lib. XIV, c. 2—5. Luther de servo arbitrio S. 167 s. (Ausg. v. Seb. Schmidt in 4.). Melanchthon in der Apologie art. de pecc. orig. S. 55. vgl. 52. 53. In der Kontordiensormel (sol. declarart. I, de peccato orig.) wird der Erbsünde ihr Sitz vornehmlich in superioribus et principalibus animae facultatibus angewiesen. — Was den Augustinus betrifft, so schmidt es um so weniger überstüllsig an solche Stellen wie die oben angesührte zu erinnern, da ihm in unstren Zeit nicht selten die Abseitung des Bösen aus der Sinnlichseit zugeschrieben wird, z. B. von Baumgarten=Crusius, Lehrbuch der Sittensehre S. 220. Die concupiscentia hielt Augustinus so wenig für die ursprüngliche Quelle der Sünde, daß sie ihm vielmehr erst deren Wirtung und Strafe war.

Mensch nicht bloß Geist ist, sondern auch sinnliches Wesen, so wie aus den nähern Bestimmungen des Verhältnisses zwischen beiden Seiten soll sich denn auch das Vorhandensein der Sünde und ihre allgemeine Ausbreitung im menschlichen Geschlecht ganz leicht und natürlich erklären.

Den unbeftreitbaren Vorzug hat die Ableitung ber Sünde aus der Sinnlichkeit vor der Privationstheorie, daß damit die abstrakte Auffaffung des Bösen und der mit ihm zusammenhangenden Begriffe in eine konkretere übergeht.

Ritter nimmt die Ableitung ber Sunde aus ber Sinnlichfeit in Schut \*); aber er giebt babei letterm Begriffe einen Sinn, in welchem wir jene Theorie nicht angreifen. Er verftebt unter bem Sinnlichen bas Beränberliche und Zeitliche unfers Daseins, uns selbst, insofern unfre Gegenwart irgendwie bestimmt ist burch unfre Bergangenheit, und ftellt ihm als bas überfinnliche bas Wefen bes Menschen und aller Geschöpfe entgegen, wie es in Gottes ewigem Berftande gefekt ift. Er behaubtet bon hier aus, bag unfre Burudführung ber Gunbe auf die Gelbftfucht von felbft in die Erklärung berfelben aus ber Sinnlichkeit übergebe. Denn das Ich, welches von bem Selbstfüchtigen auf faliche Weise geliebt werbe, fei boch nur bas zeitliche, nicht bas ewige Ich, wie es in Gottes ewigem Wefen vorbilblich gefett fei. Wir geben Letteres unbedingt ju; benn wie bas 3ch in ben Ibeen bes göttlichen Berftanbes feinen ewigen Urftanb hat, ift es nicht bloß in ber volltommnen Reinheit und Wahrheit feines eignen Wefens, sondern auch in der vollkommnen Einheit mit Gott und ber Welt gefest, und feine volltommne Einheit mit Bott und ber Welt ift bie Bedingung ber volltommnen Reinheit und Wahrheit feines eignen Befens. Liebt ber Mensch so fein eignes Ich, so kann biese Liebe freilich nie

<sup>\*)</sup> Über bas Bbfe S. 5. f.

Dagegen konnte Giner wohl bie Blud-Selbftfucht fein. feligkeit eines nachirdischen, von ihm in feiner Unvergänglichkeit erkannten Dafeins jum Biele feines Strebens machen und boch, wenn er in feiner Borftellung fie gar nicht auf die Gemeinschaft mit Gott und auf bas Leben in ber vollendeten Liebe bezöge, fondern eben nur auf feine felbstische Befriedigung, auch in biefem Streben gang ber Selbstfucht und Stinde verfallen fein. Allein wir haben es hier nicht mit einem philosophischen Sprackgebrauch zu thun, nach welchem Ritter ben Unterschied bes finnlichen und bes überfinnlichen Seins eben fo wohl wie auf ben Menschen auf alle andern Geschöhfe bezieht, sondern mit bem Sprachgebrauch, den er felbst als ben gewöhnlichen bezeichnet, und der eben auch den gewöhnlichen Weifen das Bofe aus der Sinnlichkeit abzuleiten zum Grunde liegt. Die Sinnlichkeit ift uns diejenige Seite unfers Befens, in welcher unfre Beftimmbarteit burch Ginbrude ber Augenwelt beruht\*). -Will man die Bestimmungen, mit denen diese Theorie verkehrt, auf allgemeinste philosophische Begriffe zurücksühren, so wird man biefe nicht in bem Gegenfate zwischen Ibee und Erscheinung fuchen muffen, fondern in bem Gegenfat zwischen Beift und Materie, Thatigkeit und Sein. Das Gute wird ihr in Gott die reine Beiftigkeit, im Menschen als finnlich vernünftigem Befen bie unbeschränkte Berrichaft des Geiftes über die Daterie fein. Doch scheinen allerdings bei Manchem, der fich zu biefer Anficht bekennt, beibe Kaffungen bes Beariffes: Sinnlichkeit, fich unklar mit einander zu vermischen.

<sup>\*)</sup> Auch Lude, indem er den Sat vertheidigt, daß die Sinnlichkeit wefentlicher Faktor im Ursprung der ersten und der folgenden Sünden sei. Göttinger Bel. Anzeigen 1839, St. 27, S. 261 f., erklärt ausdrücklich die Sinnlichkeit in einem weitern und feinern Sinne zu nehmen, vermöge dessen auch in der geiftigsten Sünde der Wille doch der Welt zugekehrt sei.

Andrerseits kann es mit der hier zu beurtheilenden Theorie natürlich nicht so gemeint sein, daß die Sinnlichkeit, der finnliche Trieb und seine Besriedigung an sich das Böse sein solle. Denn daraus würde folgen, daß überall, wo beseelte Materie ist, auch das Böse sich sinden müsse; welcher Berständige aber könnte sich entschließen in den Trieben der Thiere und deren Besriedigung Sünde zu sehen? Und wollten wir es, so hätten wir doch eben den Begriff des Bösen nur aufgelöst durch übermäßige Ausdehnung seiner Grenze; wem Alles Sünde ist, worin das sinnliche Leben sich äußert, dem ist im Grunde nichts mehr Sünde; alle Schuld, alles Bewußtsein eines innern Zwiespaltes, der nicht sein soll, ist verschwunden; was übrig bleibt, ist eine nothwendige Ordnung der immer unschuldigen Natur.

Also — nicht in ber Sinnlichkeit an und für fich kann im Sinne dieser Ansicht das Bose wurzeln, sondern nur in ihr, infofern fie im perfonlichen Geschöpfe zusammen ift mit bem Beifte. Aber foll uns biefe Wendung nicht fogleich wieder guruckführen auf den vorigen Buntt, so werden wir auch in diesem Gebiet bie Aeußerungen ber finnlichen Natur nicht unmittelbar und als folche jur Gunde machen burfen, fondern nur infofern die Ginnlichkeit, anftatt gang bienenbes Organ bes Geiftes zu fein, Bafis feiner irdischen Existena, Bermittelung feiner Selbstthätigkeit und Empfänglichkeit im Berbaltniß gur Welt, bem Beifte miberstrebt und fich zunächst Selbstständigkeit und eben damit weiter bie Herrschaft im menschlichen Leben anmakt. Suchen wir uns ben einzig denkbaren Sinn diefer Theorie noch naber festzustellen, fo muffen wir uns erinnern, daß boch, ftreng genommen, nicht eigentlich die finnliche Natur, sondern in letter Beziehung immer nur der Wille, der Mensch als Wollender bas Subjekt ber wirklichen Sunde fein kann. Es liegt dieß ichon im Begriff ber Sinnlichkeit, barin, daß sich ihr überhaupt kein handeln quschreiben läßt; jede Anficht muß dieß zugeben, die nicht auf Burechnung und Schuld in der Silnde von vorn herein Berzicht leisten will. Also nur so kann nach dieser Betrachtungsweise, wenn sie sich nicht in offenbaren Widersinn verwickeln soll, das Böse aus der Sinnlichkeit hervorgehen, daß der wollende Geist sich von ihrer Übermacht bestimmen läßt, anstatt ber in seinem eignen Wesen liegenden Forderung zu solgen.

Allein wie erklärt uns nun diese Theorie die Möglichteit einer so seltsamen Erscheinung, daß diesenige Seite der menschlichen Natur, welche nach dem Begriffe derselben die höhere ist, sich thatsächlich als die niedere, dienende, die niedere als die höhere, herrschende darstellt? Woher diese Störung und Umkehrung der wahren Ordnung, wie sie aus dem wesentlichen Berhältnisse beider Seiten sich mit unverbrüchlicher Nothwendigkeit ergiebt?

Man verweist uns darauf, daß die Forderung der finnlichen Natur auf bas Angenehme und Lusterregenbe, die ber vernünftigen Natur auf bas Gute gehe, und bag beibe Bestimmungen in den Gegenständen natürlich oftmals nicht zusammentreffen. Allein wenn fich von hier aus wohl begreifen läßt, wie zwischen den von beiden Seiten ausgehenden Antrieben zuweilen augenblickliche Verwickelungen entstehen konnen, so ift doch damit die Möglichkeit noch durchaus nicht erklärt, daß in folchem Zusammenftog das Angenehme über das Gute, die Forberung der niedern finnlichen Natur, die immer nur eine bebingte ift, über das unbedingte Gebot der höhern geiftigen Natur jemals die Oberhand gewinne, wie dieß am beftimmteften in Sünden wider das Gemiffen, wider die Forderung bes machen, fich seiner felbst bewußten Geiftes ber Fall ift (vgl. S. 221). Dagu tommt, daß es eben schon ein abnormes und von diefem Standpuntt aus in feiner Möglichkeit unbegreifliches Berhaltnig ift, wenn das Gute für den Geift nicht zugleich das Angenehme und Lufterregende ift, wenn es als ein ftarres Soll nur ben Gegenfat

ber Willensneigung bilbet. Doch bas Befrembenbfte ift, bak es in diefem Gebiet nicht blok einen Rampf, begleitet von öftern Nieberlagen bes Geiftes, nicht bloß eine allgemeine Übermacht ber finnlichen Natur über ben Beift, fonbern auch eine rudläufige Entwidelung, eine fortfcreitenbe Entartung giebt, in welcher die Sinnlichkeit ben Beift fich immermehr unterwirft und ben Willen immer vollständiger aum Diener ihrer Begierben macht. hier wurde nach biefer Theorie eine Macht, die der Geist ichon befag und die er feinem Wefen nach fich au erhalten fucht. ihm von der Sinnlichkeit wider Willen, und awar nicht blok auf Augenblide, fondern oft für ben gangen übrigen Berlauf bes irdischen Lebens wieder entriffen, so daß die Sinnlichkeit, die Seite unfers Wefens, nach ber wir bestimmt werben, bas vernichtete, was von dem felbstthätigen Princip unsers Wesens gewirft ift. Und fo ganalich vermag fich biefes Berhaltnik au verkehren, das für ungablige Menschen das Geiftige lediglich jum Mittel bes Sinnlichen geworben ift, daß z. B. die Beschäftigung mit ben Intereffen des Geiftes fur nicht Wenige nur infofern Werth hat, als fie bagu bient ihnen ihre finnlichen Bedürfniffe und Bequemlichkeiten zu verschaffen, ja bag endlich bas Geiftige nur noch gebraucht wird, um ben finnlichen Genuß zu raffiniren und zu würzen. Das Alles find Thatfachen, welche burch die Erfahrung so vollkommen verbürgt werden, dak nur gangliche Unbekanntschaft mit dem Leben fie in Abrede stellen könnte; was aber hat eine Theorie, welcher bas Bofe lediglich aus ber Sinnlichkeit kommt, um die Möglichkeit einer folchen vositiven Umkehrung bes Berhältniffes beutlich zu machen?

Wollte man sich zur Lösung biefer Schwierigkeit auf die Freiheit des Willens zuruckziehen, welche ja eben in dem Bermögen deffelben bestehe sich entweder den Forderungen des Geistes, der Bernunft oder den Reizen der Sinnlichkeit zuzuneigen und so diese oder jene zur herrschenden Macht zu erheben:

dows/

to ift damit die Erkläming des Bofen aus der Sinnlichkeit nicht blok modificirt, fondern der Sandtfache nach aufgegeben. Denn daß die Sinnlichkeit - im gegenwärtigen Zuftande der mensch= lichen Natur - auf den Willen wirtt als Reig fich gegen die Forderung des fittlichen Gesetzes zu bestimmen, daß ferner die Übermacht der finmlichen Antriebe über die geistigen eine der Hauptformen ift, in benen die fittliche Zerruttung des menfchlichen Lebens fich offenbart, das muß am Ende jede Theorie des Bösen, die sich gegen die Thatsachen nicht verblenden will. anerkennen. Und viel mehr bliebe in der That auch dieser Theorie, wenn fie den Freiheitsbegriff in der angegebenen Beife au Gulfe nimmt, nicht übrig. Denn wird einmal die lette Entscheidung, ob der Geift oder die Sinnlichkeit das Übergewicht haben foll, bem freien Willen und feiner ungehemmten Selbftbeftimmung übertragen, so ift der eigentliche Ursprung der Sunde nicht mehr in der Sinnlichteit, fondern nur barin zu fuchen, daß der Wille vermoge feiner Freiheit fich felbst eine vertehrte Richtung gegeben und eben damit erft Unordnung und Übermaß in die Sinnlichkeit gebracht hat. Daß der Geist die Sinnlichkeit und ihren Trieb zum Brincip seines Handelns macht, anstatt fich nach feinem eignen Gefetz zu beftimmen, das ift eben wegen der Freiheit, die er befitt, nicht Schwäche, sondern positive Selbftverkehrung bes Willens; und wie nun ber Geift als wollender dazu kommt fich nicht nach feiner eignen Natur zu beftimmen, sondern sich von der Sinnlichkeit bestimmen zu laffen, worin diese Selbsterniedrigung, diese Dahingabe seiner felbst in unwürdige Stlaverei ihren Grund hat, das ift bann bas eigent= liche Broblem, in welchem die Frage nach dem Urfprung bes Bosen erst zur Sprache kommt. Wie natürlich und psychologisch begreiflich es immer scheinen mag, daß die finnlichen Borftellungen, beren Gegenstände dem Menschen unmittelbar gegenwärtig find und ihm für ben nächsten Augenblick Genuß ver-

ľ

sprechen, stärter auf den Menschen wirten als die geistigen und so im einzelnen Falle die Entstehung der Sünde herbeiführen: wird nur anerkannt, daß nicht von der Sinnlichkeit, sondern vom Willen, also vom Geiste die Entscheidung über Thun oder Lassen abhängt, so wird das ganze weitläusige Sewebe psychologischer Erklärungen, mit welchem besonders die Ausklärer des vorigen Jahrhunderts ihre Sinnlichkeitstheorie zu schmücken liebten, durch den einfachen Satzerissen, daß dem Seiste nichts näher ist als der Geist\*).

Will barum die Ableitung bes Bofen aus ber Sinnlichkeit fich felbst treu bleiben, macht fie barauf Anspruch' nicht bloß die Natur des Bosen zu bezeichnen, sondern auch feinen Urforung au erklaren, fo tann fie ben porber (hopothetisch) angenommenen Begriff ber Willensfreiheit als eines Bermögens fich entweder nach ben Antrieben bes Geiftes ober nach benen ber Sinnlichkeit zu bestimmen gar nicht in ihren Busammenhang aufnehmen. Sie hat dieß zwar oft genug gethan in älterer und neuerer Beit; allein wir konnen barin nur einen auffallenben Mangel an folgerichtigem Denten erbliden. Will fie ben Beariff ober vielmehr den Namen der Freiheit einmal nicht Preis geben, fo tann ihr biefe doch nichts Anders fein als die Rraft bes Geiftes, wodurch er fich in feinem Sandeln gegenüber ber Macht ber finnlichen Natur nach feinem eignen Wefen, nach geiftigen Antrieben beftimmt. Diefe Rraft aber muß im Berhaltnift gur Macht der finnlichen Natur doch wohl eine irgendwie beschränkte fein; benn nur baburch ift im Zusammenhange biefer Ansicht

<sup>\*)</sup> Solchen Erklärungsarten begegnet es oft, daß fie erst den Geift leugnen und den Menschen in das Raturgebiet heradziehen, um es dann hinterher ganz natürlich zu finden, daß er in seinem Handeln dem Thiere gleich bloß sinnlichen Antrieben folgt. Das zu lösende Problem, die übermäßige Gewalt des Sinnlichen über den Menschen, wird dabei als die rechte Ordnung vorausgesett und aus ihm weiter argumentirt.

für ben Menfchen bie Gunde möglich; eben in biefen Schranten bes Beiftes bat fie ihren Grund. So wenig tann bie Sunde nach dieser Theorie aus der Freiheit, aus dem, was ihr die Freiheit nur bedeuten tann, entfpringen, daß fie vielmehr eben ba anfängt, wo biese Freiheit aufhört \*). Und zwar konnen biese Schranten, auf welche ber Geift in feinem Streben fein eignes Wefen handelnd zu offenbaren trifft, nicht durch ihn felbft, etwa durch eine ursprüngliche That der Selbstbeschränkung im Berhältniß zur finnlichen Ratur, gefett fein — in welchem Falle diese ursprüngliche That des Geistes die Ursünde, die Übermacht der Sinnlichkeit erft eine Folge davon, damit aber bas Brincip diefer Theorie aufgegeben ware —: fondern diese Schranken find ihm ohne fein Buthun burch eine ihm von auken tommende Rothwendigteit gefett. Der Ubermacht der Sinnlichfeit entspricht somit von der andern Seite eine natürliche Schwäche und Ohnmacht bes Beiftes; ja diefe übermäßige

<sup>\*)</sup> Anders 3. B. Bretichneiber, ber von der angegebenen Auffaffung der Freiheit ausgeht und bennoch meint die Gunde der Freiheit jufdreiben ju tonnen. In der inftem. Entwidelung aller dogmat. Begriffe S. 498 (britte Aufl.) heißt es: Inwiefern fie (bie Bernunft) fich als Bermogen ju wirten zeigt, beißt fie Bille, Bernunftigfeit, und inwiefern fie der alleinige Grund des Sandelns fein foll, Freiheit. Die moralifche Freiheit, als Bermögen des Menichen betrachtet, ift baber bas Bermögen ber menichlichen Bernunft, der Ertenninif des Wahren und Buten als alleinigem Grunde des Wollens und Sandelns ju folgen und allen andern nicht aus ber Bernunft bervorgebenden Antrieben zu widerfteben. - G. 530 aber wird gefagt: das Formale ber Gunde beftehe in ber Renntnig bes Befeges und in der mit Freiheit (b. i. in dem Buftande der Bernunftigfeit) geschenen Abweichung vom Gefen. Der Urfprung Diefes offenbaren Biberfpruches ift freilich weiter ju fuchen als in Bretichneibers dogmatifchem Denten, bgl. ben Anhang ju biefem Rap., und nur bie Berdoppelung des Wideripruches, Die in bem erflärenden Bufat ju Freiheit: "d. i. in dem Zustande der Bernunftigkeit," liegt, durfte es felbst zu verantworten haben.

Stärke, und Reizbarkeit ber finnlichen Triebe ist überhaupt nur ein relativer Begriff, welcher lediglich Bedeutung hat in Beziehung auf den Mangel derjenigen Gnergie, deren der Geist bedarf, um die finnliche Ratur sich ganz zum dienenden Organe anzueignen; und es wird darum dasselbe sein zu sagen: die Sünde hat ihren Ursprung in der Sinnlichkeit (in deren Übermacht), oder zu sagen: die Sünde hat ihren Ursprung in der natürlichen Schwäche des Geistes, hier zunächst des wollenden. Ist sie aber in diesen wesentlichen Schranten gegründet, so läßt sie sich nicht mehr als Berkehrung betrachten; soll sie dagegen als Verkehrung im Bewußtsein sessgehalten werden, so macht uns die Berufung auf die Sinnlichkeit ihren Ursprung nicht im Geringsten erklärlich.

Bon hier aus fällt zugleich ein volleres Licht auf das Verhältniß dieser Ansicht von dem Ursprunge der Sünde zur Leibnitischen Privationstheorie. Fassen wir jene aus dem Gesichtspunkte des Willens als des eigentlichen Sitzes der Sünde
ins Auge, so zeigt sich, daß sie die Privationstheorie zu ihrer
allgemeinen Grundlage hat und eigentlich nur als eine weitere Ausführung derselben in besonderer Richtung anzusehen ist; so
wenig sie sich dessen gewöhnlich bewußt zu sein scheint\*). Auch
hier verliert sich der Gegen sat des Guten und des Bösen in
einen Gradunterschied. Das freie Wollen des Menschen
hat verschiedene Grade der Stärke; ist der Grad ein höherer, so

<sup>\*)</sup> Doch findet sich das Bewußtsein dieses Jusammenhanges 3. B. bei Töllner, theol. Untersuchungen St. 2, IV. Bon der Erbsünde S. 110, auch bei Bretschnetder, Grundlage des ebangelischen Pietismus S. 126, wiewohl bier nur in schwankenden, von Widerspruch nicht freien Andeutungen. Dagegen sehlt es ganz bei einem der entschiedensten Ankläger der Sinnlichseit als der Wurzel aller Sünde, bei Michaelis in seinen "Gedanken über die Lehre der hell. Schrift und über die Sünden Genugthuung."

unterwirft es sich die sinnliche Natur, und das Resultat ist die Tugend; ist der Grad ein niederer, so behält die Sinnlichkeit die Oberhand, und das Resultat ist Sünde und Laster. —

Aber hat die Unmöglichkeit uns den Ursprung einer totalen Bertehrung des Berbaltniffes amifchen Geift und Sinnlichfeit im menschlichen Leben auf biefem Wege irgend benkbar zu machen vielleicht darin ihren Grund, daß wir biefes Berbaltnig bisher zu allgemein aufgefaßt haben, Beibe, Beift und Sinnlichkeit, wie feste, abgeschloffene Größen einander gegenüberstellend? Diefes Berhaltniß ift nicht ein rubenbes Sein, fonbern ein lebenbiges Werben. Bergegenwärtigen wir uns barum bie besondere Geftaltung beffelben in ber allmäblich Entwickelung bes menichlichen Lebens und die baraus entipringenden Schwankungen und Beränderungen. Die Sinnlichkeit entfaltet fich nicht nur querft, sondern auch durch einen verhaltnismäßig bebeutenden Beitraum hindurch für die menfchliche Wahrnehmung allein. Che ber Beift zum Bewuftfein und zur Selbitthatigleit erwacht. hat das Rind fich schon gewöhnt nur das finnlich Angenehme zu begehren, in feinem Thun finnlichen Antrieben zu folgen. und daß es fo ift, werden wir boch nicht für eine Unordnung und Störung, die erft aus einer freien That abzuleiten mare. ausgeben wollen. Wenn nun ber Beift ans feinem anfänglichen Potengftande heraustritt und feine Forderungen an das Leben bes Menschen stellt, so findet er die finnlichen Triebe schon im Befit beffelben und burch die Gewohnheit ber Berrichaft zu einer beträchtlichen Macht berangewachsen, während er natürlich anfangs nur mit einem Minimum pon Rraft ausgeruftet ift. Dürfen wir uns munbern, bag die Sinnlichteit feinen Ansprüchen ein beharrliches Wiberftreben entgegenfest, und daß er bei bem Bemilben fie geltend zu machen einen harten Rampf mit ihr zu bestehen und häufige Riederlagen von ihr zu erleiden bat? Und wenn im Fortschritt ber Entwickelung ber Beift allmählich gu

immer größerer Kraft gelangt, so wächst boch zugleich die Gewalt der sinnlichen Triebe, so daß diese immer im Vorsprung bleiben — ein Vortheil, der ihnen nur schwer und laugsam entrisen werden kann. Auch muß man sich hier nicht täuschen lassen durch augenblickliche Siege des Geistes, die den Schein erregen, als sei die sinnliche Ratur nunmehr unterworsen, und als müsse darum die Übermacht, mit der sie sich später vielleicht wieder wirksam zeigt, irgendwo anders ihren Grund haben als in ihr selbst. Diese Siege sind aber immer nur partiell, und während die Macht der Sinnlichteit auf dem einen Punkt zurückgedrängt wird, besestigt sie sich im Stillen auf einem andern Punkte und bricht dann vielleicht plöplich von ihm aus desto stärker hervor. Daher das Ungleichmäßige, die häusigen Schwantungen und rückgängigen Bewegungen in der fortschreitenden Bewältigung der sinnlichen Ratur durch den Geist. —

Eine besondere Berstärtung scheint dieser Theorie noch zuzuwachsen, wenn wir auf die in neuerer Zeit veränderte Grundansicht von dem Berhältnisse der geiftigen Seite unsers Wesens zur sinnlichen achten.

Früher stützte sich die Ableitung des Bösen aus der Sinnlichteit gewöhnlich auf eine abstratte und mechanische Auffassung ihres Berhältnisses zum Geist, welche den Menschen als ein aus Seele und Leib, aus Geist und Natur zusammengesetzes Wesen betrachtete. Und in demselben Sinne bekennen sich auch jetzt noch Biele zu dieser Ableitung. Unter dieser Boxaussetzung ist das Widerstreben der Sinnlichteit wider den Geist leichter zu begreisen; dagegen wird es doppelt schwer einzusehen, wie doch der Geist dazu komme die Fesseln der niedern sinnlichen Natur, welche ihm so ganz äußerlich bleibt, zu tragen, und ferner, warum, wenn ihm doch nun einmal durch eine nothwendige Ordnung ein solches Joch auserlegt ist, er sich selbst zurechne, was in der der Sinnlichkeit verliehenen Gewalt begründet ist \*). Besser scheint es sich dagegen zu stellen, wenn man nach neuerer Ansicht von der untheilbaren Einhett des Geistes mit der Natur ausgeht und ihn als die erwachende, zum Bewußtsein kommende Natur, die Natur somit als den schlasenden Geist betrachtet. Dann ist es gewiß minder besremblich, daß der seiner selbst sich bewußt werdende Geist sich nicht so leicht und schnell aus der Berwickelung mit den Gewalten der sinnlichen Natur herausarbeiten kann; so wie es sich andrerseits nun auch wohl begreisen läßt, daß er, was eigentlich nur eine ungebändigte Macht der sinnlichen Natur ist, sich selbst zurechnet; denn die Natur ist eben er selbst im Potenzstande.

Aber so wenig die eben berührte mechanische Auffassung bes Berhältnisses zwischen Geist und Sinnlichkeit — wir können sie die Kompositionstheorie nennen — die unfre ist, so müssen

<sup>\*)</sup> Diese Schwierigkeit meinen fich Manche durch die Annahme zu Ibjen, Bott felbft habe es fo geordnet, daß das an fic natürliche und nothwendige Widerftreben der Sinnlichfeit gegen den Beift uns als ein felbft. verschulbetes ins Bewußtsein trete, um uns durch das Schuldbewußtsein befto fraftiger gum Bormartsftreben im Guten angufpornen. Es ift gang in der Ordnung, wenn ein folder naiver Berfuch den Borhang, hinter welchem Gott heimlich machiniren foll, unbermertt ein wenig zu füpfen jum Lohne die Entdedung heimträgt, bag Gott einen bon ihm felbft in ber Belteinrichtung begangenen Gehler, das verhaltnigmäßig ju geringe Mag ber bem Menichen verliehenen Beiftestraft, Diefem aufburbe, ibn bie Sould davon in feinem Bewußtsein tragen laffe, damit er in der berdoppelten Anftrengung bes Menfchen, freilich leiber auf Roften feines Friebens und feines Ginklanges mit fich felbft, die nothige Berbefferung finde. Auf diesen Standpunkt uns ftellend follten wir boch meinen, Gott hatte es naber haben fonnen, wenn er bem Geifte des Menfchen gleich ein binreichendes. Dag von Rraft mitgetheilt batte, um die ibm eingepftangten fittlichen Forderungen, fo wie fie in Beziehung auf einen bestimmten Fall im Bewuftfein hervortreten, auch fofort ju vermirtlichen, um die Sinnlichfeit in ebenmäßigem, ungehemmtem Fortichritt ber Entwidelung fich ju unterwerfen und jum Organ, anzueignen.

\* What is here said seems to contain the fundamental view or analysis, of littles noise philosophy; — God the I finite Spirit, and of Malter:

wir uns boch nicht minder entschieden verwahren gegen bie bier aum Grunde gelegte Ibentitätstheorie, welche ben menschlichen Geist als die höchste Blüthe bes Raturlebens, als das Refultat feines Entwidelungsproceffes begreifen will. Unftreitig läßt fich bie Ginheit bes enblichen Geiftes und ber Ratur in einem burchaus gefunden Sinne behaupten, was bie Theologie bes Chriftenthums nur leugnen tonnte, wenn fie bie Bebeutung feiner Auferstehungslehre vergeffen batte. In diefer Bebre liegt boch offenbar biefes, daß im letten Refultat Geift und Ratur fo volltommen Gins fein follen, daß diefe als σώμα πνευματικόν bem Geifte burchaus nicht mehr irgendwie als ein Meukerliches und Fremdes gegenübersteben, sondern ibm schlechthin abaquat fein wird als feine vollkommene Erscheinung und Offenbarung. Sind aber Beift und Natur fo im Refultat Eins, fo muffen fie es allerdings auch fchon an fich fein, b. h. im gottlichen Berftanbe, welcher bie Ziele aller Entwidelungen, bie Ibeen, bie fie zu realifiren haben, auf ewige Weife anschaut. Was wir verwerfen, ift eine Ibentitätslehre, die den Geift aus der Natur hervorgeben läßt und ihm so bie Ratur, bie nur bie Vorausfetzung und Bermittelung feines Ericheinens ift, jum Brincip Jene ibeale Ginheit erträgt ben größten realen Unterschied: ja fie forbert ibn, insofern auf ber gegenwärtigen Entwidelungsftufe bes Menichen feine Leiblichkeit - bas coua wurtenov - eben noch nicht bie bem Geifte volltommen angemeffene ift, fondern erft bagu verklart werden foll. Es giebt in Wahrheit keinen stetigen Übergang von der Ratur zum Geiste : ber Geift ift nicht blog bon ben junächst unter ihm liegenden

11

<sup>\*)</sup> Es ift eine harte, aber wohlverständliche Lehre ber Geschichte, daß die Berwischung der heiligen Grenze zwischen Geift und Ratur niemals zur Spiritualisirung der Ratur (im Menschen), sondern immer nur zur Raturalisirung des Geiftes hat führen wollen. —

<sup>3.</sup> Duller, Die Lehre von ber Gunbe. I.

Stufen, sondern von der Natur als Ganzem qualitativ versichieden und auf unendliche Weise über sie erhaben, ein schlechthin neuer Aufang, welcher nicht allein aus den nächsten Stufen des Naturlebens, sondern auch aus dessen Totalität in seinem innersten Wesen durchaus nicht verstanden werden kann. Der entscheidendste Beweis für diese Sätze liegt darin, daß der Wensch im Unterschiede von allen Naturwesen Religion hat, also nicht bloß ein Verhältniß zur Welt, sondern auch ein absolutes Verhältniß zu Gott. Darum kommt ihm allein, als Geist, die Würde des göttlichen Geschlechtes zu, Apgesch. 17, 28, 29.

Wird dieß anerkannt, fo bleibt es schlechterbings unbegreiflich und bedürfte auf jeben Fall noch einer anderweitigen Ableitung, ber Burudführung auf eine ursprüngliche Storung im Beifte felbft und in feinem Berhaltniffe au Gott, bag ber Beift, fo wie er feiner felbft und feiner gottlichen Beftimmung fich anfängt bewußt zu werden nicht fofort die finnliche Ratur feinem Willen unterwirft und durch benfelben unwandelbar beherrscht. hat fich im Rinbe vor biefem Erwachen schon die Gewohnbeit gebildet finnlichen Antrieben zu folgen, so boch natfirlich nicht die Gewohnheit die sittlichen Antriebe den sinnlichen unterzuordnen, wodurch doch eigentlich die finnliche Natur erft zu einer Macht bem Geifte gegenüber wird. Auch erfolgt bas erfte Erwachen bes Beiftes zu fittlichem Bewußtfein gewiß nicht in der Beise einer unmerklichen Junahme der Kraft von Tage zu Tage, sondern durch einen plötzlichen Übergang, als ein blitzartiges Aufleuchten aus dem bammernben Dunkel der Bewußtlofigfeit. Das Licht bes Bewuftfeins, um ein Baaberiches Wort auf dieß Berhältniß anzuwenden, hat zum Bater ben Blig. So entspringt im kindlichen Geifte die Ahnung, daß bas Sittliche, was ihm bisher nur als Wille ber Altern, Erzieher, Lehrer entgegengetreten, als göttlicher Wille eine unbedingte Geltung habe, die erste bestimmte Selbstoffenbarung bes Gewiffens.

Dieß gegen die anthropologische Grundlage der obigen Anficht: Doch nehmen wir einen Augenblick an - wirklich augeben konnten wir es freilich nur bei Berkennung bes Wefens ber Freiheit, bei Berwechselung ihres Begriffes mit bem einer potengirten Raturtraft -, es bestände ein quantitatipes Berhaltnig awischen Geift und Ratur als Nattoren ber menfchlichen Entwidelung, beibe waren alfo als eleichartige Groken - zu betrachten, beren gegenseitiges Verhältniß gang burch Runahme und Abnahme bestimmt ift, und im Anfange diefer Entwickelung, wo biefe herauffteigt aus ber Borftufe bes frubeften kindlichen Alters, wäre ber Seift als Rleinstes gegeben, ber andre Fattor bagegen, bie Natur, als Größtes, alfo mit bem pollkommensten Übergewicht. Wachsen nun im Fortschritt der Entwidelung beibe Großen in gleichem Mage an, fo ware bie Tugend dem Menfchen fcblechterbings unmöglich. Soll er bazu gelangen konnen, jo muk entweder ber aweite Raktor von jenem Anfangspunkte an ftill fleben als unperanderliche Große, mahrend der erfte allein gunimmt - was im lebendigen Indivibuum undentbar ift —, ober bas allmähliche Steigen beiber Botengen muß auf ber Seite bes Beiftes fchneller porichreiten als auf ber Seite ber Natur, fo bak im Berlauf ber Entwickelung zuerst ein Indifferenzpunkt einträte, wo beide Größen sich das Gleichgewicht halten, nach diesem Wendepunkte aber das Berhaltnig fich umtehrte und ber Beift ein immermehr fich fteigernbes Übergewicht über die finnliche Natur erlangte. Was würde aus diefer Ronftruttion folgen ? Unftreitig dieß, daß im gewöhnlichen Entwickelungsgange bes menschlichen · Lebens, abgefeben also von einzelnen, befonders bedingten Abweichungen, die Macht ber Sunde am größten fein mußte in dem Zeitpuntte bes kindlichen Alters, wo der Geift aus feinem Potenzstande fich

zur Attualität erhebt, wo bas fittliche Bewuftsein erwacht. Das aber werden die, welche das Boje aus der Sinnlichkeit ableiten, gewiß nicht behaupten wollen, wie es benn auch ber Erfahrung nicht minder als den unzweideutigen Aussprüchen Chrifti (Matth. 18, 3, 19, 14) und des Apostels Baulus (1 Kor. 14, 20) gradezu widersprechen würde. Bon ber anbern Seite würde, wenn die Gunde nichts Anders ware als das noch nicht gebandigte Thier im Menfchen, wenn fie ihren Grund darin hatte, daß die animalische Ratur als die Borftufe des menschlichen Bewußtfeins fich heftig ftraubt ben Beift aus ihren Banben ju entlaffen und fich feiner Berrichaft zu unterwerfen, für bas allmähliche Verschwinden der Gunde das allgemeine Gefet fich ergeben, daß es mit der fortichreitenden geiftigen Bilbung gleichen Schritt halten mußte. Aber bestätigt bas bie Erfahrung? Allerdings hat nicht blok das Borurtheil der Theorie, fondern auch eine oberflächliche Beobachtung bes Lebens oft genug die Behauptung aufgestellt, die Unsittlichkeit nehme in bemfelben Dake ab, in welchem die geiftige Bilbung zunehme, und die achtesten Rinder diefer Zeit wiffen fich nicht wenig mit ber Entbedung, daß nicht das Christenthum, sondern die Rultur ber Weg gur mahren Freiheit und das Beilmittel für alle Gebrechen ber Welt fei. Aber es bedarf nur eines scharfen und unbefangenen Blides in das Leben, um diefe Mufionen zu ver-Grade auf den höhern Bildungsftufen ift fehr oft die tieffte fittliche Entartung und Berftbrung anzutreffen, eine alle Berhältniffe in Fäulniß auflösende Frivolität ber Gefinnung eine gangliche Erftorbenheit für jebe Regung beiliger Liebe, ein talter, feiner felbst fich volltommen bewußter Egoismus, ber bie Anmnthung irgend ein eignes Intereffe aufzuopfern als eine Lächerlichkeit von fich weift, bem die Menschen, mit benen er in Berührung kommt, nur als Ziffern gelten, um mit ihrer Hulfe fein Facit herauszubringen. Die geiftige Bilbung rottet nicht eine einzige Richtung bes fittlichen Berberbens aus, sondern fie verhüllt und verseinert nur alle; so wenig vermag fie den Menschen zu erlösen, daß sie, wenn sie nicht durch ein höheres Princip geheiligt wird, die herrschaft der Sande in ihm nur besestigt.

Somit macht uns diese Ansicht, könnten wir uns auch ihre anthropologische Grundlage gefallen laffen, die Wirklichkeit nicht verständlich, sondern verwickelt uns mit ihr in unauflöslichen Widerspruch.

Wir haben in unfrer bisberigen Brufung biefer Theorie bie thatfächliche Voraussehung berselben noch babin steben laffen, baß bie Erfahrung in ben mannichfaltigen Erfcheinungen ber Sünde uns überall als Grundtypus die entzügelte Gewalt ber finnlichen Ratur zeige, baß fomit bie Gunbe ihren wefentlichen Gegenftand in bem finnlichen Befit und Genug habe als eine übermäßige Sinneigung bes Menfchen zu bemfelben. Aber ift benn biefe Borausfetung richtig? Ronnen wir leugnen, daß mit jener felbitfüchtigen Sinnesart, die Niemand anstehen wird schlechthin um ihrer felbst willen zu verwerfen, nicht felten fogar eine ausgezeichnete Dacht bes Willens über die Sinnlichkeit gepaart erscheint? Was haben die Leidenschaften bes Chrgeiges, ber herrschsucht mit ber Sinnlichkeit zu schaffen? Ja welche Gewalt hat die Begierde nach einem so geistigen Befinthum, wie der Nachruhm ift, den Forderungen der Sinnlichkeit schon angethan! Und wie follen wir biefe boch als bas Wirkende ansehen in dem Treiben jener Gewaltmenschen, welche gumeilen wie gerftorende Meteore in ber Geschichte erscheinen? Eigenschaften, bie an und für fich bochft bewunderuswürdig find, scharfen Berftand, tlare Besonnenheit, unerschütterliche Festigkeit, eine feltene Energie bes Beiftes, feben wir bier vereinigt im Dienste bes beharrlichen Strebens um jeden Preis dem eignen Ich unbeschränkte Geltung zu verschaffen, den eignen Willen und dessen zusällen Inhalt, ja selbst die bloke formelle Willkür, die sich an gar keinen bestimmten Inhalt dahingeben will, zum Geseth für Andre in möglichst weiten Kreisen zu machen. Ist das auch ein Übergewicht der Sinnlichkeit über den Geist? Oder sollen wir etwa, weil es das offenbar nicht ist, dem sittlichen Abscheu vor dieser Gesinnung entsagen mit denjenigen unter unsern Zeitgenossen, welche sich längst gewöhnt haben die Größe nur nach der Krast zu messen und den Begriff des Sittlichen wohl gar nur als eine Berhüllung des Begriffes der Krast zu betrachten\*), welche von diesem Standpunkte aus

<sup>&</sup>quot;) Wir dürsen Gothe gewiß nicht verwechseln mit denen, die wir hier vorzitzlich im Auge haben; auch über das Wesen der Sünde hat ihm der Genius zu guter Stunde Tieferes geoffenbart als irgend einem neuern Dichter Deutschlands. Aber in seiner bewußten Weltansicht bildet es allerdings einen Grundzug Kraft und Thätigkeit als die eigentliche Wesenheit des Sittlichen zu betrachten; wie ein einsichtiger Ausleger des Dichters, Schubarth, schon vor einer Reihe von Jahren in seiner größern Schrift über Göthe gezeigt hat. Richt die Richtung der Kraft entsscheibt schlechthin über gut und bose, sondern da ist überall irgendwie noch das Gute, wo nur die Kraft, in welcher Richtung immer, in Thätigsteit bleibt; nur die Erschlaffung der Kraft, die Versumpfung des Lebens ist das Bose:

Werimmer strebend sich bemüht, Den können wir erlösen.

Wie dieß gemeint ist, sehen wir daraus, daß Faust durch seine nie rastende Strebsamkeit von unten und durch das ewig Weibliche von oben ohne Reue und Sühne zum himmlischen Ziele gelangt; was freilich denen grade gesällt, welchen die Grundwahrheiten des Evangeliums so ganz unverständlich geworden sind, daß sie in jenen Forderungen nichts sehen als eine willkurliche Festseung gewisser Bedingungen der Begnadigung. Dieser Begriff vom Guten scheint zu den Früchten zu gehören, welche der große Dichter von seinem Studium des Spinoza geerntet. Denn diesem ist das Gute, wie wir schon früher bemerkt haben, nichts Anders als die Macht, die Realität, und eben darum das Princip dessehen das wohlbekannte, wenn gleich geistig ausgesafte: suum utile quaerere, was denn auch an

vornehm herabblicken auf die "gemeine" sittliche Beurtheilung solcher außerordentlichen Erscheinungen als eine sehr beschränkte? Run, diesen Borwurf wird die christliche Betrachtungsweise der menschlichen Dinge ruhig hinnehmen müssen; denn allerdings vermag sie da keine Größe zu erkennen, wo der Mensch sich loszeist von dem heiligen Willen und Gesetz Gottes, und ihr erscheint das Böse dadurch, daß es sich zu luciferischer Vermessenheit erhebt, in Wahrheit nicht ausgehoben, sondern nur gesteigert und vertieft.

Und das eben ist der Hauptmangel dieser Theorie im Berhältniß zu den Thatsachen der Erfahrung, daß sie im Grunde nur die eine Reihe der Phänomene des Bösen im menschlichen . Leben berücksichtigt, diesenige, in welcher die Sünde sich allerdings zunächst als ein Übergewicht der Sinnlichkeit über den Geist offendart, dagegen die vielsachen Erscheinungen der Sünde, die aus dem Hochmuth, einer von der ungeordneten Sinnlichkeit ganz unabhängigen Quelle, entspringen, so gut wie unbeachtet läßt (vgl. S. 224). Sie kennt die Sünde nur als ein Herabsinken des Menschen, nicht aber als eine falsche Selbsterhebung, als den desectus des Geistes, nicht als seinen excessus. Die Betrachtung bleibt eben bei den rohesten, handgreislichsten Gestalten der Sünde stehen; da ist sie aber in der

Göthe, in seinem Brieswechsel mit Zelter, einigemal einen warmen Anwalt findet.

Es ift merkwürdig, daß auch die Fichtesche Sittensehre, wie viel mehr auch der entgegengesette Ausgangspunkt ihrer Untersuchungen über das Boje zu versprechen scheint, doch am Ende zu keinem bessern Begriff von der Quelle desselben gelangt als zu dem einer ursprünglichen Trägheit der menschlichen Ratur.

Das ist übrigens die unbestreitbare Wahrheit dieser Betrachtungsweise, daß die Umtehr zum Guten nirgends schwerer ist, als wo mit der ausschließlich selbststücktigen Richtung eine allgemeine Erschlassung, eine Bersunkenheit in interesselose Gleichgültigkeit verbunden ist.

That noch nicht am schlimmsten, sondern da, wo sie als ein feines, mafferhelles, aber besto zerftorenberes Gift bas menfcliche Leben durchbringt; und wer einen Begriff hat von dem harten Streit, ben die Seele in ihrem tiefften Innern zu beftehen hat, wenn sich der Satansengel des Hochmuthes, des Ehr= geizes. des Neides gegen die geistige Überlegenheit Andrer gewaltig wider fie erhebt und fie mit Fäusten schlägt, dem wird es fast lächerlich vorkommen, wenn ihm zugemuthet wird nur in der dem Geift widerstrebenden Sinnlichkeit seinen eigentlichen Feind zu erkennen. — Schon in ber Urgeschichte unfers Geschlechtes nach ber Genefis zeigt fich, wie D. von Colln treffend bemerkt \*), diefe zwiefache Richtung in der Entwicketung ber Sünde, einerseits Übermacht und Entartung des finnlichen Triebes. andrerfeits Unmagung und Ubermuth. Derfelbe Gegenfag burchbringt die gange Gefchichte Nfraels. Etwas anders modificirt erscheint er in der Geschichte des Erlofere als Gegenfat amifchen ber Gunbe ber Pharifder und ber Bollner. Aber ferner als bie Abuner stehen dem Reiche Gottes die Pharisaer, Matth. 21. 31.

Diese Neigung die Sünde im Hochmuth und deffen Früchten zu übersehen hängt genau zusammen mit der praktischen Grundrichtung, welcher diese Erklärungsart des Bösen vorzüglich zusagen muß und welche sich an ihr nährt und entwickelt. Der Mensch muß das Vorhandensein der Sünde in seinem Leben anerkennen, so gern er es sich auch gänzlich ableugnen möchte; aber damit giebt sich der in den Tiesen der Selbstsucht wurzelnde Hang zur Selbstgerechtigkeit noch nicht überwunden;

<sup>\*)</sup> Biblifche Theologie B. 1, S. 234. 235. Auf diese zweiseitige Entwidelung der Sunde in der Genesis ift übrigens icon von tabba-liftischen Schriftstellern aufmerksam gemacht worden.

er fucht fich nun baburch zu behaupten, bak er bie Gunbe von bem eigentlichen Ich bes Menichen entfernt und in bie Meußer= lichteit verlegt. Chriftus fagt: die Sunde tomme, querft in ber Geftalt bes boien Gebantens, aus bem Gerzen, b. i. aus bem innerften Lebensheerbe, bem Sit ber Reigungen und ber Selbstbeftimmung, und eben barum vermoge fie ben Menschen au verunreinigen \*); diese Theorie dagegen behaubtet, fie komme ans ber Sinnlichkeit, b. i. aus einem Lebensgebiet, bas in Beziehung auf das eigentliche Ich des Menschen ein äußerliches ift: woraus benn von felbft folgt, daß fie eine tiefe Berunreinigung bes gangen Menschen nicht zu bewirken vermag, sondern bak fie mehr wie ein von außen ihm angeflogner irbischer Schmut zu betrachten ift, ber das Durchstrahlen der wahren Gestalt des innern Bebens hemmt und beffen Ericheinung trubt. felbst bleibt dabei geschittt gegen jede beschimpfende Anklage; ber Wille ist eigentlich immer auf bas Gute gerichtet (benn gabe es einen bofen, verlehrten Willen, fo tame die Sunde ja gewiß aus ihm, nicht aus der Emporung ber Sinnlichkeit wider den Beift);

<sup>\*)</sup> Matth. 15, 19. 20. — Die dialogiquel nornool find im Berhältniß zu dem Folgenden: póvoc, poczedac, u. f. w. gewiß nicht als eine einzelne Gattung ber Sunde neben andern, sondern als die erfte Entwidelungsstufe ber Sünde aufzufaffen, an die fich bann die andern als thatfacliche Bermirklichung berfelben anichließen. - Comierig tann in biefer Stelle ericeinen, wie boch bas aus bem Bergen hervorgebenbe Boje ben Meniden profaniren foll, ba es ja grabe baburd, bag es aus bem Bergen hervorgeht, ein icon profanirtes Inneres vorauszusegen icheint. Schwierigfeit Ibfet fich burch die Ermagung, bag bie Berwirklichung beffen, mas junachit als unreiner bang im bergen murgelt, nun eben bas mirtliche Bewuftfein und handeln in That und Rede (ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι) verunreinigt. Dag damit nun auch ber Leib, ber ein Tempel bes heiligen Beiftes werden foll, entweiht wird, ift zwar nach ber Grundanschauung bes R. T. immer das Sefundare, aber darum nichts weniger als gleichgültig, vgl. das Paulinifche: καθαρίσωμεν έαυτούς από παντός μολυσμού σαρκός καί πνεύματος (wo bie Ordnung als Steigerung ju verfteben ift), 2 Ror. 7, 1.

bas Gute mißräth dem Menschen gleichsam nur, indem es in die Erscheinung tritt, und so entsteht — das Böse. Die Sünde ist dann in Wahrheit nicht mehr unsre That, sondern unser Se=schick, eine beklagenswerthe Krankheit unsrer Ratur, die ihren letzten Grund nur darin haben kann, daß nun eben im Menschen so Berschiedenes wie Geist und Sinnlichkeit durchaus hat Einst werden sollen, und daß die Sinnlichkeit leider so stark ift und der Geist so schonker, wir selbst sind nicht mehr böse, sondern wir leiden nur das Böse. Was Cedipus dei Sopholles von seinen Werken sagt, daß sie mehr erlittene als begangene seien (Oed. in Colono v. 266. 267),, das würde dann von allen bösen Werken der Menschen gelten.

Und wie jede felbstgerechte Entschuldigung immer nur die andere Seite einer ungerechten Befchulbigung ift, fo enthält benn auch diefe Erklärung bes Ursprunges ber Sunde eine schwere Berleumdung der finnlichen Natur des Menschen, wodurch diefer aufgebürdet wird, was der Anklager felbft, der Beift, deffen Willen die Sinnlichkeit als ihrem herrn dienen muß, verbrochen hat. Quidquid delirant reges, plectuntur Achivi. Diefen falschen Beschuldigungen gegenüber wird es nothig hamanns oben (S. 216) angeführten Ausspruch über das Berhaltnis ber Sinnlichkeit zur Entstehung ber Gunde in Erwägung zu geben. Die Sinnlichteit ift, ftreng genommen, immer schuldlos; ihre Triebe und Reigungen find felbft im geftorten Zuftande niemals auf bas Bole als foldes gerichtet: Die Schuld ift bes Wählenben, der fie au Wertzeugen feiner vertehrten, gott- und naturwidrigen Gedanken migbraucht. Das bezeugt Jedem fein Bewiffen, wenn es um ber Gunde willen ihn felbft fculbigt. Aber es ift leicht zu begreifen, daß eine Theorie, die in ber Berleitung ber Sünde bas Verhaltniß bes endlichen Geiftes zu Bott ignorirt, auch sein Verhältniß zur Natur, zunächst im Gebiet bes eigenen Lebens, migtennen und verfälfchen muß.

statt das Princip der Sünde eben in der Losreisung von Gott zu suchen, den Menschen schon als gott-los voraussest, um jenes Princip zu finden, der ist auf dem besten Wege ihn auch naturlos zu machen. Indem er an der wahren Quelle der Sünde vorübergeht, wird er kaum umbin können die unschuldige, göttlich geordnete Verschiedenheit in seinem Wesen zu einem ursprüng-lichen und unversöhnlichen Zwiespalt zu steigern, um damit ein Princip zu gewinnen sür die Herleitung der Sünde.

Und hier öffnet fich unferm Blid eine andere Seite ber praktischen Folgen dieser Anficht — gegenüber jener leichtfinnigen Behandlung der Sünde, welche fich in die Übermacht der Sinnlichkeit über ben Geift als in eine unüberwindliche Schranke unfers Daseins findet —, eine buftre, schwermuthige Abwendung von der finulichen Sphäre des menschlichen Lebens, ein praktischer Spiritualismus, der gang nabe anftreift an die Manichaische Weltanficht. Ist das Bose nichts Anderes als bas Wiberstreben ber Sinnlichkeit gegen ben Beift, warum tabeln wir bann noch die monchische Astetit, die darauf ausgeht die finnliche Ratur zu schwächen und ihre Triebe und Bedürfnisse zu unterdrücken? Wir können barin nichts Anderes feben als die einfache Ronfequenz diefer Anficht, wie fie fich ba mit Rothwendigkeit aufdrängt, wo der Geift fich seinen angestammten Abel burchaus nicht will franken laffen, wo es ihm mit dem Streben nach Beiligung tieffter Ernft ift. Liegt es im Wefen ber finnlichen Natur gegen den Geist anzukampfen, so strebt der Geist mit Recht banach, soviel er vermag, naturlos zu werben. Man fann bie Methoben tadeln, durch deren Anwendung die monchische Astefe diefes Biel zu erreichen fuchte; aber bas Biel felbft wird man anerkennen muffen.

Ober genügt es zur Abwehr biefer bebenklichen Folgerungen uns darauf zu berufen, daß ja nicht die Sinnlichkeit selbst und ihre Triebe und Neigungen, sondern nur das Übermaß berfelben im Berbaltnik aum Geift für bofe gehalten werde? Aber mas die Sinnlichkeit mit Nothwendigkeit aus fich entwickelt. wenn fie ein bestimmtes Mag erreicht hat, das muß fie als Reim ichon in fich getragen haben auch bei bem geringsten Mak: immer muß die Tendeng in ihr fein dem Beift fich gu widerfeken; und wenn nun in diefer Widerfeklichkeit die Gunde besteht, so liegt es gewiß febr nabe, daß bas Streben nach Beiligung feine ganze Macht auf möglichste Lähmung und Unterdrückung ber Sinnlichkeit überhaupt richtet. Und bagu wird die Aufforderung um fo bringender, ba ja nach bem Zufammenhange biefer Unficht die Sinnlichkeit fich fcon im Befige ber herrschaft über bas menfchliche Leben befindet, wenn der Geift feine Aniprüche geltend macht, mithin die fittliche Entwickelung von dem geftorten Berhaltnift, von bem Übergewicht bes niedern Gebietes über bas bobere ihren Anfang nimmt. Die fraftigste und vollftanbigfte Wirtfamteit zur Aufhebung ber Gunde wird nach biefer Theorie natürlich auf beide Seiten zugleich geben, den Beift zu ftärten und die Sinnlichkeit zu schwächen fuchen; faßt man aber bie einzelnen Seiten für sich auf, fo wird es wefentlich gleichaultig fein, ob man fich mehr beftrebt den Beift zu ftarten ober die Sinnlichkeit zu schwächen.

Das Schlimmste auch bei dieser ernstern Anwendung der hier erörterten Ansicht ist, daß, während das Streben nach der Heisligung den Feind ganz in den Außenwerken sucht, nur zu oft die Schlange desto sorgloser am eignen Busen gehegt und gespset wird. Die sinnliche Luft und Weltliebe wird bekämpst und unterdrückt; aber die gefährlichern Mächte des Dünkels, des Hochmuthes, der ausschließenden, engherzigen Sinnesart läßt man ruhig gewähren. Ja selbst seine Siege werden in solchem Zustande dem Gemüth oft zur Falle; sie dienen nur dazu den innern Feind zu verstärken, indem sich geistlicher Stolz und Selbstgerechtigkeit an ihnen nährt.

Es läft fich nicht leugnen und ift auch nach ben bisherigen Erdrterungen fehr begreiflich, bag es vorzugsweife Belagianische Ansichten find, auf beren Grundlage, wenn auch nicht die eigentliche Ableitung der Sunde aus der Sinnlichkeit — denn diese wurde bei nur einiger Konfequenz burch ben vom Pelagianismus tiberall hochgebaltenen Begriff ber Bablfreibeit ausgeschloffen -. boch bie einfeitige Auffaffung ber Sunbe als einer Ubermacht ber Sinnlichkeit über ben Beift fich geltend gemacht hat. Bergleichen wir mit dieser Thatsache das, was wir so eben als prattifche Folgerung biefer Auffaffung ber Sunde erkannt haben, fo brangt fich bier von felbft bie beiläufige Bemerkung auf, wie wenig doch die Unterschiede von leichterm und schwererm Blute, von fanguinischem und melancholischem Temperament sich bazu eignen, um aus ihnen ben Gegensak ber Belagianifchen und Manicaifcen Dentart berauleiten; wie es benn fcon an fich ein gang verkehrtes Unternehmen ist einseitige Richtungen, hervorgegangen aus der tiefsten Bewegung des menschlichen Beiftes, ber nach ber Erkenntniß ber ewigen Wahrheit ringt und es boch nicht über sich gewinnen kann sich wahrhaft hinzugeben, auf bergleichen physiologische Unterschiede zurückzuführen. Belagianismus hat in der That eine tiefere Wurzel in den Grundrichtungen der menschlichen Natur nach ihrer gegenwär= tigen Beschaffenheit; und wenn er sich allerbings in unserer Zeit gewöhnlich ziemlich lar in ber Beurtheilung und Behandlung ber sittlichen Dinge zeigt, so vermag er doch eben so wohl eine schwermüthige Anwendung von Mem, was das sinnliche Leben Anmuthiges und Reizendes barbietet, einen duftern Gifer bas eigene Verdienft aufzurichten und fich zu diesem 3wede gang ber Entfagung zu widmen aus feinem Schooke zu erzeugen. bestätigt uns besonders das Monchthum; aus deffen Zellen ging zunächst der Belagianismus hervor, und bei ihm fand er die Lebhaftefte Begunftigung und Bertretung gegen Auguftinus'

Lehrart\*). Es verträgt sich damit sehr wohl das Obenangebeutete, daß andrerseits im Mönchthum, soseen es sich als die Bolltommenheit des menschlichen Lebens geltend macht, ein mächtiger Zug zu Manichäischen Ansichten tief begründet ist. Eben die Neigung den ursprünglichen Gegenstand des sündigen Strebens nicht in dem innern, sondern in dem äußern Gebiet des menschlichen Daseins, in der Sinnlichteit und ihrer Lust zu suchen ist das vornehmste Band zwischen beiden Richtungen\*\*).

Es ift schon früher von und anertannt worden, baf bem Übergewicht ber Sinnlichkeit über ben Geift in Bezug auf die Ericheinung der Gunde im menfchlichen Beben eine fehr bedeutende Stelle gebührt. Aber darin eben verfährt diese Anficht ungründlich, daß fie nicht bloß fich lediglich an die eine Seite der Erscheinungen der Sunde, freilich die gewöhnlichste und augenfälliafte, hält, fonbern auch, wenn es gilt Wefen und Brund der Sunde au erforichen, bei ber unmittelbaren Erfcheinung berfelben und ihrer Befchreibung fteben bleibt, anftatt au einem tiefer liegenden Puntte fortauschreiten. Es leuchtet bieraus ein, daß eine Theorie des Bojen, die zur Entwickelung dieses Begriffes nichts weiter hat als ben Gegenfat von Vernunft und Sinnlichteit, Geift und Natur, ben Charatter einer gewiffen Oberflächlichkeit in ihrer gangen Behandlung diefes Gegenftandes niemals überwinden tann. Wir haben im erften Buch biefer Untersuchungen gesehen, baf biefe Storung ber mahren harmonie awischen den beiden Seiten unfere Wefens - welche übrigens nicht blog Auflöfung diefer harmonie ift, fonbern in unzähligen Fällen, überall wo ber Geift den finnlichen Begierben

<sup>•)</sup> Bgl. Biggers' pragmat. Darftellung des Augustinismus und Belagianismus Th. 2, S. 19.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Rigich's Syftem ber chriftlichen Lehre §. 106. Anm. 2 (S. 228 f. fechete Aufl.).

willig dient, Bertauschung der wahren Einheit mit einer falschen umgekehrten — nur in einer Zerrüttung unsers höchsten Berhältnisses zu Gott, ihr Princip haben kann\*). Und nur wenn dieses Princip hier gefunden, wenn die Sünde ihrem innersten Wesen nach als Abfall von Gott zur Selbstwergötterung erkannt ist, wird uns der furchtbare Zwiespalt, das unermeßliche Elend, welches sich von der Sünde aus über das ganze menschliche Leben verbreitet hat, wahrhaft verständlich; wer die eigentliche Quelle der Sünde in eine Unempfänglichseit der Sinnlichseit für die bestimmende Kraft des Geistes setzt, der kann sich vor der unübersehdaren Wasse dieses Jammers, die auf einen ohne Vergleich schlimmern Kern alles sündigen Wesens hinweist, nur dadurch retten, daß er sie sich möglichst zu verbergen sucht.

Indessen die von uns bekämpste Erklärungsart der Sünde beckt sich mit dem Schilde der höchsten Autorität; es soll — das war vor einigen Jahrzehnten die fast einstimmige und ist noch jetzt eine sehr verbreitete Ansicht unter den Theologen — deutliche Lehre des Reuen Testaments sein, daß die Sünde, wie Einige sagen, aus dem Körper\*\*), wie Andere sich vorsichtiger ausdrücken, aus der sinnlichen Ratur des Menschen und beren Trieben und Reigungen herstamme. Christus selbst

<sup>\*)</sup> Auch in der tieffinnigen Erzählung der Genefis vom Sündenfall geschieht es erst als Folge eines ursprünglichen Frevels gegen Gott und zur Strafe desselben, daß die Schlange vor allen Thieren des Feldes so sestgetettet wird an die Erde, daß sie auf ihrem Bauche kriechen und Staub effen muß ihr Lebenlang.

<sup>\*\*)</sup> Ammon 3. B. beschuldigt in seinem Handbuch der christlichen Sittenlehre Th. 1, §. 12 den Apostel Paulus gradezu eines "moralischen Dualism, welcher darin besteht, daß man die Materie als den Sitz des Bösen, den Geist aber als die Quelle des Guten betrachtet!"

foll dien gelehrt haben Matth. 26, 41. Joh. 3, 6, eben fo Jacobus 1, 14. 15, gang besonders aber der Apostel Paulus, der nicht bloß an mehreren Stellen ben Sit ber Sande in bas omaa ober die uély verlege, sondern die odok gang bestimmt, nament= lich in den Briefen an die Romer, die Gelater, die Koloffer, als Quelle ber Gunden, ben ber Gunde hingegebenen Menichen als oconinde, den Rampf des wreduc mit ber ocog und ben Sieg bes erftern als die wefentliche Aufgabe der chriftlichen Beiligung bezeichne. Daog aber fei eben nichts Anders als bie finnliche, animalische Natur des Menschen (wozu natürlich nicht die bloke Leiblichkeit, sondern auch das psychische Lebensprincip und die aus ihm entspringende Mannichfaltigkeit von Empfinbungen, Trieben, Begierden gerechnet werben muß), und ihr gegenüber stehe darum das nve vua, welches die höhere vernünftige Natur bes Menschen und ihre theoretischen und prattischen Bermögen bebeute.

Bas nun querft bie nichtbaulinischen Stellen betrifft, fo find wir durchaus nicht berechtigt in dem Ausspruche Chrifti: zò μέν πνευμα πρόθυμον, ή δε σάρξ ασθενής, Matth. 26, 41, eine allgemeine Belehrung über Befen und Urfprung ber Sünde zu suchen. Der Erlofer fagt es nicht von ben Denschen überhaupt und in allen Zuständen, daß der Geift willig fei zum Guten, fondern nur von feinen Jungern, beren Liebe gu ihm er kannte, und wenn er fie warnt vor ber Schwäche ber finnlichen Natur — benn bas ift allerbings bier odok —, fo bezieht fich dieß auf die eigenthumliche Beschaffenheit des berannahenden Momentes, welcher ihre Treue mit Schredniffen, die unmittelbar auf die Sinnlichkeit wirken, bedroben follte. -Wenn an dieser Stelle nvedua offenbar einen Bestandtheil des menschlichen Wesens bedeutet, so verhält es sich anders mit dem Worte des Herrn bei Joh. 8, 6: to revenueron en ens oagnos σάρξ έστι. καὶ τὸ γεγεννημένον έκ τοῦ πνεύματος πνεῦμά έστι.

hier ist nvedua nach B. 5 und 8 unzweifelhaft bas nvedua ayeor und (an ber zweiten Stelle) bas aus ihm geborne neue, Gott zugewandte Leben. Das prygerengodat en ros oagnos bagegen bedeutet die finnliche, naturliche Geburt des Menschen, aus welcher auch nur finnliches natürliches Leben hervorgeben tann, nicht aber bas, wodurch ber Menich Burger bes göttlichen Reiches wird, vgl. ju b. St. Ludes Rommentar jum Co. Joh. B. 1, S. 524. Der Ausspruch verneint mithin nur, daß bas. woran Nifobemus bentt, ihn zur Theilnahme an bem Reiche Bottes befähige; über die Quelle beffen, was diefer Theilnahme positiv entgegenftebt, ber Gunbe, giebt er uns teinen Aufschluft. Jac. 1, 14. 15. bagegen lehrt uns allerbings bie Entstehungsweise der fündlichen That im gegenwärtigen Zustande bes menichlichen Geschlechts tennen; aber es ift gang willfürlich unter ber enofoula nur die auf finnlichen Genuß gerichtete Begierbe au verfteben.

Wenn an biesen und einigen ähnlichen Stellen der Schein einer Ableitung der Sünde aus der Sinnlichkeit für die aufmerksamere Betrachtung leicht verschwindet, so wird doch die Untersuchung viel schwieriger und verwickelter, so wie wir uns zur Lehrart des Apostels Paulus über diesen Punkt wenden\*). Dieß müffen wir gleich von vorn herein anerkennen, daß Baulus den Leib, die Glieder öfters nicht nur als ausführende Organe der Sünde, sondern auch als Sige ihrer Macht bezeichnet, was sich nur auf die ungeordnete Gewalt der sinnlichen Triede und Begierden beziehen kann. So Röm. 6, 12. 13. 19. Röm. 7, 5. 23. 24. Die Interpreten sinden gewöhnlich

<sup>\*)</sup> Bgl. Tholud, erneute Untersuchung über σάρξ als Quelle ber Sünde, Studien und Kritiken 1855, drittes Heft, S. 477 ff. Ernefti, die Theorie vom Ursprunge der Sünde aus der Sinnlichteit im Lichte des paulinischen Lehrgehaltes betrachtet. 1855.

<sup>3.</sup> Muller, Die Lehre von ber Gunbe. I.

benfelben Sinn auch in Rom. 6, 6. Rol. 2, 11. Es wird fich indeffen fpater zeigen, bag für biefe Stellen eine gang andere Auffaffung die begrundetere ift. Was den Apostel, besonders veranlaffen konnte die Offenbarung der Sünde in ber Ubermacht ber finnlichen Begierben öfters fart bervorzuheben, bat Reanber gezeigt\*). Mit biefer ber finnkichen Ratur bes Menschen zuerkannten Bedeutung aber ift die Anficht, mit ber wir es hier zu thun haben, noch ganz und gar nicht begründet; und wenn in der Behandlung diefes Gegenstandes von Eregeten und Dogmatitern die Begriffe: Quell, Sig, Organ, oft genug giemlich bunt durch einander gemischt werden, so hat fich unfre weitere Untersuchung boch nur an ben ersten unter biesen Begriffen gu Die Frage ift also, ob das Borhandensein der Sunde im menschlichen Leben nach Paulus seinen Grund in ber finnli= chen Ratur bes Menichen und in einer uribrunglichen Unempfanglichkeit derfelben für die beftimmende Rraft des Beiftes habe: womit benn im Zusammenhange dieser Theorie zugleich unmittelbar bas Befen ber Sunde bestimmt mare, babin nämlich, bak fie in der Übermacht der Sinnlichkeit über das Streben des Beiftes bestehe. Und dieß wurde ber Apostel allerdings lehren, wenn odos im Gegensate von noevua wirklich bei ihm, wie noch in neuefter Beit von fehr vielen Theologen angenommen wird \*\*), die finn-

<sup>\*)</sup> Geschichte ber Pflanzung ber driftl. R. burch bie App. B. 2, S. 665 (vierte Ausg.).

<sup>\*\*) 3.</sup> B. von Ufteri, Entwidelung des Paulin. Lehrbegriffes S. 43 ff. (vierte Auflage); Schulz, die chriftl. Lehre vom h. Ab. S. 96 f. (erste Aufl.); De Wette, chriftl. Sittenlehre §. 10; Bretschneider, Grundlagen des evangelischen Pietismus §. 12; v. Cölln, bibl. Theologie B. 2, S. 237. 248. Dieser Auffassung des Begriffes ocos hat sich unter den neueren Auslegern des Paulus zuerst Tholud, Rommentar zum Br. an die Römer, zu R. 7, B. 14 (in der ersten Ausgabe vom J. 1824), widersetzt. Merkwirdig schwantend äußert sich hierüber Baur in seinem "Paulus". Einerseits erklärt er ausdrücklich S. 528: "Fleisch

liche Ratur des Menschen mit den ihr wesentlichen Bedürfnissen und Trieben, Lust- und Schmerzempfindungen bedrutete. Denn daß dem Ap. Paulus die oxiog nicht bloß Sit oder Organ der fündlichen Lust ist, sondern eine Sitndenquelle, ein im menschlichen Leben wirkendes Princip, welches Gott und seinem Geset miderstrebt, das kann nach Stellen wie Rönt. 8, 7 f. Gal. 5, 16 f. Eph. 2, 3, und nach der öster dei ihm vorkommenden Bezeichnung des von der Sünde beherrschten Lebens durch nard oxiona negenarsiv. Esp. sivas schwerlich zweiselhaft sein.

Daß min odet in biefem Gegenfate gegen aveuna nichts weiter bedeuten follte als die finnliche, wenn man will, animalische Ratur des Menschen, bas muß uns freilieh schon beim Blid auf andere Momente ber Baulinischen Lehre fehr unwahricheinlich vorkommen. Soll nach Baulus ber menichliche Leib — etwa weil er zoinog ift. — in einem wesentlichen Zwiespalt mit dem Beifte fteben, foll aus biefem Zwiefpalt mit Rothwenbigkeit, wenngleich in der Form der Kontingen, und Freiheit, bie Gunde entspringen, wie tonnte bann Baulus bie Chriften auffordern Leib und Blieber bem Dienste Gottes zu weihen? wie konnte er ihren Leib, diesen gegenwärtigen, irbisch materiellen Beib für einen Tempel bes heiligen Geiftes erklären? Rom. 6, 13. 19. 12, 1. 1 Ror. 6, 13. 15. 19. 20. Borgüglich ift hier merkwürdig 1 Kor. 6, 13, wo die große, heilige Bedeutung ber menschlichen Leiblichkeit im Gegenfat gegen mobernen Spiritualismus besonders barin hervortritt, daß der Apostel nicht bloß jagt: τὸ σῶμα τῷ πυρίφ, jondern auch umgekehrt: ὁ κύριος τῷ

ist der Mensch nicht bloß nach der einen Seite seines Wesens, sondern er ist, seiner natürlichen Beschaffenheit nach betrachtet, seinem ganzen Wesen nach Fleisch." Und dann wird doch wieder odoß gradezu der "leiblichen Natur des Menschen" gleichgesetzt, S. 551. Freilich ist auch bei Baur die odoß zugleich Princip, Sitz und Organ der Stinde, was eine bestimmte Fassung ihres Begriffs sast unmöglich macht.

σώματι. Ift die Berleitung der Sünde aus der Sinnlichkeit ernstlich gemeint, fo wird die Sinnlichkeit als das Bestimmende. ber Beift und Wille als bas Beftimmte betrachtet; bamit aber ließen fich jene Momente in der Lehre des Apostels nur unter ber Voraussetzung ausgleichen, daß er der Sinnlichkeit ein Vermögen fich aus fich felbst entweder dem Dienste Gottes oder dem Dienfte der Gunde ju weihen jugeschrieben, b. h. daß er ihr die Brädikate von Willen und Geift beigelegt hatte. - Wenn ferner grade bei bem Apostel Baulus die Lehre von einer zufünftigen Auferstehung des Leibes so ftart hervortritt, fo scheint diese Lehre awar mit ber Ableitung bes Bofen aus der Sinnlichfeit nicht in unmittelbarem Widerspruch zu fteben — wegen bes Unterschiedes zwischen σωμα ψυχικόν und σωμα πνευματικόν, 1 Kor. 15, 44 -; aber einen tiefeingreifenden Zwiespalt ber Tenbeng beider Lehren werden wir uns nicht ableugnen konnen. Wo einmal die Anficht, daß die Sunde aus der Sinnlichkeit herftamme, und die damit zusammenhangende schroff dualistische Auffassung bes Berhältniffes zwischen Seele und Leib feste Burzel gefaft hat, da wendet fich das Intereffe von der Frage um die Erhaltung und verklarende Wiederherstellung der Leiblichkeit ab und findet in der Borftellung von einer bloß geiftigen Erifteng bes Menschen nach bem Tobe seine Befriedigung. Ja dieser 3wieivalt der Richtungen fteigert fich fofort jum biretten Biberfpruch, wenn wir nicht dem Apostel jedes Nachdenten über Die nächsten Folgen seiner Lehrfäge absprechen wollen. Denn wenn Baulus die Sünde dadurch, daß er fie als eine Feindschaft gegen Gott betrachtet, entschieben von der gottlichen Anordnung und Berursachung ausgeschloffen hat, so konnte er, falls ihm der positive Grund ber Gunde in ber finnlichen Natur bes Menschen lag, lettere auch nicht auf Gott als Urheber zurückführen, fonbern nur auf ein Gott entgegengefettes Princip. Dann aber tann bie Erlöfung bes Menfchen von der Macht ber Gunde fich

jo wenig mit ber verklarenden Auferweckung feines Leibes voll= enben, daß fie vielmehr mit ber Berftorung beffelben anfangen mußte. - Gben fo wenig lagt fich bie Ableitung bes Bofen aus ber Sinnlickfeit mit ber vollkommnen Beiligkeit bes Erlofers, einem Brundpfeiler apoftolifcher Lehre, in mahre Übereinstimmung bringen. Enthält bie Sinnlichkeit nicht bloß einen Reig für ben Willen fich gegen ben Willen Gottes gu beftimmen, fondern ift fie bie bervorbring nbe Urfache ber Gunbe. entspringt bemnach aus ber finnlichen Ratur unter ben gegebenen Berhältniffen ber menschlichen Entwidelung mit Nothwendigkeit irgend ein Grad von fittlicher Unreinheit: fo finden wir uns in bem verhangniftvollen Dilemma, entweder, wie auch viele Neuere von diefer Anficht aus gewagt haben, die unbeflecte Beiligkeit bes Lebens Chrifti (bas aungelar un yraval 1 Ror. 5, 21) ober auf boketische Weise die volle Wahrheit ber menschlichen Natur in Christo (das άνθρωπον είναι 1 Tim. 2, 4. Rom. 5, 15. 1 Rot. 15, 21, γενόμενον έκ γυναικός, έκ σπέσματος Δαβίδ κατά σάρκα Gal. 4, 4. Röm. 1, 3), wozu unstreitig auch die Theil= nahme an bem σώμα ψυχικόν unfers gegenwärtigen Lebens gebort, aufopfern zu muffen. Gins aber ift ben beutlichen Musfprüchen und bem gangen Busammenhange ber apostolischen Lehrentwidelung, ja ben tiefften Intereffen bes driftlichen Glaubens eben fo widerstreitend wie das Andere. Gin Ausweg scheint fich amar hier noch darzubieten in der Borftellung, zu welcher fich Töllners Scharffinn gebrängt findet, um mit jenen Boraussehungen die Sündlofigkeit Jefu zu vereinigen. Es ift die Borftellung, daß Jesu eine übernatürliche Einwirkung Gottes hier jur Gulfe gekommen fei und ihn durch fortgefette Wunder in jedem fritischen Augenblicke vor ber Sunde bewahrt habe\*). .

<sup>\*)</sup> Theolog. Untersuchungen B. 1, St. 2, S. 126. Bei Söllner ift es eigentlich die Behauptung, daß die Sünde mit Rothwendigkeit aus

Allein dann geht ber wahre Begtiff ber innern Reinheit bes Erlofers doch berloren; die Gunde ift bann auch bei ihm immerfort im Berborbrechen und wird nur burch eine äußere Bewalt jurudgebrangt und an ihrem Buftanbetommen in einzelner That verhindert. Diefe mechanische Vermittelung fteht gang auf gleicher Linie mit ber besonders burch Bellarmin entwidelten Vorstellung ber tatholischen Dogmatit bom Urstande, nach welcher auch in diefem schon ein Widerstreben ber finnlichen Natur gegen ben Geift, eine naturalis propensionum pugna -Bellarmin scheut fich nicht bieß einen languor, morbus naturae humanae zu nennen und ex conditione materiae abzuleiten vorhanden ist und nur durch das donum supernaturale iustitiae originalis velut aureo frono zuruckgehalten wird\*). Der Anftof wurde auch nicht gehoben, wenn man die Lehre von der perfonlichen Einhelt ber göttlichen und ber menschlichen Ratur in Christo, auf welche die altkirchliche Dogmatik ja allerdings die Sündlofigfeit bes Erlofers gründet \*\*), zu Gulfe rufen wollte,

den ursprünglichen Schranken der menschlichen Ratur hervorgehe, welche er durch diese Auskunft mit der Gündlosigkeit Jesu zu versähnen sucht. Und allerdings trifft dieser Widerstreit mit einer christlichen Grundlehre und damit weiter die Unfähigkeit die Menschwerdung des Sohnes Gottes von dieser Seite ihrer Möglichkeit nach zu erkennen nicht bloß diese Sinnlichkeitstheorie, sondern, wie aus den Untersuchungen des vorigen Kapitels zur Genüge hervorgeht, die Ableitung der Sünde aus der metaphysischen Unvollsommenheit des Menschen überhaupt. — Bon derselben Art wie dieser Einfall Töllners ist die Baylesche Meinung, welcher Strauß in seiner christlichen Glaubenslehre §. 78 (B. 2, S. 371) — natürlich nur hypothetisch, unter Boraussetzung der christlichen Gotteslehre — beistimmt, daß Gott, wenn er das Böse nicht wollte, dessen Wirklichwerden ja durch Entziehung des Concursus, so ost der Mensch eine Sünde begehen wollte, verhindern könnte.

<sup>\*)</sup> De gratia primi hominis cap. IV. V.

<sup>\*\*)</sup> Gewiß mit Unrecht, wie benn bei diefer Auffassung ber Beiligteit Chrifti theils die Bersuchlichleit, welche der Berfasser des Briefes an die Sebraer eben jo jehr hervorhebt wie feine fledenlose Reinheit, theils die

so daß als Zaum für die sinnliche Natur an die Stelle jener übernatürlichen, wunderhaften Einwirkung Gottes die göttliche Natur in Christo träte. Denn auf diese Art würde die Reinheit der men schliche natur doch nicht erhalten und überdieß die persönliche Einheit göttlicher und menschlicher Natur in Christo mit einer ganz äußerlichen (Nestorianischen) Vorstellung von dem Verhältniß beider vertauscht. Hier bleibt also ein unauslöslicher Widerspruch, welchen nicht unsern Vorstellungen, sondern dem Apostel auszubürden wir billig Bedenken tragen.

Bon der entgegengeseten Seite muß es uns sehr mistrauisch machen gegen die odige Auffassung des Begriffes odos bei Baulus, daß er das Bose, und zwar in seiner höchsten Steigerung, auch solchen geschaffenen Wesen zuschreibt, die keine irdisch sinnliche Natur, kein oden przende besissen, den bösen Geistern. Wenn der Apostel von Christo, der die irdisch sinnliche Natur mit uns getheilt (Gal. 4, 4. Hebr. 2, 14), das Böse verneint, in den Dämonen dagegen, welche jener Natur nicht theilhaftig sind, das Böse anerkennt, wird es nicht schon dadurch allein wenigstens höchst wahrscheinlich, daß nach seiner Ansicht das Böse zu der sinnlichen Natur des Menschen in keinem wesentlichen Verhältnisse stehe, daß also odes bei ihm noch etwas Anders bedeuten müsse als die Sinnlichkeit? —

11

Wahrheit seiner fortschreitenden sittlichen Entwickelung, wie sie uns besonders durch Luc. 2, 52. verbürgt wird, und mit Beiden zugleich die Anschausichseit des irdischen Lebens Christi verloren geht. Ihre eigentliche Wurzel hat diese versehlte Behandlung der Sündlosigkeit Thristi darin, daß die ältere Dogmatit in ihrer Ansicht von seinem irdisch menschlichen Leben den großen, vollen Gehalt des kavedv kukvoos Phil. 2, 7. nicht seschielt und darum einem gewissen Schwanken zwischen Annäherungen bald an dosetische, bald an Nestorianische Bestimmungen sich nie ganz zu entziehen vermochte. — Über das Berhältniß der Heiligkeit Jesu zu seiner Theilnahme an unserer sinnlichen Ratur so wie zu seiner Bersucklichkeit vgl. Ull manns trefsliche Schrift über die Sündlosigkeit Jesu, besonders S. 113—131. 152 f. (siebente Ausl.).

Fassen wir nun den Baulinischen Gebrauch des Wortes odos felbst näher in's Auge, so will er sich gleich an einer der Sauptstellen, Gal. 5, 13-24, mit ber Bebeutung : Sinnlichkeit durchaus nicht vertragen. Schon von vorn berein mükte es bei dieser Bedeutung höchlich auffallen, wie doch der Apostel der Warnung die christliche Freiheit nicht in einen Antrieb für bie odok zu verkehren die Ermahnung einander durch die Liebe zu dienen gegenüberzustellen vermag, B. 13. Und so hat er auch in dem Folgenden bei der entoppia aagnos nach bem Bufammenhange offenbar befonders die Begierden bes Saffes, Neides u. dal. (allylous danveir nal naveodieir B. 15) im Sinne. Darum führt er benn auch B. 20 in ber Reihe ber kora rns saguós folgende auf: extoau, égeis, Enloi, dupol, égibeiai, διχοστασίαι, αίρέσεις, φθόνοι, φόνοι. Bas haben alle biefe Sunden mit der Sinnlichkeit ju thun? Ober wenn es am Ende nicht schwer halt bei jeder Sunde, insofern fie in die Erscheinung tritt, irgend einen Bufammenhang mit der Richtung auf bas Sinnliche nachzuweisen, wie sollen wir uns boch die Sinnlichkeit als bas eigentlich Wirkende in ihnen (Epya zns oaguos) vorstellig machen? In Analogie mit biefer Stelle nennt der Apostel die Korinther oagnenoi, weil Reid, Bank und Zwietracht unter ihnen ift, weil fie fich gang von einzelnen menschlichen Lehrern abhängig machen, anftatt nur auf Chriftum nich zu gründen, 1 Ror. 3, 1-4. Auch durch das enereleisbae oaoni, Gal. 3, 3, will boch ber Apostel keinesweges ein Ubergewicht bezeichnen, bas die Galgter allmählich den finnlichen Reigungen und Begierben eingeräunit hatten, fonbern ihr Bertrauen auf die Werke des Gefetes. Daffelbe gilt von ber gewiffermaßen parallelen Stelle Rom. 4, 1, wo bie Ordnung ber Worte, wie fie ber recipirte Text giebt, gewiß beinubehalten und demnach κατά σάρκα mit εύρηκέναι zu verbinden ift (val. Fritsche, Pauli ad Romanos epistola tom. I, pag. 213. 214).

Auch hier bezieht fich das nava saona evonnévas auf das, was Abraham burch feine Gerechtigkeit aus ben Werken erlangt hat - nămlich xavzyua all' où noòs ròv beóv -: was foll aber bier bie Sinnlichteit? Auch bie nava oapna comol, 1 Ror. 1, 26, find bem Ap. offenbar nicht blok die Anhanger einer materialiftischen ober sensualistischen Richtung in der Philosophie, sonbern, wie ans bem gangen Zusammenhange ber ersten Rapitel biefes Briefes erhellt, Alle ohne Unterschied, welche in ben verschiebenen Spftemen ber Bellenischen Philosophie ihre Befriedigung fuchten, im Gegenfat gegen bas Bertrauen auf bie göttliche Gnabe in Christo, 2 Ror. 1, 12. Aber am entschiebenften burchbricht die Schranken ber gewöhnlichen Auffaffung von odog Rol. 2, 18 f. Der Apostel betämpft bier eine Sette, bei ber fich mit theosophischer Spekulation eine strenge Astetit vereinigte, welcher er felbft die aperdia ownarog jum Borwurf macht. Diefe auf ihre hohere Erkenntnig und ihre finnlichen Entfagungen ftolgen Spiritualiften bezeichnet Baulus als aufgeblafen von ihrem Fleischesfinne und behaubtet, bak ihr absonderliches Treiben nichts Anders jum Zwede habe als ihrem Fleische Genuge zu leiften, B. 28.

Wenn nun nach biesem Allen die Bedeutung Sinnlichkeit für das Paulinische: odoß, auf keinen Fall ausreicht, was ist der wahre und volle Begriff des Wortes?

Wollen wir eine genetische Entwicklung besselben versuchen, so müssen wir zurückehen auf den Begriff von III, dem schon der alttestamentliche Sprachgebrauch eine über die ursprünglichen Grenzen besselben weit hinausgehende Bedeutung gegeben hat. An unzähligen Stellen zwar wird die sinnliche Wurzel des Begriffes sestgehalten, die materielle Substanz des menschlichen und thierischen Leibes, bald unterschieden von Haut oder Anochen, dalb ohne Rücksicht auf diesen Unterschiede, zuweilen auch im tropischen Sinne, wie Hiod 19, 22. Ph. 27, 2. 84, 3.

Berem. 19. 9. Daran fobliekt fich bie Bedeutung an. nach welcher Den menfchlichen Leib überhaupt bezeichnet im Gegenfake gegen 1. 50 Bj. 16, 9, 84, 3, Hiob 12, 10, 14, 22. Auf biefer Grundlage entwickelt fich fobann ein ausgebehnterer Gebrauch des Wortes, der jenen Gegenfat fallen läßt und alle irdischen Geschöpfe, in benen sinnliches Leben ist, gradezu nennt, 3. B. Gen. 6, 17. 19. 7, 15. 21. 8, 17. Rum. 16, 22. 27, 11. Siob 34, 15. Bj. 136, 25. Dan. 4, 9. Befonders ift es die menschliche Natur und die ihr angehörigen Ginzelwesen, welche in den altteftamentlichen Schriften, porglialich von den Bropheten, sehr häufig durch 723 bezeichnet werden, Gen. 6, 12. Deuter. 5, 26. Bf. 56, 5. 78, 39. 144, 21. 3ef. 40, 5. 6. 49, 26. 66, 16. 23. 24. Jerem. 12, 12. 17, 5. 25, 31. 45, 5. Ezech. 20, 48. 21, 4. 5. Joel 3, 1. Sach. 2, 13. Die Vorstellung, welche bei biefer Bezeichnung des Menschen und anderer Geschöpfe dominirt, ist die der Schwäche, Gebrechlichkeit und Bergänglichkeit alles irbischen Wesens. An mehreren Stellen tritt diefe Vorftellung gang bestimmt hervor, g. B. Siob 34, 15. Pj. 78, 39. Jef. 40, 6, befonders im ausdrücklichen Gegenfate gegen Gott als ben ewig Dauernben, allein Mächtigen, gegen Gottes Geift als die Quelle aller Kraft, Deut. 5, 26. Jes. 31, 3. Jerem. 17, 5. Pf. 56, 5. Daß aber an irgend einer Stelle bes A. T. ID die finnliche Ratur des Menschen als Sitz eines Wiberftrebens gegen ben Beift und einer hinneigung gur Gunbe bezeichne, laft fich burchaus nicht erweifen. Befenius im Thefaurus (s. v.) und nach feinem Vorgange mehrere Andre finden diese Bedeutung besonders Robel. 5, 5, außerdem noch Kohel. 2, 3. Allein wenn man die Worte: TEDN 1977-18 מולביות אחרבעות auch ihrem allgemeinen Gebanken nach wie Befenius auffaßt, fo tonnen fie doch immer nur fo überfett werben: Geftatte beinem Munde nicht beinen Leib - burch

Gelübbe (von Opfern), bie bein Bermogen überschreiten, und bie barum das Bedürfniß beines Leibes bich hindern wird zu erfüllen - in Gunbe au bringen; von einer aur Gunbe geneigten Sinnlichkeit aber enthält bie Stelle nichts. Roch weniger ift Rap. 2, B. 3. bei bem Entschluß ben Leib mit Wein zu pflegen, mahrend bas Berg fich weislich verhielte, von einer im Leibe murgelnben Reigung jur Gunbe bie Rebe \*). Um erften könnte man diese Vorstellung noch in dem schwierigen Ausspruch Ben. 6, 3. finden. Inbeffen reicht man boch auch hier bei der Erklärung von היא בעלר, mag man nun die unmittelbar folgenden Worte als Friftbestimmung bis zum Untergange biefes Beichlechts um feiner Gunde willen ober als Beichrantung ber Lebensbauer für die folgenden Geschlechter (was boch mit Rap. 9, 10-23. nicht zusammenstimmen will) verstehen, mit ber Bebeutung ber Berganglichkeit und Sterblichkeit bes Menschen wegen und in Unfehung feiner leiblichen Ratur aus. Auch ben alttestamentlichen Apolicyphen ift biefer Gebrauch bes Wortes odok fremd\*\*); bagegen kommt es bei bem Siraciben häufig in ber Bebeutung: menschliche Natur, die Ginzelwefen, die diefe Natur an fich tragen, vor.

An biese eigenthümliche Behandlungsweise bes Begriffes ber im A. T., wie sie mit ben Grundanschauungen bes Mossaismus und ber geoffenbarten Religion überhaupt eng zusammen-

<sup>\*)</sup> Da Gefenius felbst ben Sinn ber Stelle so bestimmt, f. unter 200 und 7000, so tann sie wohl nur burch ein Bersehen hierher gestommen sein.

<sup>\*\*)</sup> Unpaffend wird σωμα σαφπός Sirac. 23, 23, wo σάφξ gang eigentlich zu-verstehen ift von der Substanz des Leibes, hieher gezogen. Eher könnte man jene Bedeutung Sirac. 28, 5. sinden. Doch ift auch hier kein hinreichender Grund vorhanden über die sonst überall vortommende Rebenvorstellung der Riedrigkeit, Gebrechlichkeit, Sterblichkeit hinauszugehen.

hanat, schließt sich ber Sprachgebrauch bes N. T. und insbesondere der des Ap. Baulus unmittelbar an. Ruweilen wird von ihm odog unftreitig im eigentlichen, physiologischen Sinne ' gebraucht für die irbifch materielle Substang des menfchlichen und thierischen owna, fofern fie noch bem Organismus angehort; getrennt vom organischen Berbande beifit fie noing. Rom. 14, 21. 1 Ror. 8, 13\*). So gebraucht Baulus oack 1 Ror. 17, 39. Cph. 5, 29. Bon biefer Burgel bes Begriffes ausgehend bezeichnet Banlus ofters burch onog bie aufere, finnlich mahrnehmbare Seite bes menichlichen Dafeins im Gegenfat gegen bie innere, geiftige - ein Berbaltniß, welches er auch wohl durch σωμα und πνευμα, 1 Ror. 6, 16. 17. 7, 34. Röm. 8, 10 (womit zu vergl. 2 Kor. 4, 10), einmal auch durch δ έξω und δ έσωθεν ήμων ανθοωπος, 2 Ror. 4, 16, ausbrückt. Diefe Bedeutung hat oaog Rom. 2, 28. 1 Ror. 5, 5. 7, 28. 10, 18. 2 Ror. 4, 11. (vgl. mit V. 10.) 7, 5. 12, 7. Hieher gehört auch der molvomos sagnos nat πνεύματος 2 Kor. 7, 1, beffen Sinn burch Vergleichung mit 1 Ror. 7, 34 (αγία και σώματι και πνεύματι) und Rom. 2, 28, 29 vollkommen klar wirb. Noch gang auf berfelben Entwidelungsftufe bes Begriffes hat es feinen Ort, wenn B. einigemal durch sage die leibliche, finnliche Gegenwart im Unterschiede von der geiftigen Gemeinschaft (er nveruari) ausdruckt, 2 Ror. 5, 16. Rol. 2, 1. 5. Auch hier findet fich derselbe Gegensatz an andern Stellen burch σωμα und πνευμα

<sup>\*)</sup> Dieß möchte wohl der eigentliche Unterschied im neutestamentlichen Gebrauch von σάρξ und κρέας sein, nicht der gewöhnlich angegebene des lebendigen und des todten Fleisches, vgl. Apgelch. 2, 26. 31. Aposal. 19, 21. Im klassischen Sprachgebrauch ist freilich auch diese Grenze keine seite; darum hat er nicht bloß σαρκοφάγος für eine gewisse Art Särge, was uns nach unser Unterscheidung der Begriffe nicht befremden könnte, sondern auch σαρκοφάγος und σαρκοφαγία im eigentlichen Sinne, eben so σαρκοβόρος und σαρκοβορέω, σαρκολαβίς, σαρκίδιον.

bezeichnet, 1 Kor. 5, 3. 4. 2 Kor. 10, 10. Es ift von hier ein nathrlicher Fortschritt in der Entwidelung bes Begriffes, wenn odot die Bebeutung bes irdischen Dafeins bes Menfchen überhaupt und ber ihm eigenthumlichen Buftande und Berbaltniffe gewinnt. So ing, negenareir, eniueveir er onoxi, Gal. 2, 20. 2 Ror. 10, 3. Phil. 1, 22. 24, ferner befonders Rol. 1, 22 - er ro σωματι της σαρκός αύτου, in dem Leibe feines irbifchen Lebens - 24. (womit gur Beftätigung und Erläuterung zu vergleichen ift Bebr. 5, 7. 10, 20), sodann das nærd odona in Beziehung auf Chriftum Rom. 1, 3. 9, 5. (Apgesch. 2, 30 ?) Hieher gehört auch Eph. 2, 15, wo rne Exdear bon woas abhangt und genau mit dem unmittelbar folgenden έν τη σαφαί αύτου zu verbinden ift. Diefe έχθοα ift die Reindschaft zwischen Jerael und ben Beiden, welche noch dauerte, fo lange bas irbifch menfchliche Dafein bes Erlöfers mabrte, und welche nur durch feinen Berföhnungstod, ber in Berbindung mit der von ihm abhängigen Sendung des Beiftes ein wefentlich neues, über alles Bisherige schlechterbings erhabenes Berhaltnig ber gangen Menschheit zu Gott begründete, aufgehoben werben tonnie - αποκτείνας την έχθραν έν αύτῷ [sc. τῷ σταυρῷ -wenn nicht vielleicht zu lefen ift: er avral \*) - Diefelbe Bebeutung hat sack 2 Kor. 11, 18. Gal. 6, 12. 13. Phil. 8, 3. 4. Eph. 6, 5. Rol. 3, 22. Philem. 14, und zwar fo, daß an allen diefen Stellen das irbifch menschliche Dafein und beffen Berhältniffe, alle Gigenschaften, Ruftande, Thatigkeiten, Die fich auf die Stellung des Menschen zur Welt beziehen, im formalen Gegensatze gegen bas Verhältniß bes Menschen zu Gott und

<sup>\*)</sup> Diese Auffassung der tiefen Stelle, welche für die verschiedenen Momente ihres Gedantens erläuternde Analogien findet in Matth. 10, 5. 15, 24. Gal. 6, 15. Kol. 3, 11. 2 Kor. 5, 16. 17. Kol. 1, 22. 2, 14. Hebr. 10, 20. Joh. 16, 7, scient mir richtiger als die von Harles in seinem Rommentar zu diesem Briefe S. 216—234 (erste Ausgabe) mit

Christo aufgefaßt werden\*). Es lag dann sehr nahe mit dem A. T. die menschliche Ratur selbst auf ihrer gegenwärtigen irdischen Entwickelungsstuse und die ihr angehörigen Einzelwesen, besonders als Gesammtheit gedacht, durch odes zu bezeichnen. So 1 Tim. 3, 16 (vgl. Joh. 1, 14. 1 Joh. 4, 2. 3), aber auch Röm. 6, 19. Gal. 4, 13; serner Röm. 3, 20. 1 Kor. 1, 29. Gal. 2, 16. (vgl. Joh. 17, 2. Matth. 24, 22. Luc. 3, 6.)

An allen diesen Stellen hat der Begriff: ocos, mag er nun die äußere Sphäre des menschlichen Daseins im Unterschiede von der innern oder mag er das Menschliche überhaupt im Unterschiede von Gott und seiner Wirtsamkeit bezeichnen, unmittelbar noch keine ethische Bebeutung. Er nimmt diese erst an und überschreitet damit wesenlich die Grenzen, innerhalb deren der Gebrauch von PPP im A. T. sich hält, insosern jener nothwendige und schuldlose Unterschied in die Absonderung und den realen Gegensat übergeht. Nun ist ocos nicht mehr ein besonderes, aber an seiner Stelle vollkommen berechtigtes Gebiet des menschlichen Lebens, sondern eine allgemeine Richt ung desselben, diesenige Richtung, welche in Lust und Begierde den Gütern der Welt zugekehrt und darum von Gott abgewandt ist. Sagning, er gagni ode, nard och nach oder der, zwer, negenarder,

großem Scharssinn bertheibigte. Es behält immer nach dem Jusammenhang der Stelle etwas Gewaltsames das pesosozov rov geanpaov, also auch die kuda auf etwas Andres zu beziehen als auf die Trennung Israels und der Heiden und den Fortschritt des Gedankens von der Berjöhnung Beider mit einander zur Verschnung Beider mit Gott an eine andere Stelle der Periode zu sehen als dahin, wo diese sich von selbst abtheilt, narapysocs.

<sup>\*)</sup> Es ist bemerkenswerth, daß Paulus 2 Kor. 11, 23 f. das næe à σάρκα καυχάσθαι L. 18. auch auf den Dienst Christi — freilich nur insofern er auch ein unächter sein kann — mit allen seinen Mühen und Leiden bezieht.

στρατευόμενος (Höm. 7, 14. 8, 4. 5. 8, 13. 1 Ror. 3, 3. 2 Ror. 10, 2. 3.) ift der Menfch, infofern er von diefer Richtung beherrscht wird. Wefentlich begrundet ift in der nachgewiesenen Benefis bes Begriffes die Bingebung an die Guter bes náopos; bie ênisvula (ênisvulai) zās oagnos bei Paulus, Gal. 5, 16. 25. Eph. 2, 3, entipricht barum gang ber entovuia τον κόσμου bei Johannes, 1 Br. R. 2, B. 17 (vgl. die enievular nogunal Tit. 2, 12), mahrend Letterm die enievula ris σαρχός nur eine bestimmte Art der έπιθ, του κόσμου ift, B. 16. Bei Baulus felbst ift das Irbifchgefinntfein Bhil. 3, 19, nur ein mehr objettiv geftalteter Ausbruck für ben Sinn bes Fleisches, Rom. 8, 6. Das Brincip ber Gelbftfucht bagegen tritt in bem Paulinischen Begriff ber oces in ben Sintergrund. So hat denn biefer Begriff in unfrer frithern genetischen Entwickelung ber Sünde ba feinen Ort, wo bas Princip der Selbstfucht fich burch die Weltluft vermittelt und verhüllt (val. S. 205 ff.).

Wenn nun der Apostel dieser σάρξ das πνεύμα als Princip alles Guten und Heiligen im menschlichen Leben gegenüberstellt, Gal. 5. und Köm. 8, so darf dieß nicht auf das πνεύμα τοῦ ἀνθρώπου, sei es nun wie es von σῶμα oder wie es von σῶμα und ψυχή unterschieden wird, gedeutet werden. Wie wäre dieß damit verträglich, daß nach Paulinischer Lehre das πνεύμα in diesem anthropologischen Sinne selbst für die Bessedung empfänglich ist, 2 Kor. 7, 1, und der Heiligung und Reinerhaltung eben so gut bedarf wie ψυχή und σῶμα, 1 Thess. 5, 28. 1 Kor. 7, 34, daß es diesenige Ledenssphäre ist, die in der Wiedergeburt vor Allem erneuert werden soll, Eph. 4, 23 vgl. Köm. 12, 2? Daß der Geist des Menschen nicht verderbt, sondern nur von außen gehemmt werden könne in seiner Wirtssamseit, und daß die Sünde eben das Ergebniß dieser Hemmung sei, diese Vorstellung läßt sich hiernach dem Apostel durchaus

one the the strict, a region or faculty of Luman halter, and the other the strict, a principle of contact & will, - this is the

führt, so beruht bas, wie balb näher erhellen wirb, auf einer

key | nicht gufchreiben, und wenn man bafür gewöhnlich Rom. 7. an-

unbefugten Berallgemeinerung biefer Darftellung. Das mvenpa in seinem ethischen Gegenfate gegen saot ift also nicht, wie Ufteri fich ausbrickt \*), "ber menschliche, wenn auch immerhin vom göttlichen Geiste gestärkte Geist", sondern der göttliche Geist sein Denschen wirkendes und herrschendes, fein geistiges Leben sich aneignendes Princip aufgefaßt wird, das πνεθμα της ζωής έν Χοιστώ Ιησού, Rom. 8, 2, das πνεύμα θεού Χριστού, 2.9, δαθ πνεύμα τού έγείραντος Ίησούν en vengar evoluove er buir, B. 11. Darum stellt ber Ap. Rom. 7, 6, die naivorns aveuharos gegenübet der nalgiorns γράμματος, welches boch felbft in objettiver Sinficht, πνευματικόν ift, B. 14. Und wer konnte zweifeln, bag bas ayeatat zo πνεύματι, Gal. 5, 18, im Ginne bes Ap. gang bem ayesoni τω πνεύματι του θεου, Hom. 8, 14, entspricht? Das aber ift außer Frage, daß Gal. 5, 16. 17. 22. 25. nvesum eben fo gefast werden muß wie B. 18. Wenn nun bennoch die Interpreten hier fo oft an ben menschlichen statt an ben göttlichen Beift gebacht haben, fo erklart fich bieß, abgesehen von dog-

\*) Entwickelung des Baul. Lehrbegriffes S. 43 (Aufl. 4).

matischen Vorurtheilen, besonders daraus, daß der menschliche Beift eben die Stätte ber Empfänglichkeit für das Wirken bes göttlichen Geiftes ift, Rom. 8, 10. 16 \*\*). — Auch unfer beutscher

<sup>\*\*)</sup> Hier zeigt sich auch leicht die Berwandtschaft des arsoconos ψυχικός, 1 Ror. 2, 14, mit dem σαρκικός. Wenn der Geift des Menichen fich ber Einwirfung bes göttlichen Beiftes, burch bie allein er wirklich zu werben vermag, mas er fein foll, entzieht, fo gerath er gur Strafe feiner Selbftvertehrung in die Dienftbarteit ber niedern Dachte bes pfpchifchen Lebens, in benen nur bas Berhaltnig bes Menfchen gum Beltlichen und Zeitlichen fich geltend macht. Diefe Mächte werden bie herrichenden, fein Bewuftfein gang erfüllenden, feinen Willen bestimmenden. Darum beißt er wuzinos im Gegenfage gegen ben nvevuarinos, beffen

Sprachgebrauch hat nach Euthers Borgang für das arevparenss in seinem Gegensahe gegen das oagnensse eine andre Bezeichnung als die des bloß Geistigen; er nennt es das Geistliche. —

In allgemeinster Haltung schilbert biefen Gegensat zwischen nveraa und gaot Gal. 5; 13-25 \*). Das gegen ben Geift geluftende Meifc B. 17. ift alfo bas Leben und Weben bes Menfchen in ben Dingen ber Erfcheinung welt. Gben diek, nicht die finnliche Natur bes Menschen, ist das Meisch, bas gelreuzigt werben foll, V. 24, was bem unbefangenen Schriftforfcher um fo einleuchtender fein muß, je weniger fich boch biefes Rreuzigen burch ein bloges "im Baume halten" (vgl. doul aympeir rò cona, 1 Ror. 9, 26.) erklären läßt. Eben fo leicht erkennbar ist diese Bedeutung von ochet 2 Kor. 1, 17. Eph. 2, 3 ( auch wir Alle wandelten einst in ben Begierben der weltlichen. von Gott loggeriffenen Richtung unfers Lebens"). Der gvolovuevog duò rou vode rife suevos abrou. Rol. 2, 18, ift ber bon feinem ungöttlichen Weltfinne Aufgeblafene, ber auch in feiner scheinbaren Demuth und Entsagung boch nur die Befriedigung Diefes eiteln Weltfinnes fucht. Auch ift von bier aus deutlich. wie Paulus dem saguenol esre, 1 Kor. 8, 8, erläuternd beiffigen tann: nal narà arbownor neginaretre - namlich nach bem Sinne bes von Gott losgetrennten und bamit bem weltlichen Treiben verfallnen Menschen. In berfelben allgemeinen Saltung behandelt der Galaterbrief den Gegensat zwischen πνεθμα und σύοξ \$7. 6, 8. 3, 3.

In bestimmter Beziehung auf bas Leben der Wiedergebornen wird dieser Antagonismus zwischen πνεύμα und σάρξ

Geist an dem Geiste Gottes sein Lebensprincip hat. Bgl. die ψυχικοί, πνεθμα μή έχοντες im Briefe des Judas B. 19, die σοφία έπίγειος. ψυχική Jat. 3, 15. Auch das σώμα ψυχικόν im Unterschiede dom σώμα πνευματικόν, 1 Kor. 15, 44 f, dient zur Erläuterung.

<sup>\*)</sup> Bgl. Reander a. a. O. S. 737 f.

<sup>3.</sup> Ruller, Die Lehre von ber Gunbe. I.

aufgefaßt Köm. 8, 4—13. Aus der hier entwickelten Bebeutung von σάρξ ergiebt sich nun auch; wie Paulus B. 7. von dem φρόνημα της σαρνός sagen kann, das es έχθρα εἰς δεών sei (wozu zu vgl. 1 Joh. 2, 15—18. Jas. 4, 4), daß es dem Gesehe Gottes nicht unterthan sei und es auch nicht sein könne.

— B. 18. sind die πράξεις τοῦ σώματος unstreitig die von der sinnlichen Lust ausgehenden Handlungen. Wenn diesen nun nach der Struttur der Sähe daß κατὰ σάρκα κην zu Ansang des Verses entspricht, so solgt doch daraus nicht, daß beide Begriffe einander genau decken, sondern nur daß sie auf Einer Seite stehen gegenüber dem πνεῦμα und seinem Wirken. Daß κατὰ σάρκα ξην verhält sich zu den πράξεις τοῦ σώματος wie daß Genuß zur Species.

Wenden wir uns nun zu Röm. 7, 14—25, so treffen wir hier denselben Gegensat, doch in einer andern Form. Bor Allem mütsen wir uns erinnern, daß uns Paulus hier eine bestimmte Entwickelungsstufe des innern Lebens schildert, die Darstellung dadurch noch mehr individualifirend, daß er seine eignen Ersahrungen in ihr sich abspiegeln läßt. Die Zeichnung des Lebens aus dem Glauben an Christum beginnt erst. Kap. 8, B. 1. Da nun nach apostolischer Lehre nur die, welche in Christolisind, des Geistes theilhaftig geworden, so kann vor diesem Wendepunkte das der Macht der Sinde sich entgegenssehede Princip noch nicht das πνεύμα (rov δεον) sein. Und so sinden wir denn auch, daß es der Apostel anders bezeichnet; er nennt es έσω ἄνδοωπος, νοῦς V. 22. 23. 25\*). Andrerseits

į

<sup>\*)</sup> Unstreitig hatte Paulus das συνήδεσθαι und δουλεύειν τῷ νόμφ τοῦ θεοῦ auch dem πνεῦμα, nāmlich τοῦ ἀνθοώπου, zuschreiben tönnen. Er hat aber die obigen Bezeichnungen vorgezogen, theils weil sie sigen an sich eher als πνεῦμα, welches vorherrichend den Rebenbegriff von Kraft in sich schließt, zum Gebrauch sich darbieten da, wo dieses höhere Elements unsers Wesens in seiner Ohnmacht sich durch eine entsprechende

will ber Apostel aber teinesweges ben Rustand bes unerlöseten Menfchen überhaupt, alfo auch ben fichern Sünbenbienft mit eingeschloffen, schilbern; benn in letterm ift bie ocog, in ber einen oder andern Form, die allein herrschende; von einem wirtlichen Kampf berfelben mit einem entgegengesetten Brincip tann ba nicht die Rebe fein. In dem Justande aber, den Paulus schildert, ist offenbar ein folcher Rampf vorhanden, val. besonbers B. 28; zwar tritt das gottliche Princip bem Menfchen nur erft als Geset gegenüber, boch regt fich bas Wohlgefallen an bemselben, ber Wunsch mit ihm auch im Leben übereinzustimmen, und infofern ein bem Gefet gleichformiger Bille; aber biefer Wille hat noch nicht die Macht das wirkliche Leben des Menschen in feinen mannichfachen Gebieten auch nur dem Anfange nach zu bestimmen und zu durchbringen, weil ihm bagu die Rraft der Erlöfung fehlt. Wo nun biefes Streben nach Gin-Klang mit bem göttlichen Gefet, beffen Bebeutung bem Geifte fich vollkommner aufzuschließen beginnt, einmal erwacht ift, da muß es auch als das innerfte Selbft bes Menfchen anertannt werden, als eine tiefe Befinnung beffelben auf fich felbft; baber die Bezeichnung kom ärtomos, B. 22, daher die Absonderung des eigentlichen Ich von dem Thun der Sunde, B. 17. 19. In einem Solchen aber ift bas fündige Wefen in die verhältniß: mäßig äußere Sphare bes Dafeins verbrängt, wo es, mahrend im Annern schon ein befferer Trieb fich erhebt, wohl noch feine ungeftorte Herrichaft behauptet; baber bie Darftellung bes guten Willens als eines durch die in der oces wohnende Sünde verhinderten, B. 18, daher die Auffaffung der Sündenmacht in

Geftalt bes gangen Lebens zu verwirklichen dargeftellt werden foll, theils um der Bermifchung beffelben mit dem göttlichen Princip aller wahren Erneuerung in der fündigen Menfcheit, dem averbuce im höchften Sinne, vorzubeugen.

foldem Menichen als eines fesselnden vouos er rois uélest, B. 23. baher ber Gegenfag: τῷ μέν νοί δουλεύω νόμφ Φεοῦ, τῆ δὲ σαρχί νόμφ άμαρτίας, B. 25. Indem nun hier die άμαρτία von ber oags noch unterschieden und Lettere nur als eigenthumlicher Sit ber Erftern in diefem Auftande aufgefant wird, ift ber Begriff ber odot, ftreng genommen, noch auf ber Stufe ber fittlich indifferenten anthropologischen Bedeutung festgehalten, die wir früher nachgewiesen haben. Er bezeichnet das gefammte ericheinende Dafein bes Denfchen, bas Leben beffelben in ber Welt nach allen seinen Beziehungen. Wie hiernach B. 25. einen beutlichen, angemeffenen und von aller Tautologie freien Gedanken gewinnt, und wie damit der Gegenfat in 8, 4, das un κατά σάρκα, άλλά κατά πνευμα περιπατείν ber Grlöfeten, rein und scharf heraustritt, so hebt fich nun auch ber Anftog in B. 18, deffen Worte: oux olnet en euol, rour' foren en ry ouoni μου αγαθόν, fonft, mag man nun σάοξ durch "Sinnlichkeit" oder durch "das von Gott losgetrennte, von der Selbstsucht beherrschte Leben" ober gar durch "unsittliche Gefinnnung" überfegen, einen gleich fonderbaren Ginn liefern \*). Ift oaog eben die gesammte erscheinende Wirklichkeit des menschlichen Lebens. so konnte ber Apostel das er euol gewiß sehr wohl durch er en σαρκί μου erffären \*\*).

<sup>\*)</sup> Bei der zweiten und dritten Annahme ergiebt sich von selbst das Tautologische des Sages. Bei der ersten Annahme erscheint es übersstüffig zu versichern, daß in der Sinnlichsteit Gutes (nach dem Zusammenhange ohne Zweisel das sittlich Gute) nicht wohnt. — Pfleiderer in seinem "Paulinismus" S. 54 f. reserirt nach Lüdemann, Anthropologie des Apostels Paulus, meine Ansicht von der Paulinischen oche mit den Worten: das Fleisch sei die Weltliebe, und übersetzt in meinem Sinne Röm. 7, 18 so: in meiner Weltliebe wohnt nichts Gutes!

<sup>\*\*)</sup> Die von Philippi, besonders in seinem Kommentar jum Briefe Pauli an die Römer vertheidigte Auslegung von Rom. 7, 14—8, 12, nach der der Abschnitt 7, 14—25 die eine Seite in dem Leben des

Eine ftarke Stütze endlich scheinen der Annahme, daß der Apostel die Sünde aus der Sinnlichkeit herleite, zwei Aussprüche

Biebergebornen beschreiben foll, 8, 1-12 die andere, halte ich für gang ummöglich. Aus bem Buftanbe ber herrichenben, ben Menfchen geiftlich töbtenden Sunde, 7, 9-13, in ben Zuftand, welchen Paulus er ro πνεύματι είναι, πνευμα Χριστού έχειν nennt, 8, 9, würde es bann ganglich an einem Uebergange fehlen; ploglich und unvorbereitet würde mit 7, 14 die Schilberung bes Wiedergebornen beginnen. Wenn Baulus ferner von fich als Wiebergebornem ausjagte, B. 14: eyd oagunúg (ober σάρκινος) είμι, πεπραμένος ύπὸ τῆν άμαρτίαν, wie vertrüge fich das mit feinen Zeugniffen: Χριστὸς ήμας έξηγόρασεν έπ της πατάρας του νόμου, Bal. 3, 13, oder; εί τις έν Χριστώ, καινή κτίσις. τά άρχαζα παρήλθεν, ίδού, γέγονεν καινά τά πάντα, 2 Ror. 5, 17 - ja wie mit feinen Ausjagen in demfelben Briefe: ὁ παλαιὸς ἡμῶν ἄνθρωπος συνεσταυρώθη, ἴνα καταργηθῆ τὸ σῶμα τῆς ἀμαρτίας τοῦ μηκέτι δουλεύειν ἡμᾶς τῆ ἀμαρτία, Rom. 6, 6 und von da bis jum Schluffe bes Rapitels? Auch ift wohl zu beachten, daß der Apostel bem eyo, welches doch nicht fein eigent= liches 3d fein foll, B. 17, 20, grade noielv, noacociv, nareq γάζεσθαι κακόν zueignet im Begenfate gegen ein unthatiges Wollen bes Guten, welches aus bem mabren 3ch in feinem gefnechteten Buftanbe entspringt, B. 15 - 21; foll bieß im Ernft von dem Wiedergebornen gelten? Bas foll ba noch in Beziehung auf bas fittliche Leben ben Stand bes Biedergebornen von dem des Unwiedergebornen unterfceiben? - Der νόμος αίχμαλωτίζων με τῷ νόμῷ τῆς ἁμαρτίας ,τῷ ὄντι ἐν τοῖς μέλεσί μου, 7, 23, und der νόμος του πνεύματος της ζωής έν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐλευθερώσας με ἀπὸ τοῦ νόμου τῆς ἀμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου, 8, 2, fteben einander wie Rein und Ja entgegen; wie follen fie als zwei Seiten Eines und befielben Zuftandes Eins werden? Ober ift etwa der unentschiedene Rampf das eigentliche Mertmal des Standes ber Wiedergeburt? Das mußten wir in der That annehmen, wenn wir ben Austuf: ταλαίπωρος έγω ανθρωπος. τίς με δύσεται έκ τοῦ σώματος τοῦ δανάτου τούτου; bon bem gegenwärtigen Buftande des Apostels verftegen follten. Und das follte der Apostel lehren, welcher bald darauf, 8, 14, fagt: οσοι πνεύματι θεού αγονταί, ούτοι vioi είσιν θεοῦ, und im Briefe an die Ephefer, 2, 10: αὐτοῦ έσμεν ποίημα κτισθέντες εν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἶς προητοίμασεν ο θεός ένα έν αύτοις περιπατήσωμεν? Bie follte fich bann die Lehre bes Apostels von bem Buftanbe ber Wiebergebornen au gewähren, in benen bie Befehrung als ein Berfioren ober Ausziehen bes Leibes der Glinde, ber Sinnlichkeit (voua rne άμαρτίας, σώμα της σαρχός) bargeftellt werben foll, Rom. 6, 6. Rol. 2, 11. Faffen wir diese Stellen etwas naber in's Auge. Bedeutet voua Rol. 2, 11, wie wohl die meisten neuern Greaeten annehmen, ben wirklichen Beib bes Menfchen, fo fann bie απέκδυσις του σώματος, gang analog dem έκδύσασθαι 2 Ror. 5, 4, unmöglich etwas Anders als den leiblichen Tod bezeichnen. nimmermehr die Unterwerfung des Leibes und seiner Triebe unter ben Geift. Das naragyeir rò owna, Rom. 6, 6, läßt an fich unftreitig die Uberfetung ju: ben Leib feiner Macht berauben. Allein wie das naragyeir rhr nocliar, 1 Apr. 6, 13, auf ben leiblichen Tod geht, fo würde es auch an jener Stelle wegen bes unmittelbar Vorhergehenden und bes V. 7. Nachfolgenden gewiß natürlicher sein das nar. r. o. von der Zerftorung des Leibes burch ben Tod zu verfteben. Die an beiben Stellen hingugefügten Benitive: zns auagrias, zns oagnos, tonnen ben Sinn unter Voraussehung diefer Auffaffung doch nicht dahin abanbern, bak nun nach der avostolischen Borstellung nicht mehr der Leib. ber von den finnlichen Begierden beherrscht werbe, der mit der Sunde behaftet fei, fondern eben nur die finnlichen Begierden, die Sunde ausgezogen, zunichte gemacht werden follten. Da nun aber ber Apostel, was Niemand bestreiten wird, von bem Tode im eigentlichen Sinne an beiben Stellen nicht redet, so läßt fich das σώμα eben nicht eigentlich faffen. Und hier kommt uns der Zusammenhang entgegen, durch den an beiden Stellen eine bilbliche Auffassung ungemein nahe gelegt wird. Röm. 6. geht nicht nur die Vergleichung ber Wiedergeburt bes Menichen durch Chriftum mit leiblichem Sterben und Auferstehen durch,

noch wesentlich unterscheiden von den Borftellungen des Mani von zwei Seelen, einer guten und einer bojen?

sondern unmittelbar bor jenen Worten B. 6, braucht Baulus das Bild des eravomenval rov nalaide hume artomnor; wie natürlich erscheint es ba bie Maffe ber Stinden als einen Leib darzustellen, welcher eben in dem Tobe des alten Menschen bes Lebens beraubt worden ift! Auch Rol. 2, 11. steht in bem größern Zusammenbange einer bilblichen Darstellung, welche eben da beginnend bis Rav. 8. B. 9. burchgeführt wird, und in welcher die Momente der fittlichen Erneuerung durch Chriftum als Tob, Beerdigung und Auferstehung mit Christo aufgefaßt werden. In diesem Ausammenhange ist es wohl begründet, daß der Apostel das alte Slindenwesen sich als einen Leib vorstellen konnte, den der Chrift in der Wiedergeburt ausziehe (val. 3, 9), um mit einem neuen, dem des vios ardomnos, bekleidet ju Diok ift bann, gang wie in bem cona ris sagnés avrov (rov Xoidrov) 1, 22, von bem irdifch menfchlichen Leben zu verftehen, natfirlich innerhalb jener bilblichen Darftellung. Bur Erläuterung bient noch befonders Rol. 3, 5: venocoare ra μέλη ύμων τα έπλ της γης, πορνείαν, ακαθαρσίαν κ. τ. λ. Wenn hier nach ber grammatischen Struttur bes Sages die mogveia, anadaoola u. f. w. als Specification ber ueln ra ent rng yng anaufeben find, fo werden hiermit verschiedene Arten ber Sunde als Leibesglieder bes alten, bem Irbifchen hingegebenen Menfchen daraeftellt\*). ---

<sup>\*)</sup> Eine andre Erstärung dieser Stelle giebt K. A. Fr. Fritsiche im Rommentar zum Brief an die Römer B. 1, S. 386: haec. P. mens est: enecate corporis vestri membra, quae in terrae orde habetis (np. cupiditatum quas accendunt ardore restincto), enecate, inquam, scortationem etc. Allein zunächst hat es etwas Gewaltssames die enge Berbindung des nogresar, anavagosar mit den verigen Worten aufzulösen und, um einen neuen Ansang zu gewinnen, in der Ueberschung ein enecate, inquam, einzuschieben. Sodann ist bei dieser Auffassung sower einzuschen, was doch die Worte: ra ent tris ris, die als verschwegenen Gegensag mehr va er volg obgewois — also etwa die

Es ist burch diese Erörterungen hoffentlich zur Genitge dargethan, daß Paulus die Stinde nicht aus der Sinnlichseit ableitet, daß insbesondere sein Gegensatz von averum und osiek als ethischen Principien unserm Gegensatze von geistiger (vernikastiger) und simnlicher Natur des Menschen keinesweges entspricht.

Wenn ber Apostel die besondern Gestaltungen ber Günde aus der odog ableitet, so beruht dieß nach den Resultaten unfrer Untersuchung auf der Anschauung, daß der Mensch in feiner Absonderung von Gott, in feinem hingegebenfein an ben xosuoc nichts wahrhaft Gutes aus fich felbst hervorzubringen vermoge, fondern nur den immerdar ftromenden Quell der Gunde und des Todes in fich trage. Und daß dieß Bewußtsein der Nichtigkeit und Heillofigkeit alles menschlichen Dichtens und Trachtens auker der Gemeinschaft mit Gott zu den Grundanschauungen der biblischen Lehre überhaupt und der Paulinischen insbesondere gehört, bas bedarf ja wohl erft teines Beweises. So druckt fich benn grade in biefer durchgreifenden Beziehung ber Sunde auf die odot bei B. die Erkenntnif aus. baf ber eigentliche Ursprung der Sünde nicht im Verhältniffe der Kreatur ju fich felbft und ju irgend einer Differeng in ihrem eignen Wefen, fondern nur in ihrem Berbaltnif au Gott au fuchen ift. Der Begriff ber odog ift nicht aus bloger Anthropologie, fondern nur aus der Tiefe des religiöfen Bewußtfeins

Glieber des Auferstehungsleibes? — fordern, eigentlich sollen; denn sie durch Rüdbeziehung auf das  $\vec{r}$  den  $\vec{r}$   $\vec{$ 

zu gewinnen. — Paulus verkennt nicht die umfassende Bebeutung, die die Empörung der finnlichen Natur und ihrer Triebe gegen den Geist für die Entwickelung und Erscheinung der Sünde hat. Aber dieser Justand der Empdrung ist selbst wieder, wie Paulus bestimmt genug andeutet Röm. 1, 18—32, nur Folge davon, daß der Mensch dem ursprünglichen Zuge zu Sott nicht solgt und sein nicht achtet, daß Sein Wille ihm nicht das schlechthin Heilige ist.

Daß der Begriff der oxog bei Paulus weit hinausgeht über den der sinnlichen Natur, ist übrigens von den größten Kirchenlehrern der verschiedenen Zeiten nicht verkannt worden. In der ältern Zeit wird es besonders von Augustinus bestimmt ausgesprochen\*); an ihn schließen sich im Mittelalter vornehmlich Anselm\*\*) und Thomas von Aquino\*\*\*) an. Die größten unter den Resormatoren, Luther †), Meslanchthon ††), Calvin †††), sind darin einverstanden, und nach ihrem Vorgange wird in der altprotestantischen Dogmatik die weitere Auffassung des Begriffes oxog, welche auch der katholische Theolog Bellarmin wenigstens an manchen Stellen

<sup>\*)</sup> De civitate Del lib. XIV, c. 2 umb 4.

<sup>\*\*)</sup> Opera, ed. Gerberon, epist. 133.

<sup>\*\*\*)</sup> Summa, prima sec. qu. 72, art. 2.

<sup>†)</sup> De servo arbitrio, ed. Seb. Schmid, p. 168. 178. Bgl. die Stelle, welche Philippi, firchliche Glaubenslehre III, S. 201, aus der Borrede jum Briefe an die Römer anführt.

<sup>††)</sup> Loci theol. ed. Augusti, p. 20. Comment. in epist, ad Rom. au R. 7, 14. 8, 7.

<sup>†††)</sup> Instit. rel. Christ. lib. II, c. 1, sect. 9. Comment. in ep. ad Rom. zu k. 7, 8. 18. Doch ift es nicht ganz genau, wenn Calvin ben Paulinischen Gegensat zwischen nvevua und σάρξ hier so bestimmt: utrumque nomen in animam competit, sed alterum, qua parte est regenerata, alterum, qua naturalem adhuc affectum retinet.

des N. T. anerkennt\*), die herrschende. Aus unser Zeit ist besonders auf die gedrängte Entwickelung dieses Begriffes zu vertweisen, welche Neander in seiner Geschichte der Pflanzung der Kirche durch- die Apostel gegeben hat \*\*).

<sup>\*)</sup> Lib. V. de amiss. gratiae, c. 7. 15. Gewöhnlich jedoch nimmt er σάρξ für sensualitas.

<sup>\*\*)</sup> B. 2, S. 662 f. vgl. S. 737 f. (vierte Ausg.). Reuerlich behandeln den Baulinischen Begriff der oche besonders, außer den schon S. 452 Angeführten: Lubemann und Bfleiberer, Solften, jum Evangelium des Paulus und des Petrus, in der Abhandlung: die Bebeutung des Wortes ocog im Lehrbegriff des Paulus, Rich. Schmidt, Die Baulinische Chriftologie, Beif in der zweiten Auflage feiner biblifchen Theologie des Reuen Testaments. Wenn bier zum Theil gang andre Auffasjungen ber Baulinischen oaog vertreten werden, jo nahme ich gern Berantaffung ben in Borftebendem bargelegten Begriff denfelben zu vertheidigen. Allein ich befinde mich in ber Atternative entweder die Frage von Grund aus neu ju behandeln ober meinen Gegnern gegenüber gang zu schweigen. Es ift nicht freie Wahl, sondern herbe Nothwendigkeit, wenn ich das Lettere vorziehe. Plitt, evangelische Glaubenslehre Th. 1. S. 280. 281, bebt bier "ben tiefbegrundeten Unterfchied awifden Abamitischer und biabolischer Gunbe" berbor und findet in der Paulinischen σάρξ "nicht die rein geiftige, absolute und in tieferm Sinne personliche Selbftfucht und entsprechenbe Gottesfeindschaft, welche bas Befen ber biabolifchen Sunde ausmacht," fondern "eine ethische Entgeiftung, eine Depotenzirung des Menichen jum finnlich endlichen Raturwefen, welches, feines hoben gottlichen Ursprunges und feiner entsprechenden Beftimmung vergeffend, fich in fein diesseitiges ifolirtes Dafein felbstifc vergrabt und jo auch nach diefer Seite dem Tobe, d. h. bem Berfall nach allen Begiebungen, entgegengebt, ber ganglichen Lobreikung und Entfrembung von feinem Gott fowohl als von feinen Mitmenichen, ja von fich felbft, fofern eine allgemeine innere Berruttung feiner geiftigen Beziehungen und Rrafte Die unausbleibliche Folge ihrer Bethätigung in verfehrter Richtung ift." Ich bin einverftanden mit der Unterscheidung zwischen Diabolifcher und Adamitifcher oder, wie ich lieber fage, überhaupt menfchlicher Gunbe, boch fo, daß fie mir - wie ja auch wohl dem Berfaffer der Glaubenslebre - eine fliegende und übergebende ift; bie menfchliche Gunbe wird auf den höchften Stufen grauenhafter Entartung felbft gur diabolifcen. Bei dem Apoftel Paulus nun finden wir zwar den Rampf des Chriften mit benen, die das Evangelium von Chrifto beftreiten oder vertebren, als

## Anhang.

Das Berhaltnig ber Anfict Rants vom Urfprunge bes Bofen gur Ableitung beffelben aus ber Sinnlichfeit.

Wie die Ableitung des Bösen aus der Sinnlichsteit tief gewurzelt ist in der ganzen Bildung des vorigen Jahrhunderts,
sein Dichten wie sein Denken durchdringend, so hat sie östers in
dem großartigsten Erzeugniß dieses Denkens auf dem Gebiet
der Philosophie, im Kantschen Kriticismus, ihre ausdrückliche Bestätigung zu sinden gemeint. Und auf den ersten Blick erscheint dieses Urtheil als ein wohlberechtigtes. Sagt uns nicht
Kant überall, daß das Böse nur in der verkehrten Maxime
bestehe das Geset der praktischen Vernunst den Sinnentrieben unterzuordnen, die Bestiedigung der sinnlichen Rei-

einen Rampf wider den Satan dargestekt, Eph. 6, 11—18; aber diese diabolische Sünde sinden wir nirgends berührt als 2 Thess. 2, 3, 4. Dagegen sehen wir ihn in mehr als einer Schilderung des menschlichen Berderbens die σάφξ (oder die μέλη) auch mit solchen Sünden in Berdindung seigen, welche sich von einer "Depotenzirung des Menschen zum sinnlich endlichen Raturweisen" eben nicht abseiten lassen. Sollten είδωλολατονία, φαρμακεία, έχθραι, έρεις, ξήλοι, δυμοί, έριθείαι, διχοστασίαι, αίρέσεις, Gal. 5, 20, "wesentlich noch irgendwie das Mersmal der Schwachheit an sich haben?" Auch an den Stellen, wo der Apostel der σίοξ nicht ausdrücklich erwähnt, z. B. Abm 1, 18—32. I Kor. 6, 9. 10, gedenkt er doch keiner Arten der Sünde, welche von den Gal. 5: Kol. 3. genannten specifisch verschieden wären. Wir müssen also sessehen von den setzen, wo dieselbe ins Diabolische Eünde, abgesehen von den seltenen Fällen, wo dieselbe ins Diabolische tiderscht, als ξογα της σαρχούς bezeichnet.

x These passages seem to introduce a contradiction into the conception of freedom; it is not freedom to choose either A or che not A. but it is only freedom if it is restricted to choose one alternative and not the sine. It is not beaton, but power to choose right only, ic nat gungen, die er fubjektiv unter ben Begriff ber Gelbftliebe, nach To choose ihrem Objett unter ben ber Glückfeligkeit befaßt, jur Bedingung at.M. der Befolgung bes Gefehes zu machen? Und ift ihm die Freiheit des Menschen etwas Anders als onn wermiogen pas amou-hängig von allen sinnlichen Triebsedern, ja im Widerstreit mit ihnen rein durch die Vorstellung des Gesehes der praktischen Bernumft zum Handeln zu bestimmen? Ist sie ihm nicht als solche zugleich mit eben dieser Form eines allgemeinen Gesehes, an der sie wesenklich hastet, das Einzige, was von dem intelli-gibeln Wesen des Menschen, und auch nur, so weit es zu prakbeit bes Menfchen eiwas Anders als bas Bermogen fich unabtischem Behuse nöthig ist, gewußt werden kann? Kann nun demnach das Böse durchaus nicht in der Freiheit, überhaupt nicht in dem intelligibeln Sein des Menschen seinen Grund haben, was bleibt übrig als es eben aus der Sinnlichkeit selbst

> Und dieß wird auf diesem Standpunkte schwerlich anders au bewerfftelligen fein als fo, dag wir den Urfprung des Bofen in einer Hemmung suchen, welche die finnliche Natur des Menschen seinem geistigen Wesen und beffen Offenbarung in ber Erscheinungswelt entgegenfett, alfo von ber andern Seite in einer Ohnmacht bes intelligibeln Charafters des Menschen fich in ber empirischen Welt rein barauftellen. Und hiermit ftimmen benn viele Meugerungen in ber "Rritit ber prattifchen Bernunft" und in der "Grundlegung zur Metaphysik ber Sitten" fehr wohl zusammen; ja in ben "metaphyfifchen Unfangsgründen ber Rechtslehre" wird ausbrudlich die Möglichkeit von der innern Gesetzgebung der Bernunft abzuweichen für ein Un vermögen erklärt und jebe Ableitung beffelben aus der Freiheit ausgeschloffen \*). Es ift aber klar,

abzuleiten?

<sup>\*)</sup> A. a. D. Ginleitung S. XXVIII. (zweite Aufl.) Diefe Anmertung bezieht zugleich fehr bestimmt bas Boje nur auf ben Menichen

bak baburch bas Boje zu einer bloken Privation herabfinkt fo out wie bei Leibnit, und awar so bak es, wie bort in ber metabhofischen Unvollkommenheit der Areatur, is bier in ber Unfähigkeit berfelben ihren intelligibein Charafter in ihrem zeitlich und räumlich bedingten empirischen Dafein rein barauftellen feinen eigentlichen Urforung bat - wobei benn in ber Beurtheilung bes wirklichen Bebens die Auflöfung bes Gegenfaties amifchen aut und bole in einen bloken Grabunterfchieb unvermeiblich ift. Es hangt bamit eng zusammen, bag Rant bem Menfchen bie hoffnung fiber bie Stufe, wo bie Begriffe ber Achtung vor bem Sittengefet, ber Bklicht und ber Tugend bie bochften find, in irgend einer funftigen Entwicklung binausqutommen aum Riele ber Beiligkeit überall mit Gifer au benehmen fucht, daß er einen Auftand, in welchem der Mensch die Korderungen bes Gesetzes gern erfüllt, als unvereinbar mit ber Natur eines finnlich-vernunftigen Wefens behandelt und uns für die entriffenen Ausfichten auf eine wirkliche Sofung alles 3wiespaltes mit der Tantalischen Seligkeit einer unendlichen Annäherung an bas Biel ber fittlichen Bolltommenbeit entfchabiat \*\*).

Kommen wir nun aber mit diesen Resultaten zu berjenigen unter Kants Schriften, worin er das Böse ausdrücklich zum Gegenstande der Untersuchung macht, zu seiner "Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft," so

als Sinnenwesen. Die natürliche Fortbildung der Kantschen Theorie von dieser Seite ist dann die Fichte'sche Lehre von der ursprüngslichen Trägheit der menschlichen Natur als dem Grunde des Bösen, welcher die Identissirung der Sittlichkeit, als des Handelns nach der Idee der reinen Selbständigkeit, mit der Freiheit im Fichte'schen Sinne entspricht.

<sup>\*\*)</sup> S, besonders Rritif der praft. Bernunft S. 89. 107. 122. 178. 189. (sechste Aufi.)

werben wir hier durch die Entwidelung einer Ansicht fiberrascht, die jenen Sähen diametral zuwiderzulaufen scheink. Die Ableitung des Bosen aus der Sinnsichteit wird hier ausdrücklich verworsen, und zwat aus dem zwiesachen Grunde, weil die sinnslichen Reigungen keine grade Beziehung auf das Bose haben, und weil dadurch die Zurechnung aufgehoben werde; um letztere sestzuhalsen, wird der Ursprung des Bosen in das Ding an sich, in das intelligible Sein des Menschen verlegt, also in die unabhängig von allen Zeitbebingungen sich bestimmende Freiheit, die dem Menschen eben als Nouwenon zukommt\*).

Allein wie follen wir so widersprechende Behauptungen mit einander vereindaren? Werden wir nicht am Ende denen unter Kants Anhängern beipflichten mitsten, welche sich in dieses raditale Bose gar nicht zu finden wußten und es als einen unerklärlichen Absall des Meisters von sich selbst, als eine Art von mystischer Anwandlung in einer schwachen Stunde, als eine Berirrung vom Wege des nüchternen Verstandes, deren bedentliche Konsequenzen sich in Chrhards Apologie des Teufels und weiter noch in Daubs Judas Ischarioth entwickelt hätten, zu beseitigen suchten \*\*)? Ja scheint doch selbst Schel-

<sup>\*)</sup> A. g. D. erstes Stüd: von der Einwohnung des bofen Princips neben dem guten in der menschlichen Natur, besonders S. 21 f. 27 39 f. (zweite Ausl.)

<sup>\*\*)</sup> Unter diesen Beseitigungsversuchen der Schiler ist wohl einer der bebeutendern 3. A. W. Gegners Schrift "über den Ursprung des sittlich Bosen im Menschen," welche die kritische Philosophie von ihrem kühnen Fluge nach dem Reiche des Intelligibeln, um dort den Grund des Bosen zu entdeden, zurückzulenken firedt in die wohlbekannten Regionen der Sinnlichkeit. Die Schrift enthält manches Scharssinnige und Tressende gegen Kants Answich; aber sie zeigt zugleich durch ihr eignes Beispiel, um welchen Preis auf diesem Standpunkte die Befreiung vom radikalen, in einer intelligibeln That begründeten Bosen erkauft werden muß — um keinen geringern als den der sittlichen Zurechnung. Der mächtige Fels dieses radikalen Bosen, den Kant in den Weg gewälzt,

ling, wiewohl natürlich seine Beurtheilung des Werthes dieser Ansicht Kants im Bergleich mit jener Sinnlichkeitstheorie die grade entgegengesetzte ist, die Meinung zu begünstigen, daß er zu derselben erst späten, seiner bisherigen Vorstellungsart entjagend, gekommen sei\*).

Dennoch ist auch dieser Ausweg uns versperrt. Denn schon die Kritik der reinen Bernunft enthält in ihren Untersuchungen über das Berhältniß der Freiheit zur Raturnothwendigkeit die unverkennbare Grundlage jenes ersten Stückes in der "Religion-innerhalb der Grenzen der bloßen Bernunft" \*\*). Auch läßtes sich ohne Schwierigkeit einsehen, daß Kant von den höchsten Principien seines Systems aus zu gar keinem andern Resultat gelangen konnte. Denn wie wäre es doch denkbar, daß die Welt der Rhänomena gegen die Welt der Noumena, deren Ressex

wird von Gefiner in ungählige kleine Steinden zerfchlagen, um damit die Straße einer natürlichen succesiven Entwidekung aus der herzschaft der Sinnlichseit zur herrschaft des Geistes zu bauen. — Auch Erh. Schmid in seinem "Berkuch einer Moralphilosophie" sindet die Lehre seines Meliters hierüber unerträgsich hart; er vermag nicht zu begreifen, wie er jagen könne, daß das vernünstige Wesen sich seinen Charakter selbst verschaffe, wenn damit auch die innere Quelle der Bergehungen gemeint sein solle, daß Alles, was aus der Willfür des Menschen entspringe, wie jede vorsätzlich verübte böse Handlung, eine freie Kaufalttät zum Grunde habe, a. a. D. S. 342. 343 (zweite Auss.). Hätten diese Berbesserre Kants nur bedacht, daß, wenn er sich erst zu der freundlichen Lehre hätte bequemen mögen, daß der Mensch seinem Willen nur das Gute, nicht aber das Böse, was er thut, zuzurechnen habe, Kant eben nicht mehr Kant, der begeisterte Prophet des Sittengesess und seines underbrüchlichen Ernstes, gewesen wäre.

<sup>\*)</sup> Sammtliche Berte, erfte Abtheil. B. 7, S. 388. Allerdings hat Schelling die Rantiche Behre vom Bolen früher, in ben Abhandlungen über den Ibealismus der Biffenschaftslehre aus den Jahren 1796. 97, anders aufgefaßt, pgl. ebenda B. 1, S. 432 ff.

<sup>\*\*)</sup> In bem Abschritt: Auflösung ber fosmologischen Idee von ber Totalität ber Abseitung ber Weltbegebenheiten aus ihren Ursachen, beson- ber S. 429-433 (fiebente Auflage).

unter den Anschauungsformen Raum und Reit iene nur ist. Selbftftanbigteit befigen und eine Begenwirtung ausüben tonnte? Wenn der Menich als Roumenon, also auker und über aller Zeit, in wirklicher Ginheit mit dem Gefet ber prattifchen Bernunft stände, wie ware es zu begreifen, daß er fich als Phänomenon im Widerspruch bamit findet? Was tann benn ber empirische Charafter bes Menfchen, nach feinen anten und boien Elementen. Anders fein als die Erfcheinung feines intelligibeln Charafters, gang burch diesen bestimmt? — was die Kritik der reinen Bernunft auch ausdrücklich anerkennt\*). Rant boch überall von dem Axiom ausgeht, deffen Vermittelung ja auch den Ubergang bahnen muß von dem Bewuftfein eines Gesehes der praktischen Bernunft jum Begriff der Freiheit: mas ber Mensch foll, das muß er auch können, so kann die Thatfache, daß er boch zum mindeften nicht immer thut, was er foll, offenbar nicht in Schwäche und Unvermögen, sondern nur in einem Nichtwollen ihren Grund haben, welches nur aus Freiheit erklärbar ift; biefe aber tann als Unabhängigkeit von dem Naturgesetz det Erscheinung dem Menschen nur als Roumenon zukommen. Selbst wenn nach ben Grundfagen ber Kritik der praktischen Vernunft das Bofe als bloke der Ericheinung angehörige Bemmung ber volltommnen Ginigung bes Menfchen mit dem Gefetz anzusehen ware, so konnte diese Bemmung boch nicht als ein Gebemmtwerben, fondern schlechterbings nur als Selbsthemmung betrachtet werben als Unterlaffungsfünde ber mit ber Bernunft identisch feinfollenden Freiheit. - Es läßt fich die Nothwendigfeit, daß das Bofe aus intelligibler Freiheit herftamme, in Rants Sinne auch fo beweisen. Rach den Grundprincipien des Kriticismus ift es eben die Forberung der praktischen Vernunft und fie allein, welche den

<sup>\*) ©. 422. 431. 432.</sup> 

Menschen vermöge ihrer Unbedingtheit über die Welt der Erscheinung in das Reich des Intelligibeln erhebt. Wäre nun das wirkliche Handeln des Menschen durchweg mit dieser Forderung in Einklang, so würde hier gar kein Anstoß sein. Run aber steht die sittliche Wirklickeit des Menschen in mannichsachem Widerspruch mit der sittlichen Idee. Soll dieser Widerspruch nun darans erstärt werden, daß die Freiheit des Menschen als das nothwendige Korrelat jener intelligibeln Bernunstsprederung nicht die Macht habe sich gehörig zu realissren, so ist diese Freiheit selbst als intelligible, eben damit aber auch die Möglichkeit das praktische Bernunstgeset in seiner Unbedingtheit anzuerkennen, also mit dem einzigen Übergange aus der Sinnenwelt in die intelligible, das Kantsche Grundprincip nach seiner afstemativen Seite ausgegeben. Mithin muß das Böse aus der intelligibeln Freiheit selbst hergeleitet werden.

Wenn nun andrerseits Kant in der "Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft" das Böse eben so entschieden als eine Unterordnung der Gesetzesforderung unter den Sinnentrieb behandelt wie in früheren Schriften\*), so werden wir als beharrende Grundansicht Kants in Beziehung auf unsre Frage den Satz aufzustellen haben, daß das Objett, welches der Mensch in der Sünde sucht, zwar der sensibeln, ühre Quelle aber der intelligibeln, Welt angehöre, daß das Böse seinen Ursprung nicht in der Sinnlichseit habe, sondern in einer über das empirische Dasein hinausliegenden und dasselbe bedingenden intelligibeln That des menschlichen Geistes, wodurch er in seinen Willen die Maxime ausgenommen die Triebseder des sittlichen Gesetzes den sinnlichen Antrieben gelegentlich unterzuordnen \*\*).

<sup>\*) 3.</sup> B. S. 33. 34 (zweite Aufl.).

<sup>\*\*)</sup> Dieß nennt Rant mit einem fehr felisamen und boch im Grunde für ihn nothwendigen Ausbrucke ben Bernunftursprung ber bofen

<sup>3.</sup> Duller, Die Lehre von ber Gunbe. J.

Nouncemen & the nomenon ocen to correspond to TIVEURS and different this physiological serve (see b. 448 & penal rite); Phicht and Meigung to the same in their sthiral sense. The claw of But, the Proved daw, is the law of springing from Nouncemen, or TIVEURS, in the Der Unterschied zwischen Roumenon und Bhänomenon entspricht in bieser Rantschen Unsicht allerdings ganz ihrem Dualismus

zwischen Pflicht und Reigung, Tugend und Slückseit; nur hat das Phänomenon, daß es in der Form des Glückseligkeitstriebes dem Roumenon sich widersetzt und überordnet, nicht von sich und durch eine ursprüngliche Rothwendigkeit, sondern es hat dieß erst von einer Selbstverkehrung des Roumenon empfangen.

Dabei wird uns denn freilich zuvörderst zugemuthet uns das schlechterdings Undenkbare denkbar zu machen, wie eine rein intelligible Wesenheit sich überhaupt die Maxime sehen könne den sinnlichen Trieben und Neigungen, deren Objekte ja für sie als bloß intelligible durchauß keine Realität haben, ein Übergewicht über ihr Geseh, d. h. über sich selbst zu verleihen. Soll diese Undenkbarkeit etwa durch die Transscendenz des Intellie

gibeln gerechtfertigt werben, so kann man doch gewiß nicht ernst genug gegen ein Versahren protestiren, welches in das Wesen des Menschen beliebige Widersprüche hineinschafft und dann das x des Dinges an sich als Schlupswinkel braucht, um sich der Forderung der Auslösung zu entziehen. Es leuchtet zugleich ein, daß es eine wesentliche Fortbildung dieser Theorie war, wenn Schelling schon in seiner Schrist: Philosophie und Religion und nach seinem Borgange Daub im "Judas Ischarioth" dieser intelligibeln Urthat einen andern, gewiß benkbarern Inhalt gaben, den eines Absalls vom Absoluten zum Fürsichsein. Namentlich ist es nur ein Schluß aus Bordersätzen, die bei Kant für den, der sehen will, deutlich genug vorliegen, wenn von diesem Standpunkt aus das Dasein der Er-

Ferner bleibt es auch bei der obigen Feststellung der Rant-

scheinungswelt als Folge jenes Urfalls betrachtet wurde.

Sandlung im Gegensate gegen den Zeitursprung berfelben als blogen Phanomens. Rel. inn. der Gr. der bl. Bern. S. 40. 43. 46. Stau.

schen Grundansicht immer ein durchaus unaufgelöfter Wiberfpruch, wenn er einerseits die Freiheit eben so eng und ungertrennlich mit dem Gefet ber prattischen Bernunft verknüpft. als die Natururfache an das Naturgefetz gebunden ift, wenn er behauptet, daß jenes praktische Gesetz eben so nothwendig Raufalität in Beziehung auf bas freie Sanbeln bes Denichen haben muffe, als in ber Natur nichts geschehen tonne ohne eine Urfache, welche nach Gesetzen wirkt, daß eine Freiheit, welche nicht nach dem Gefeke der prattischen Bernunft wirte, den Begriff pon Wirtungen ohne Ursache gebe, mithin ein Unding fei \*) —; und wenn er benn boch andrerfeits genöthigt ift die Freiheit bes Willens als ein Bermögen zu behandeln, aus welchem nicht bloß bas Bute sondern auch bas Bose, also ber Widerstreit mit bem Sittengesetz bervorgeht. Diese verwirrende Zweideutigkeit im Gebrauch des Begriffes der Freiheit, wie fie die gange prattifche Seite diefer Philosophie burchbringt, ift fcon von Berbart blindig dargelegt worden \*\*). Das Widersprechende in biefer Behandlung bes Begriffes ber Freiheit wird einigermaßen baburch verhüllt, daß Rant biefen Ausbruck gewöhnlich vermeibet, wo von bem Ursprunge bes Bofen bie Rede ift, und lieber von einer Umkehrung der Triebfedern in der allgemeinen Maxime ber Willfür, von einer Einwurzelung bes Bofen in bie Willfür u. dgl. fpricht. Aber wenn boch bie bofe Sandlung im intelligibeln Charafter bes Menschen ihren Grund haben foll, worin anders tann benn biefe Willfür wurzeln als in feiner

√ p. √ 450.

<sup>\*)</sup> Grundlegung zur Metaph. ber Sitten S. 98. 118. (Ausg. von 1791.) Rr. ber pr. Bern. S. 43. 49. 60 u. v. a. St. Freiheit und praktische Bernunft sind nach dieser Seite der Kantichen Ansicht eigentlich nur verschiedene Ausdrücke für eine und dieselbe Sache; die Freiheit ist die praktische Bernunft, insofern sie Kausalität hat, die praktische Bernunft ist die Freiheit, insofern sie sich selbst Geset ist.

<sup>\*\*)</sup> Befprace über bas Bofe S. 145 f.

Freiheit als Noumenon? Oder follten wir Ernft machen mit ber Unterscheidung awischen Willfur und Freiheit in biefer Begiehung, so daß der Begriff der Freiheit wirklich nur in der Einheit mit bem Befete zu benten ware: muften wir ba nicht nothwendig in das intelligible Wesen des Menschen außer der Freiheit noch ein Vermögen der Willfür verlegen, aus welchem bann boch nur bas Bofe entfpringen konnte? Wem aber eine intelligible Freiheit, welche die Möglichkeit des Guten und bes Bosen in fich hat, anstößig ist, wie follte bem nicht eine folche intelligible Willfür gang unerträglich bunten? Burben dadurch nicht die argen Widersprüche, welche nach dieser Theorie ohnehin das Reich des Intelligibeln verwüften, indem zugleich mit dem fittlichen Gefetz und dem Gehorfam gegen fein Gebot auch die Übertretung beffelben und bann wieber die Regation ber lettern burch die Reue und Befferung in ihm ihren Urfprung hat, nur noch um einen vermehrt werden ?\*) -

Die tiefen und wahren Momente in Kants Lehre vom Bösen werben uns mit den Jrrthümern, die sie verhüllen, noch an andern Stellen unfrer Untersuchungen entgegentreten. Hier kam es uns nur darauf an das Berhältniß dieser Lehre zur Ableitung des Bösen aus der Sinnlichkeit kürzlich darzulegen.

<sup>\*)</sup> Bgl. Baul, Rants Lehre vom raditalen Bojen C. 78 ff.

## Drittes Kapitel.

## Schleiermachers Ansicht vom Wefen und Ursprunge ber Sünbe.

Rofentrang macht in feiner Aritit ber Schleiermacherichen Glaubenslehre bem Berfaffer berfelben ben Borwurf, daß er nicht im Geift, nicht in ber Freiheit, nicht im Willen, sondern in der Sinnlichkeit das Princip bes Wahnfinns finde, ben wir bas Bofe nennen. Den Ausbruck wurde fich Schl. als einen etwas ungenauen schwerlich aneignen wollen; bag aber ber Borwurf ber Sache nach nicht aus ber Luft gegriffen ift, muß Jebem ber erfte Blid auf feine Behandlung ber Lehre von ber Sunde zeigen. Darum findet eine turze Brufung ber Schleiermacherschen Ableitung ber Sünde hier ihre natürlichfte Stelle. Wie fich jene Anklage auf die Behandlung des fraglichen Bunktes in der Glaubenslehre bezieht, so haben auch wir mit dieser es hier vornehmlich zu thun; doch durfen wir gur Erläuterung, mas Schl. in andern Schriften über Wefen und Urfprung bes Bofen im Menfchen geäußert hat, ju Sulfe nehmen.

Der von Al. Schweizer aus Schl. Rachlaß heraus= gegebene "Entwurf eines Spstems der Sittenlehre" bestimmt nur andeutend den Begriff des Bösen, um seine Ausschließung aus der Sphäre dieser Wissenschaft zu begründen; boch sagt er genug, um die obige Auffassung zu bestätigen. Wie das Gute hier in das Einsgewordensein der Bernunft und Natur gesetzt wird, so wird gegenüber das Böse in den Dotumenten aus früherer Zeit als der negative Faktor in dem Processe der werdenden Einigung von Vernunft und Natur, etwas später als ein negativer Ausdruck für das ursprüngliche Richtvernunstsein der Natur, endlich als das Außereinander von Bernunft und Natur in jedem einzelnen sittlichen Gebiet bestimmt\*) — Formeln, die insgesammt auf einen hemmenden Widerstand der sinnlichen Seite unsers Wesens gegen die geistige führen. Darauf ruht denn auch die hier gelegentlich vorkommende merkwürdige Bezeichnung des Bösen als eines Thuns der Natur, dem ein Leiden der Vernunst entspricht \*\*).

Fragen wir aber, wie es überhaupt möglich sein soll ber Bernunft in diesem Berhältnisse ein Leiden und der sinnlichen Natur ein die Bernunft bestimmendes Thun, also ein Handeln auf die Bernunft zuzuschreiben, so antwortet uns auf diese Frage nicht die Sittenlehre, sondern die akademische Abhandlung "über den Unterschied zwisch en Naturgeset und Sittengeset, welche überhaupt für die Erkenntniß der Angeln, um welche die philosophische Ansicht Schleiermachers sich dreht, sehr bedeutend ist \*\*\*). Hier ersahren wir, daß der Geist, eintretend in das irdische Dasein, ein Quantum werden muß †) und als solches in einem oscillirenden Leben im Einzelnen unzureichend erscheint gegen die untergeordneten Funktionen"; und

p.480.

<sup>\*)</sup> A. a. O. §. 91, S. 52—54. Bgl. die Rote zu S. 41. dieser Schrift.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D § 109, S. 71.

<sup>\*\*\*)</sup> Philosophische und vermischte Schriften B. 2, S. 415.

<sup>+)</sup> Was freilich der "Entwurf eines Spftems der Sittenlehre" von der Bernunft ausdrücklich verneint und für unmöglich erklärt, §. 194 S. 64. Und doch soll diese Bernunft, wie uns so eben derselbe Entwurf gesagt hat, leiden können von der quantitativ bestimmbaren Ratur?

eben darin haben die Abweichungen vom Sittengeset, welches der reine und vollkommne Ausdruck ist für das Wesen und die Wirksamkeit der Intelligenz, ihren Grund. Ganz analog verhält es sich auf dem Raturgebiet. Müssen wir nämlich die Sattungsbegriffe als wahre Raturgesete betrachten, so begegnen uns auch hier überall in Krankheiten der Pflanzen und Thiere, Mißbildungen u. dgl. m. Abweichungen vom Gesetz, welche darauf beruhen, daß das eigenthümliche Princip jeder Stufe die Potenzen der vorigen sich noch nicht vollständig unterworfen hat. Es ergiebt sich von selbst, daß die untergeordneten Funktionen, aus deren vom Geiste nicht vollständig überwundener Gewalt das Bose, das dem Sittengesetz Widerstreitende entspringt, die des animalischen Lebens sind \*).

Gar nichts Anders scheint uns auch die Glaubenslehre zu sagen. Hier wird die Silnde als eine durch die Selbstständigkeit der sinnlichen Funktionen verursachte Hemmung der bestimmenden Kraft des Geistes oder auch als ein positiver Widerstand des Geistes gegen den Geist bezeichnet \*\*). Der Begriff des Fleisches ist nun zwar nicht eigentlich der Paulinische, aber doch auch nicht ganz der vieler neuerer Theologen, welche darunter den Körper verstehen, sondern er wird

Ficisches ?

<sup>\*)</sup> Bgl. die Abhandlung über die wissenschaftliche Behandlung des Tugendbegriffes — philosophische zc. Schriften B. 2, S. 379 ff. Könnten wir auch zugeben, daß die Gattungsbegriffe als Naturgesetz anzusehen seien, so durfte doch bei dieser Parallelistrung der Störungen im natürlichen und im sittlichen Leben ein specifischer Unterschied nicht unbeachtet bleiben. Während nämlich in jenen Naturphänomenen unter der obigen Boraussetzung ein bestimmtes Moment des Naturgesetze, dessen Wirssamleit man hier erwarten sollte, gehemmt oder paralysirt erscheint, ersolgen sie doch immer nur nach dem Naturgesetze überhaupt. In dem sittlich Bösen als solchem dagegen sinden, während einem Momente des Willensgesetzes dadurch thatsächlich widersprochen wird, keinesweges andre Momente dieses Gesetzes ihre Berwirklichung.

<sup>\*\*)</sup> Der driftliche Glaube Th. 1, § 66, 2. (zweite Aufl.)

als bie Gesammtheit ber fogenannten niebern Seelentrafte bestimmt. Hiermit ift aber nicht eine wirkliche Berschiedenheit ber Ansicht gefekt, fondern Schl. hat nur vermöge befferer anthropologischer Begriffe das gefagt, was jene im Grunde auch meinen; benn ber Rorber abgetrennt von ber Seele ift tobter Stoff, nicht ihm, sondern der Seele als der den Körper belebenden kommt, streng genommen, finnliche Empfindung und finnlicher Trieb zu. Das andere Moment bes Gegenfages aber, der Begriff bes Geistes, wird von Schleiermacher nirgends ausbrikklich erklärt: nur dadurch bestimmt er diesen Begriff gelegentlich etwas näher, daß er ihm die Bezeichnung: Ort des Gottesbewußtfeins, gleichfest \*). Diefer Ausbrud begunftigt bie Vorstellung, als ware ber Geist, bessen Gehemmtsein bie Stinde ift, außer dem Gottesbewuftfein Ort für noch andre Funktionen. beren hemmungen durch die Sinnlichkeit dann nach jener Begriffsbeftimmung gleichfalls als Gunbe aufgefaßt werben mußten. Daß aber dieß Letzte keineswegs Schl.s Meinung ift, baß ihm vielmehr die Sünde gar nichts anders ift als eben ber Widerftand gegen die bestimmende Rraft bes Gottesbewuft= feins, dies fagen uns fotwohl die dem 66ften vorangebenden als nachfolgenden §§. auf bas unzweibeutigfte.

Hier nun verwirren sich uns die Fäden der Betrachtung. Wie ist es doch zu erklären, daß der Schleiermachersche Begriff des Geistes, wiewohl subjektiv aufgefaßt, doch, bezogen auf das christliche Leben, dem Umfange nach dem Paulinischen  $\pi v e \tilde{v} \mu \alpha$  analog ist, während das andere Glied des Gegensaßes, das Fleisch, dei ihm eine viel engere Sphäre umfaßt als bei Paulus? Wie kommt es, daß bei Paulus das Göttliche und

<sup>\*)</sup> A. a. O. S. 398. Merkwürdig ist die Erklärung, die die erste Ausgabe der Glaubenslehre vom Geist giebt: dasjenige in uns, was Gottesbewußtsein hervorbringt. Th. 2, §. 86. S. 17.

, bas Weltliche, Menfoliche in feinem Strfichfein, bei Gol. aber bas Göttliche und bas Sinnliche einander gegenüberfteben? Meint Schl. wirklich, ber Geift im Unterschiede von ben niebern Seelentraften fei nur Ort für bas Gottesbewuftfein und für nichts Anders? Bare nach feiner Anficht unfer Befen fo eingerichtet, bak in die animalische Ratur eben nur als himmlischer Lebensteim bas Gottesbewußtfein bineingefat ift, fo bag ber Menfch fich vom Thiere burch gar nichts Anders wesentlich unterschiede als baburch, bak er Religion hat? Mag biek von Andern, 3. B. von Jean Baul, wiewohl auch fchwerlich in rechtem Ernfte, behauptet worben fein; bag Schl. fern bavon ift, bag, wenn er uns bas Gottesbewußtsein als bas Sochfte im menichlichen Leben ertennen lehrt, ihm bas Gebiet unterhalb des Sottesbewußtseins noch vielmehr umfaßt als die finnlichen Lebensthatigfeiten, bas Beben und Wirten ber niebern Seelentrafte. barüber läßt uns die Einleitung in die Glaubenslehre, namentlich S. 5, burchaus nicht in Aweifel. Dann aber müffen wir von neuem fragen: warum bleiben die Störungen ber göttlich harmonie bes Lebens, welche aus ben höhern Orten biefer Sphare unterhalb bes Gottesbewuktseins entspringen, in dem Abschnitte von ber Sunde als Ruftande des Menfchen gang unbernichtigt? Ober wo mare ber Beweis geführt, bag aus biefer höhern Gegend oberhalb ber finnlichen Lebenethatigfeiten ein Wiberftand gegen die beftimmende Rraft bes Gottesbewußtseins nicht herporbrechen tonne? Ja wie ließe es fich auch nur benten, geschweige in ber Erfahrung nachweisen, baß fämmtlichen Thatigteiten ber hobern Seelentrafte bie Ginheit mit bem Bottesbewußtsein in dem Sinne wefentlich ware, daß fie fich ihr niemals zu entziehen vermöchten \*)? -

<sup>\*)</sup> Eben darum weil es fic um die Einheit mit dem Gottesbewußtsein in diesem Sinne handelt, lößt sich die Schwierigkeit auch nicht dadurch

Wenden wir uns in folder Rathlofigkeit zur Ginleitung in die Glaubenslehre, ob fie une Licht zu geben vermag über diefe dunkeln Begriffsverhältniffe, jo begegnen wir auch hier, S. 4 und 5, der Unterscheidung zwischen Gottesbewuftfein und finnlichem Gelbstbewußtfein, aber gewahren fogleich, bag hier ber Begriff bes Sinnlichen eine andere Bebeutung, einen viel weitern Umfang hat als dort. In fein Gebiet gehören alle Erregungen bes Selbstbewußtseins, in benen bie Belt, bie Gefammtheit des getheilten, endlichen Seins, mitbeftimmender Faktor ist, und welche sich darum, weil ja hier überall eine Gegenwirtung unfrer Selbitthätigkeit gegen bas auf uns Wirkende möglich ift, in theilweifes Abhangigteitsgefühl und theilweifes Freiheitsgefühl spalten. "Mit eingeschloffen", saat Schl. &. 5. 1.. "find hier auch diejenigen Bestimmtheiten des Selbstbewußtseins, welche wir oben (§. 4, 2.) als die dem schlechthinigen Abhängigkeitsgefühl am nächsten kommenden aufgestellt haben, so daß wir auch die geselligen und sittlichen Gefühle nicht minder als die felbstischen unter dem Ausdruck finnlich mit verfteben, indem fie doch insgefammt in dem Gebiet des Bereinzelten und bes Gegensages ihren Ort haben". Im Gottesbewuftfein bagegen spricht fich aus \*) das Gefühl einer schlechthinigen Abhängigkeit, welches eben als folches nicht auf die Welt, da das Berhältniß zu biefer auch als Ganzem immer nur als bas einer

erledigen, daß man etwa aus der Schleiermacherschen Dialektik §. 214 f. den Beweis zu Hülfe nähme, wie alles Wissen und Wollen zum transscendentalen Grunde seiner Möglichkeit die Idee des Absoluten als der höcksten Einheit aller Gegensätze habe.

<sup>\*)</sup> Schleiermacher gebraucht diesen Ausbruck §. 5., Zusat, und scheint damit zwischen dem absoluten Abhängigkeitsgefühl und dem Gottesbewußtsein wie zwischen dem sich Manifestirenden und der Manifestation zu unterscheiden. Das könnte er indessen nur, wenn er unter dem Gottesbewußtsein erst das Produkt der Einigung des schlechthinigen Abhängigskeitsgefühls mit einem Moment des finnlichen Bewußtseins verstände, was er aber nicht thut.

relativen Abhängigkeit, also mit ber Möglichkeit einer Rückwirkung in's Bewußtsein fällt, sondern nur auf ein fiber allem Gegensate Stehendes, Gott, sich beziehen kann. Dieses schlechthinige Abhängigkeitsgefühl, als Beziehung auf die über allem Gegensate stehende Einheit an und für sich schlechthin einsach und darum auch zeitloß, kann nur dadurch zur wirklichen zeitlichen Erscheinung gelangen, zunächst innerlich als frommer Gemüthszustand, daß es sich mit irgend einer der mannichsaltigen Bestimmtheiten des sinnlichen Selbstbewußtseins einigt\*).

hier zwar ftogen wir auf einen bedeutenben Widerfpruch. Zuerst erfahren wir (S. 28), daß bas schlechthinige Abhängigkeitsbewußtsein, wo es einmal eingetreten ist in ein menschliches Leben und fo lange es überhaupt ba ift, auch immer (als ein ftetiges) ba ift und immer fich felbst gleich, wie dieß benn auch nach Schleiermachers Grundfäten nothwendig folgt aus ber Ginfachheit und Zeitlofigfeit jenes Bewußtfeins. Balb barauf aber (S. 29) ift in Beziehung auf ein folches Leben, in welchem das Gottesbewußtsein icon hervorgetreten ift, von Momenten eines bloß sinnlichen Selbstbewußtseins als wirklich vorkommenden Die Rebe: ja die Idee der stetigen Wechselburchbringung beiber Richtungen bes Selbstbewuftfeins fintt vorläufig zu einer blogen Forderung, zu einem ber Wirklichkeit jenfeitigen Soll herab, S. 33 n. 34 vgl. §. 60, 1. 63, 3. ber Glaubenstehre. Dag biefer bedenkliche und in die weitere Entwickelung tief eingreifende Zwiespalt der Voraussetzungen auch auf den Gegenstand unfrer Frage von bedeutendem Ginfluß ist, wird sich später zeigen.

<sup>\*)</sup> Die Auseinandersetzung biefer Berhaltniffe in der ersten Ausgabe der Glaubenslehre §. 9—11. ift zum Theil deutlicher und bestimmter, zum Theil wird sie aber auch durch die zweite in wesentlichen Momenten zurückgenommen, besonders was das "Berschmelzen" beider Stufen des Bewußtseins in der frommen Erregung betrifft, vgl. S. 43. 45. 46. der ersten Ausg. mit S. 29. 32. der zweiten.

Wenn nun dieser 4te & S. 8. 32 u. 83 ferner die Unterscheibung aufstellt zwischen bem leichtern und schwerern Bervortreten bes höhern Selbstbewußtseins (ber leichtern ober fcmerern Einigung bes schlechthinigen Abhangigteitsgefühls mit einer Beftimmtheit des finnlichen Bewußtseins), und aus diefer Unterscheidung ben Gegensat von Freude und Schmerz im religiösen Bebiet ableitet: fo läßt er uns ahnen, daß wir uns hier an ber entscheidenden Stelle befinden, wo das Bewußtsein der Sunde entfpringt. Worin anders wird es feinen Grund haben als barin, daß irgend ein Moment unfers finnlichen, auf Endliches fich beziehenden Bewußtfeins in feiner Einigung mit bem fcblecht= hinigen Abhängigkeitsgefühl fich gehemmt findet? Diefe Ahnung wird uns zunächst volltommen bestätigt burch die Einleitung zur Lehre von der Sunde §. 62-65, fo wie durch einige Beftimmungen in §. 66. hier entwidelt Schl., wie jebe hemmung ber Richtung auf das Gottesbewuftfein burch ein Moment des finnlichen Bewuftseins uns Unluft erregt, und weiter, wie wir, wenn das in einem Gemüthszuftande mitgefette Gottesbewußtfein unfer Selbstbewußtfein als Unluft beftimmt, bas Bemußtfein ber Gunde haben. Wenn nun aber Schl., verführt burch die Amphibolie in feinem Gebrauch bes Wortes "finnlich," in der weitern Erläuterung biefes 66ften &. fo wie in ben folgenden SS. dieß hemmende nur in die Funttionen bes niebern Lebens, in das Meifch nach feiner oben angegebenen Auffaffung biefes Begriffes fest, während er boch in ber Art ben entfprechenben Begriff bes Geiftes ju handhaben bie ausschliegliche Beziehung auf das Gottesbewuftfein festhält: so ist das eine durch nichts gerechtfertigte Bertauschung zweier Begriffe von gang verschiedenem Umfang (ber Sinnlichkeit als Gesammtheit ber Funttionen, die fich auf das Berhaltnig bes Menschen zur Welt beziehen, und der Sinnlichkeit als Gesammtheit der Funktionen des niedern, animalischen Lebens) und die Quelle jener ftarten Dicillation zwischen zwei weit auseinander liegenden Punkten, wie sie Schl.s ganze Behandlung der Lehre von der Sünde nicht nur in der Dogmatik, sondern auch in seinen Predigten durchdringt. Zuweilen scheint er sich ganz auf demselben Boden zu befinden mit der gewöhnlichen Sinnlichkeitstheorie; plöylich aber erblicken wir ihn auf einem ganz andern Standpunkte, wo er uns in tief eindringender Rede zeigt, wie jedes Fürsichseinwollen des Menschlichen, jedes von der Beziehung auf Gott sich losereisende Streben, sei es auch nach dem Urtheil der Welt das erhabenste, großartigste, Sünde ist, wo er uns die Selbstincht als die innerste Quelle der Sünde enthüllt und das von ihr ausströmende Verderben dis in die feinsten, geistigsten Gestaltungen des Bösen verfolgt. —

Da die Glaubenslehre nach Schl.s Begriff wefentlich nichts Anders ift als eine Beschreibung der Erregungen des unmittelbaren chriftlichfrommen Selbstbewußtseins, so hat fie es allerbings nicht mit der Sunde felbst und ihrer Ableitung, sondern nur mit bem Bemuftfein ber Gunbe au thun; und es muß, ftreng genommen, schon als ein opus supererogationis erscheinen, welches, wie gewöhnlich jebes Zuviel, nach ber anbern Seite bin wieber ein Zuwenig wirb, wenn fie fich zu zeigen bemuht, daß im Leben bes Chriften bie Gunbe nicht vortommen tonne ohne ein folches Bewußtfein (Th. 1, S. 396. 897). Gin gang unberechtigter Übergriff in das objektive Gebiet ist es vollends, wenn S. 405 die Behauptung, wie durch Früheres schon erwiesen, aufgestellt wird, daß Gunde im Allgemeinen nur sei, fofern auch ein Bewußtsein berfelben fei. So tritt unvermertt an die Stelle bes methodologischen Sages, bag bie Blaubenslehre es nicht mit der Betrachtung der Sünde felbst zu thun habe, fondern mit den frommen Erregungen, in denen das Bewußtsein der Sunde überwiege, die objektive Behauptung ber. Ibentität von Sunde und Bewußtfein ber Sunde; woraus

fich benn freilich, infofern biefes Bewuftfein als eine Dacht bes Guten im Subjekt angesehen werden barf, ergeben wurde, baf ber Begriff ber Berftodung aus widersprechenden Elementen aufammengefett fei. Folgen wir nun mit unfrer Prufung biefen in ein andres Gebiet übergehenden Beftimmungen nach, fo muffen wir ja nach den Refultaten unfrer Untersuchungen über ben Schuldbegriff fo wie über die unvorfätliche Glinde gewiß gugeben, daß fich bem Menschen eine unfittliche Sandlung nur infofern als Sunbe gurechnen laft, als in ihm irgend ein Bewußtsein bon bem fittlichen Gefet, bon beffen Inhalt und verbindendem Ansehen angenommen werden darf. Aber hier ift nun wohl zu unterscheiden zwischen bem Borhandensein biefes Bewußtfeins in einem menschlichen Leben überhaupt und dem Borhandensein deffelben vor, bei oder nach einer einzelnen Sandlung. Durch wiederholte Vernachläffigung feiner Mahnungen tann es in Beziehung auf eine beftimmte handlung, die bem fittlichen Gefet entschieden widerstreitet und gang aus gligellofer Selbstfucht entspringt, verhindert werden bervorzutreten. ohne daß dadurch die fittliche Imputabilität diefer Handlung aufgehoben wird. Daraus ergiebt fich, daß die Frevel, welche "Robbeit und Unbildung", und noch mehr die, welche die Berstockung begeht, auch bei mangelndem Bewußtsein von ihrer Berwerflichkeit im Augenblick der That doch als Sünde und Schuld zu beurtheilen find, die erftern darum, weil wir bei jedem Menschen, der die Kindheit überschritten hat und nicht von stumpfem Blobfinn gefeffelt ift, irgend ein Bervorgetretenfein des Gewifsens unbedingt voraussetzen muffen, die andern barum, weil ja hier die felbstverschuldete Unterdrückung des Gewiffens durch fortgefettes Widerstreben gegen seine Forderung offen vorliegt. Übrigens dürfen wir auch bas unmittelbar bei ber Begehung ber Sunde gegenwärtige Bewußtsein ihres Wiberstreites gegen das sittliche Gesetz als irgend welche Macht des Guten im Menichen nur ansehen, insofern es von einer innern Berwerfung ber Sünde im fittlichen Gefühl, mithin von einem Wohlgefallen. einer noch vorhandenen Luft am Guten begleitet ift. Beibe aber. jene objettive Erkenninig und biefes Gefühl des Wohlgefallens, find teinesweges immer mit einander verbunden. Ift also auch irgend ein Bewußtfein von ber Forberung bes fittlichen Gefetes bem menschlichen Beifte immanent, fo liegt barin teinesweges nothwendig eine Schranke feines fittlichen Berberbens, um fo weniger, ba ja grabe bie höhere Steigerung bes Verberbens und bie frechsten Ausbrüche beffelben burch biek Bewuktfein bebingt find. Mit dem ganglichen Erlöschen deffelben würde der Mensch herabfinken auf eine niedere Stufe, aber zu gleicher Zeit wurde fich die Energie des Bofen in ihm mindern. Noch weniger aber bürfte fich das bloge Gefühl schlechthin abhängig zu fein, abgesehen von aller nähern Bestimmung, als wesentliche Schranke ber sittlichen Zerrüttung betrachten laffen.

Ohne nun biefen Unterschieden ihr Recht widerfahren zu laffen, will uns doch die Glaubenslehre die Antwort nicht schulbig bleiben auf bie Frage, woher uns benn bie Bemmung kommt, die in uns ein Bewußtsein der Sunde hervorhringt. Sie verweist und, im Abschnitt von ber Sunbe als Zuftanb bes Menschen, zunächst auf den allgemeinen Bang der menschlichen Entwickelung, nach welchem (bei bem Emporfteigen bes Beiftes aus ber Natur) die finnliche Seite unfers Wefens immer ben Vorsprung hat vor der geiftigen, nach welchem ferner biefe Entwidelung eine ungleichmäßige ift, theils fofern die Entwidelung bes Beiftes ftofweise erfolgt, theils fofern ber Beift Giner ift, bas Fleisch aber ein Vielfaches und unter sich Ungleiches, so baß ber Beift fich zu biefen vielfachen Richtungen nicht gleichmäßig verhalten tann und deßhalb, wo er weniger bewirft als in einer andern Richtung, als zuruckgewiesen und besiegt erscheint. Gben auf jener stogweisen Entwickelung beruht bann weiter das ungleiche Fortschreiten des Berstandes und des Wislens, das Zurückbleiben des Letztern hinter dem Erstern, vermöge dessen im Berstande immer schon die Borstellung von einer vollkommnern Einigung der sinnlichen Funktionen mit dem Gottesbewußtsein gegeben ist, als der Wille in diesem Augenblick zu verwirklichen vermag, §. 68, 1\*).

Mein indem wir uns bieß anzueignen versuchen, verwickeln wir uns aufs neue in große Schwierigkeiten. Wenn boch ber Beift, infofern wir hier bamit zu thun haben, bem wesentlichen Inhalt des Begriffes nach nichts Anders ift als das Gottesbewußtsein, fo ist bei Schl. Auffaffung besielben gar nicht einauseben', wie er ein bestimmtes und begrenztes Quantum zu werben vermag, welchem die finnlichen Funktionen die Wage halten, ja welches sie überwiegen sollen. Diefe Letztern können, weil auf Endliches gerichtet, als eine megbare Große vorgeftellt werden, aber nicht das Gottesbewußtsein, das unmittel= bare Eintreten des Unendlichen in das menschliche Leben. Schl. fagt es zwar ausbrücklich, daß ber Geift (bas Gottesbewußtsein) biefes wird, eine intenfive Grofe (S. 401), mithin ber Bermehrung und Berminberung fähig; allein wie ftimmt bieß, um nur bei ber Glaubenslehre fteben zu bleiben, damit zusam= men, baf, wie in ber Einleitung S. 28 anerkannt wirb, bas schlechthinige Abhängigkeitsgefühl an fich ein schlechthin einfaches, zeitlofes, fich immer felbst gleiches, über allen Wechsel erhabenes fein foll? Um ein bestimmtes und begrenztes und damit ein zeitlich wirkliches zu werden, muß es fich erft mit einem Moment bes finnlichen Bewußtfeins einigen; bor biefer Ginigung, b. h.

þ.470.

<sup>\*)</sup> Jur Erlauterung dient hier besonders die Abventspredigt: Chriftus, der Befreier von der Sünde und vom Geset, Schl. Predigten, neue Ausg. B. 2, S. 25 f. Der einfache Kern dieser Entwickelung ist der Gedanke: Riemand kann ein Bewußtsein der Sünde haben, ohne daß in seiner Erkenninis ein Bessers ist als in seiner Praxis.

wenn es sich erst um die Frage handelt, wie weit diese Einigung zu Stande kommt oder wie weit sie durch das Widerstreben des sinnlichen Bewußtseins gehemmt wird. läßt sich das Abhängigteitsgefühl als eine bestimmte Größe, wenn auch immerhin als eine intensive, auf teine Weise betrachten. Ist denn nicht im absoluten Abhängigkeitsgefühl Gott als das unser unmittelbares Selbstbewußtsein schlechthin Bestimmende gesetz? Wie wäre denn sonst die gesühlte Abhängigkeit eine absolute? Und gegen dieses schlechthin Bestimmende soll eine hemmende Gegenwirtung der Momente des endlichen Bewußtseins statt finden können? — Wir müssen nach Schl. eignen Prämissen erklären, daß die Sünde ein schlechterdings Unmögliches ist.

Schleiermachern felbft ift biefe Schwierigkeit fcmerlich entgangen; barum wohl mablt er bei ber Bezeichnung bes bobern Selbstbewußtseins als einer zu- und abnehmenden und durch den Widerstand einiger Funttionen des finnlichen Selbstbewuftfeins bemmbaren Broge lieber umfchreibenbe Ausbrucke, wie: Richtung auf bas Gottesbewußtfein, Wirtfamteit, bestimmende Kraft des Gottesbewußtseins, Thätigteit bes Beiftes. S. 379. 380. 384. 393. 401. Aber ber Bebrauch biefer umfchreibenden Ausbrude, die den Gedanken nur verdunkeln und verwirren, den Schein eines Andern erregen, wo boch nur baffelbe wiederholt wird, und, wenn man es mit ihnen genau nehmen wollte, öfters auf eine Bereinigung des absoluten Abhängigkeitsgefühls mit bem finnlichen Selbstbewußtfein vor ber Bereinigung hinauslaufen, burfte in einem ftreng miffenschaft= Lichen Werke, zumal wo es die genaue Feststellung des schwierigen Begriffes der Sünde gilt, wohl schwerlich gerechtfertigt werben und tann in feinem Falle jur Erledigung ber bier aufgezeigten Migftanbe bienen. Ober follte ber besonders häufig gebrauchte Ausdruck: Richtung auf das Gottesbewußtsein, vielleicht boch mehr fein als ein umschreibender? Dann würde

nothwendig folgen, baft nicht mehr bas Gottesbewuftfein und bas finnliche Bewuftfein die beiden einzigen Nattoren jeder wirtlichen frommen Erregung find, wie boch &. 5 gelehrt wird; fonbern amischen Beiden stände noch ein Drittes, welches fich entweber die Richtung auf bas Gottesbewußtfein und auf die Bereinigung des finnlichen Bewuftfeins mit ihm ober bie Richtung von dem Gottesbewußtfein hinweg und gegen die Bereinigung des finnlichen Bewuftfeins mit demfelben gabe: und in diesem Dritten läge bann die eigentliche Urfachlichkeit für ben jedesmaligen Buftand und für die darin enthaltene Bemmung ober Forberung bes Gottesbewußtfeins. Ware es fo gemeint, woran follte man bei biefem Dritten als einem Bermögen bes Entweder - oder dann wohl eher denten als an die Freiheit bes Willens? Diefe Freiheit mare es bann wohl, die ben-Diöglichkeitsgrund für die Entstehung des Bofen lieferte. - Bieoft indessen Schl.& Gebankenentwickelung felbst wie mit Gewalt ju biefer Auflösung des Broblems zu brangen scheint, so hat er boch überall, befonders in der berühmten Abhandlung über die Ermählungslehre und bann in der Glaubenslehre §. 80, 4, 81, 2, die Berufung auf ben freien Willen bes Geschöpfes ausber Frage nach dem letten Grunde der Sunde bestimmt ausgewiesen. Das Freiheitsgefühl ift bei Schl. eben nur eine Beftimmtheit bes finnlichen Selbstbewußtfeins \*), teinesweges aber bas die Bereinigung zwischen finnlichem Selbstbewußtfein und Bewußtjein unbedingter Abhängigfeit Bermittelnde. Auch wurde bie Absolutheit ber gefühlten Abhangigfeit in bem Sinne, in welchem Schl. fie meint, fofort aufgehoben fein, wenn bas-

<sup>\*)</sup> Glaubenslehre, §. 4. 2. 3. "Demnach ift unfer Selbstbewußtsein," heißt es §. 4. 2. "als Bewußtsein unsers Seins in der Belt oder unsers Jusammenseins mit der Belt" (dieß giebt aber nach §. 5, 1. den Begriff des sinnlichen Selbstbewußtseins) "eine Reihe von getheiltem Freiheitsgesfühl und Abhängigkeitsgefühl."

Eintreten biefes Abhängigteitsgefühls in bas wirkliche Bewußtfein, welches eben nur burch Sinigung bes Erftern mit einem Moment bes finnlichen Bewußtfeins geschieht, als burch Freiheit bedingt gefühlt würbe.

Demnach muffen wir bei unfrer obigen Annahme stehen bleiben, daß die Richtung auf das Gottesbewußtsein und ahnliche Ausdrücke nur für umschreibende zu halten sind, und also auch bei dem Resultat, daß in dem bisher Erdrterten der Grund des Daseins der Sünde so wenig nachgewiesen ist, daß diese viel-mehr als ein Unmögliches erscheint.

Die letzten Bemerkungen bahnen uns den Übergang zu einer andern Seite der Schleiermacherschen Lehre von der Sünde, zu ihren Bestimmungen über das Verhältniß der Sünde zur göttlichen Urfächlichkeit und im Zusammenhange damit zu ihrer Auffassung des Schuldbewußtseins.

Wo die Grundbegriffe einer religiösen oder philosophischen Ansicht es nicht gestatten irgend etwas aus dem Willen des persönlichen Geschöpses hervorgehen zu lassen, was nicht zugleich ganz Wirtung Gottes sei: da scheint für die Frage nach dem Verhältnisse des Vösen zur göttlichen Kausalität nur diese Wahl übrig zu bleiben: Soll das Vöse als wirklicher Gegensatz gegen das Gute sestgehalten werden, so muß man es auch als von Gott geordnet und hervorgebracht anerkennen; soll es dagegen von der göttlichen Ursächlichkeit ausgeschlossen werden, so muß man es zur bloßen Verneinung herabsehen. Wir werden sehen, daß Schleiermacher durch eine eigenthümlich fünsteliche Theorie dennoch beide Annahmen mit einander zu verbinden sen such.

Dem schlechthinigen Abhängigkeitsgefühl, welches nach Schleiermacher bas allgemeine Brincip der Religion ift, entsbricht in unfern Borftellungen von Gott die schlechthinige Urfächlichkeit Gottes, die ewige Allmacht, welche darum als Grundlage aller Begriffe von göttlichen Gigenschaften betrachtet werden muß. In ihr ift Alles schlechthin gegründet, was ift und geschieht; benn nur baburch ift fie die absolute Urfachlichkeit. Darum tann ihr gegenüber von keiner Selbstftändigkeit endlicher Rausalität die Rede sein, sondern diese ist in ihrem Wirten von ber göttlichen ganz umfaßt und schlechthin abhängig, fo daß, mas durch die endliche Urfachlichkeit in Zeit und Raum wird, durch die göttliche immer Alles schon gesetzt ift auf ewige Beife\*). Und hier ift tein Unterschied zwischen ber großern ober geringern Lebendigkeit ber endlichen Urfächlichkeit, zwischen den Urfachen, die dem Gebiet der Freiheit, und denen, die dem Gebiet der Naturnothwendigkeit angehören \*\*). Ift nun die Sünde That und als folche hervorgehend aus der höchsten Lebendigkeit zeitlicher Urfächlichkeit, aus der Freiheit, fo ist fie auch burch ben folechthin hervorbringenben Billen Bottes gefett. Wollten wir dieß etwa leugnen, fo mußten wir eine von Gott unabhängige Urfächlichkeit annehmen und damit ber göttlichen Raufalität die Absolutheit absvrechen — was nach ber Terminologie unfrer Glaubenslehre Manichaismus ift \*\*\*). - Dennoch konnen wir uns von der andern Seite der Anerkennung nicht entziehen, daß bie Stinde, infofern wir fie als "schlechthinigen" Widerspruch gegen Gottes gebietenden Willen benten müßten, Gott nicht jum Urheber haben konnte. Denn Gottes hervorbringender Wille, wiewohl in unferm Bewußtsein unterschieden von dem gebietenden Willen, darf doch natürlich nicht im Begenfate bagegen gebacht werben.

<sup>\*)</sup> Glaubenlehre §. 50. §. 51 §. 54, 1.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. §. 49.

<sup>\*\*\*)</sup> A. a. C. §. 48, 1. §. 79, 1. §. 80, 4,

Wie werben wir also die Sunde au betrachten haben, um nicht ber gottlichen Urfachlichkeit etwas zuschreiben zu muffen, was nicht in ihr begrundet sein kann? Zwei Elemente finden fich in ber Sunde auf einander bezogen, die Aeußerung eines finnlichen Naturtriebes und das Gottesbewußtsein. Beide leiten wir ohne Bebenken von der emigen Urfachlichkeit Gottes ab: aber beibe zusammen find auch noch nicht die Sünde. Erft dadurch entsteht sie, daß die bestimmende Kraft des Gottesbewuftfeins ungureichend ift im Berbaltnif au ber Starte bes naturlichen Triebes. Diese Unkräftigkeit des Gottesbewufitseins auf jeder gegebenen Stufe unsers Daseins können wir aber nur als Folge der Allmäligkeit unfrer geiftigen Entwickelung und mitbin als gegrundet in den Bedingungen ber Existenaftufe, auf welcher das menschliche Geschlecht steht, ansehen, und die urfprüngliche Bolltommenheit bes Menschen ift baburch nicht aufgehoben. Damit aber hat fich uns die Stinde als folche in eine bloge Berneinung aufgelöft, in Beziehung auf welche von einem hervorbringenden Willen Gottes auch nicht mehr die Rede fein tann\*).

Allein es ift klar, baß wir mit biefen Sätzen uns auf bem graden Wege zum vollendetsten Pelagianismus, nach ber in Schl. Glaubenslehre zu Grunde liegenden Feststellung biefes

<sup>\*)</sup> A. a. O. §. 68, 1. 2. §. 80, 1. §. 8!, 1. 3. 4, wo besonders die Schlußworte zu beachten sind, S. 498. Bon Calvin und Beza unterscheidet sich Schl. hier dadurch, daß jene das Böse, auch insofern sie es als von Gott geordnet betrachten, doch immer in seiner furchtbaren Birklickeit und Positivität sesthalten, während dieser in legter Instanz, um dualistischen Konsequenzen zu entgehen, zur einsach verneinenden Aufgassung des Bösen (nicht eigentlich zum Privationsbegriff) seine Zustucht nimmt. Wie wesentlich dieser Unterschied mit dem Gegensatz der Lehren von der ewigen Berdammniß dort und von der ἀποκατάστασις πάντων hier zusammenhängt, bedarf keiner Erläuterung.

Begriffes, befinden. Die Gunde muß hier im Fortschritt ber Entwickelung von felbft immermehr verschwinden; das Bedürfniß einer Erlöfung ift nicht mehr nachzuweifen; ber Gegenfat von Sunde und Unade, infofern beide Ausbrude wirkliche Domente des Bewuftfeins bezeichnen. Löft fich in einen Stufenunterichieb auf: und wie an die Stelle ber Betehrung und Wiedergeburt des Menschen eine in grader Linie fortschreitende allmähliche Befferung tritt, so ift auch Christus nicht mehr ber absolute Wendebunkt, sondern nur ein wenn auch noch fo bedeutender Durchgangspunkt in der Geschichte unsers Geschlechts. Und ware es im Aufammenhange biefer Ansicht auch möglich in ihm als dem Träger eines vollkommen fräftigen Gottesbewußtseins die Vollendung ber Schöpfung zu fegen, fo ware auch damit der Bann des Pelagianisch-naturaliftischen Spftems noch nicht entschieden durchbrochen. Denn die Borftellung einer zweiten, vollendeten Schöpfung barf boch in Schl. Sinne auf keinen Fall so eigentlich gefaßt werden, daß damit ein wirkliches Sinausgeben ber Ericheinung Chrifti über ben Naturanfammenhang im weitesten Sinne, in welchem er auch alles Geschichtliche mit umfaßt, behauptet würde. Sondern Chriftus ift eine neue Schöpfung in dem Sinne, daß er, frei von allem beichränkenden und befleckenden Ginflug der bisberigen Entwickelungsftufe bes Geschlechts, aus der reinen allgemeinen Lebensquelle deffelben entsprungen ift, eine ursprüngliche That der menschlichen Natur. der schlechthin vollkommne Mensch. War nämlich die erste Mittheilung bes Gottesbewußtfeins an die Menschheit in Abam eine unzureichende, so war sie eben auch berechnet auf die volltommne Sättigung der menschlichen Natur mit Gottesbewußtfein in Chrifto als die bobere Stufe, und insofern ift Christus bie vollendete Schöpfung diefer Natur. Wie aber auf die= fem Standpunkte Schaffen und Erhalten überhaupt identisch find, fo ift auch diefe Schöpfung nichts Anders als eine Erhaltung des dem Menschen ursprünglich eingepflanzten Gottesbewußtseins\*).

Schleiermacher verhehlt sich selbst nicht, daß mit dieser Fassung ben Aussagen der h. Schrift und des christlichen Bewußtseins von der Bedeutung der Sünde und der Erlösung durchaus nicht Gentige geschieht. Darum strebt er innerhalb des einfachen Fortschrittes der Momente, deren positiver Gehalt auf vollkommen gleiche Weise in der göttlichen Urfächlichkeit begründet ist, einen Gegensatz zu gewinnen.

Bott hat geordnet, daß bie relative Unwirksamkeit des Bottesbewuftseins und gur Gunbe werbe, bamit bie volltommne Rraft beffelben, wie fie in Christo wirklich geworden ist und von ihm aus fich immerfort bem Menfchen mittheilt, als Erlöfung in unfer Bewußtsein trete. Diese Ohnmacht des Gottesbewußtfeins wird uns baburch jur Gunbe, bag baffelbe ben finulichen Trieb, ben es noch nicht zu unterwerfen vermag, boch berneint als Bewußtfein bes gebietenden und verbietenben göttlichen Willens (im Gewiffen). Inbem auf biefe Beife bie bohere Stufe icon eingebildet ift in bas Bewußtfein ber niebern und bie Ginficht bem Willen und feiner ausführenden Rraft immer voraus ift, finden wir uns bestimmt den wegen ber unvolltommnen Rraft bes Gottesbewußtseins noch nicht unterworfenen finnlichen Trieb als Störung ber Ratur und als Abwendung von Gott aufzufaffen. Alles biefes ift aber fo geordnet in Bezug auf die Erlöfung, welche hemmung und Gegensat voraussett. Gott ift also Urheber ber Sunbe, infofern er Urheber ber Erlöfung, die Sunde aber bie Bedingung ber Erlösung ift, die feiner absoluten Urfachlichkeit ja boch nicht anderwarts ber gegeben fein tann \*\*). - Leibnit begnügt fich

<sup>\*)</sup> A. a. O. S. 89, 2. 3.

<sup>\*\*)</sup> A. a. O. §. 80, 2. 4. §. 81, 3. §. 83 . 1. §. 89, 1. Bgl. die Abhandlung über bie Ermählungslehre, Theol. Zeitschr. S. 1. C. 96 f.

in der Theodicee, genau genommen, überall das Böse als conditio sine qua non der besten Welt zu postuliren; ohne uns die innere Nothwendigkeit des Bösen zur Einsicht zu bringen, schließt er nur aus seinem Borhandensein in der Welt, bezogen auf die absolute Macht und Weisheit Gottes, zurück, daß es zur göttslichen Ordnung derselben gehören müsse. Diese Betrachtungseweise sinden wir nun dei Schleiermacher wesentlich fortgebildet durch den Versuch jene innere Nothwendigkeit bestimmt nachzuweisen; die Sünde muß sein, damit die sich entwicklinde Herrschaft des Gottesbewußtseins als Erlösung von uns erfahren werde.

Wenn sich uns nun hier ergiebt, daß die Skinde nothewendig ist nicht bloß nach der ätiologischen, sondern auch nach der teleologischen Ansicht, so steht dieß im schneidendsten Widerspruch mit dem frühern Resultat, daß die Sünde nach Schleiermachers Theorie zu einer Unmöglichkeit werde. Und doch ist dieser Widerspruch nur ein scheindarer und die Behauptung, daß die Sünde nothwendig sei, in der That nur eine besondere Weise ihre Möglichkeit zu leugnen. Denn indem wir die Sünde als nothwendig vermöge der göttlichen Ordnung vorstellen, geht unserm Denken nichts Geringeres verloren als eben das Wesen der Sünde selbst \*).

<sup>\*)</sup> Treffend bemerkt Lüde zu dieser Nothwendigkeit der Sünde in Schleiermachers Lehrart: Die Allgemeinheit der Sünde erklärt sich so allerdings, aber nicht das Wesen der Sünde als freier Aktion, Gött. Gel. Anz. 1839, St. 28, S. 265. Und gewiß ist Schleiermachers Theorie nicht die einzige, die die Allgemeinheit der Sünde so erklärt, daß sie das Wesen derselben einbüßt. Wenn nun dennoch Lüde wie auch ein anderer wohlwollender und einsichtsvoller Beurtheiler dieser Schrift in Rhein-walds Repertorium 1842, Märzhest S. 223 nicht zugestehen wollen, daß nach Schleiermachers Boraussetzungen die Sünde zu einer Unmöglicheit werde, so gebe ich hier nur noch zu bedenken, ob nicht eine Religionsetheorie, welche Alles auf die absolute Abhängigkeit des Menschen und auf

x By the way, honour, le it said, that why a honoinung is not equally attributable & God as on liftermation, is not to veveen a give non-gristince of A is displanted by God's Will, sinit is retimined, just as much as the syistence of A would be.

Geben wir naber ein in biefe Unficht von bem Berbaltnif ber Sunde gur gottlichen Urfachlichkeit, fo finden wir uns auf einen doppelten Standpunkt geftellt. Auf bem einen, bem objektiven, ift bie Gunde nichts Anbers ule ber Ausbrud einer Berneinung, bie an der Allmäligfeit unfrer fittlichen Entwidelung haftet, mithin für Gott eben fo wenig als folche porhanden wie alles Andre, was wir uns nur durch Berneinung porftellen, und barum auch nicht auf eine befondere göttliche Urfachlichkeit gurfickguführen: benn in biefer ift nur bas Seiende begründet, wenn auch natürlich als Einzelnes überall zugleich mit feiner bestimmten Begrenzung. Auf dem andern Standpunkte, bem fubjektiben, welcher aber nicht etwa ein willfürlicher, sondern ein von Gott für uns geordneter und in das menschliche Bewuftfein eingepflanzter ift, ift die Sunde positiver Widerstand gegen die bestimmende Rraft bes Gottesbewuftfeins und als folcher unfre eigne That, unfre Schuld.

X

Hier nun leuchtet zuvörderst ein, daß der Schuldbegriff nur auf dem subjektiven, menschlichen Standpunkt seinen Ort hat; mit andern Worten: wir sind nur schuldig vor unserm eignen Bewußtsein, nicht vor Gott, im göttlichen Urtheil — was freilich, wenn das Böse überhaupt für Gott nicht ist, sich von selbst versteht. Dasselbe gilt natürlich auch von den Begriffen der göttlichen Strafgerechtigkeit und der Erlösung; sie beziehen sich wie jener ganz auf die gegensätzliche Auffassung des Unterschiedes zwischen den Ersolgen der ersten und zweiten, der unzureichenden und zureichenden Mittheilung von Gottesbewußtsein an die menschliche Katur. Weiter erhellt von hier aus, warum Schleiermacher nicht bloß, der Methode seiner Dogmatis

die unbedingte Ursächlichkeit Gottes stellt, welche die Freiheit des Willens nur als potenzirte Naturlebendigkeit kennt, die Sünde in einer ober der andern Art zu etwas Unmöglichem machen muß.

gemäß, bei ber Betrachtung bes Bewußtfeins ber Gunbe stehen bleibt, sondern auch zu der objektiven Behauptung fortgeht, Sunde und Bewußtfein der Gunbe feien überhaupt nicht zu trennen — darum nämlich, weil die Sünde an fich eine bloke Verneinung ift und nur in unferm Bewuftfein etwas Reales. Bofitives \*). Wenn wir das erkennen, wohlan. fo entschlagen auch wir uns biefes Bewußtseins, das uns nur Qual und Anast bereitet! Das können wir nicht, antwortet bie Glaubenslehre; benn Gott hat eben biefe Auffaffung ber relativen Unwirksamkeit bes Gottesbewußtseins als Sünde und Schuld mit unferer gangen geistigen Organisation ungertrennlich verknüpft, damit die Bollendung der menschlichen Ratur in Christo als Erlöfung von uns aufgefaßt werbe. Aber bann batte uns Sott burch seine schöpferische Anordnung einem Zwiespalt fibergeben, ben jeber nicht in Leichtfinn ober Stumpfheit Berfuntene unftreitig als ben tiefften Schmerz und die machtigfte hemmung seines höhern Lebens erfahren hat, der Unzählige in beillose Berrüttung fturgt und bis gur Bergweiflung und Selbftgerftorung ihres irdifchen Dafeins treibt; und wie vermöchten wir das mit seiner Liebe zu vereinigen? Schleiermacher selbst erkennt an, baß die göttliche Anordnung des Gewissens eine Graufamteit fein würde, wenn es nicht erforderlich ware, um die Menschen für die Erlösung zusammen- und bei der Erlösung festzuhalten \*\*). Allein damit hat er diek wichtige Bebenken nichts weniger als

<sup>\*)</sup> So kann denn in der Glaubenslehre die Heiligkeit Gottes, insofern sie dieses Bewußtsein der Sünde durch das Gewissen hervordringt, als eine Eigenschaft vorlommen, vermöge deren die Sünde von Gott geordnet ist, natürlich nicht an und für sich, sondern in Beziehung auf die Erlöjung, vergl. B. 1, S. 503 mit S. 478, dem Sat des §. 79. Las Gewissen ist es eben, durch welches uns die Almäligkeit unsrer sittlichen Entwickelung zur gefühlten Ungleichmäßigkeit im Fortschritt von Einsicht und Willen und so zur Sünde wird.

<sup>\*\*)</sup> Glaubenslehre, B. 1, S. 505 (§. 83, 2.).

erledigt, da nach seiner Ansicht das wesentliche Gut, das uns die Erlösung gewährt, auch ohne die Erlösung als solche dem Menschen zu Theil werden würde, nämlich in der Form der vollendeten Schöpfung der menschlichen Natur. Ebenso unvereindar ist es mit der göttlichen Wahrhaftigkeit, mit der von Schleiermacher sogar dis zur Identität (Einerleiheit) gesteigerten Harmonie des göttlichen Wissens und Wollens, daß Gott unser Bewustsein zu einer Aufsassung der relativen Unwirksamkeit des Gottesbewustseins in seiner allmäligen Entwickelung bestimmt haben soll, die für ihn selbst keine Wahrheit hat\*).

Und hier treten uns die feltsamen Widersprüche entgegen, in die uns die Aufftellung biefer beiben einander entgegengefetten Standpuntte unvermeidlich verftricht, bes einen, ber alles Sein und Beichehen auf ichlechthin gleiche Weise von der absoluten Urfachlichkeit Gottes abhängig erkennt und darum für einen Gegensatz ber Stinde und Erlöfung in Begiehung auf Die gottliche Urfächlichkeit durchaus keinen Raum hat, des andern, ber fo gang an diefem Gegensage haftet, daß er das eine Moment beffelben als ein nicht von Gott mitgetheiltes, fondern im Menschen begründetes, das andere als ein nicht im Menschen Begründetes, fondern von Gott mitgetheiltes betrachtet. nun für die Glaubenslehre felbft ber zweite Standpunkt feftgehalten, der erste etwa nur in der Einleitung als ein philofophischer nachgewiesen und abgefondert, fo ware zwar nicht der Urheber, aber doch das Werk felbst mit sich Eins. beide werben vielmehr als religiofe geltend gemacht und theilen fich in die Dogmatit, fo zwar, daß die erfte Betrachtungs= weise im ersten allgemeinen, die andere im aweiten besondern Theil die vorherrschende ist, doch mit mannichsachen hersiber-

<sup>\*)</sup> Bgl. mas über diese Austunft in allgemeiner Beziehung bemertt ift C. 296 ff.

und hinübergebenden Beziehungen. Sie follen fich wechfelfeitig beschränken, damit die eine nicht in Belagianismus, die andere nicht in Manichäismus ausschlage; aber die eine durchtreugt und verwirrt nur die andere; barum schwebt die ganze Untersuchung über das Verhältniß der Sunde zur göttlichen Urfächlichkeit in lauter fich gegenseitig aufhebenden Infoferns\*); nirgends werben biefe Standpunkte mit einander positiv vermittelt zu einer bobern Einheit, wie dief benn auch bei der Ratur ihres Berhältniffes schlechterbings unmöglich ift. Denn haben wir die erste Betrachtungsweise als die erkannt, die auch die göttliche ist, die zweite als die, welche der Mensch nur für sich allein hat, ist nicht eben durch diese Erkenntniß die zweite, da fie der ersten absolut wahren entgegensteht, auch für uns selbst unmittelbar vernichtet? - Und boch wieder von der andern Seite, wenn Bott bie zweite Betrachtungsweife für uns geordnet, muß das Unternehmen das, mas uns Gunde ift, von bemfelben Standpunkte aus zu betrachten, von welchem es Gott erfennt, nicht als ein gewaltsames Einbringen in ein Bebeimniß, welches er fich vorbehalten hat, als eine frevelhafte Auflehnung gegen Gott, mithin felbft als bie fclimmfte Gunbe erscheinen? Ober da jene Ordnung in Schleiermachers Sinne unstreitig nicht blog auf bas Gebot, fondern auf den absolut hervorbringenden Willen Sottes, der durch das Gehot und Gewiffen eben jene Auffaffung ber Gunde bewirkt, ju beziehen ift : wie ift es benn überhaupt möglich, bag in bem Bewuftfein bes Dogmatiters eine andere Betrachtungsweise ber Sunde sich bilde als die, welche fie als Abkehr von Gott, als Störung der

<sup>\*)</sup> Dieses Refultat trifft im Wefentlichen mit Branig's scharffinniger und theilweise tiefeindringender Kritik der Schleiermacherschen Glaubenslehre zusammen, vergl. besonders S. 134 f. seiner Schrift, wenn wir uns auch bei weitem nicht mit allen Schritten, durch welche Branig zu diesem Ziele gelangt, im Einverständniß finden.

Ratur, als eigne That und Schuld erkennt und von einer göttlichen Berursachung berselben nichts weiß? Ja noch mehr: wenn Gott geordnet hat, daß wir dessen, was für ihn selbst ein rein Regatives ist, uns als einer Störung, eines positiven Segensahes bewußt werden sollen, damit daß, was für ihn nur die vollendete Schöpfung der menschlichen Ratur ist, uns als Erlösung in's Bewußtsein salle: so muß es ja für ihn selbst auch eine solche Anschauung des Bösen geben, nach welcher dasselbe nicht bloß Regation, sondern positiver Segensah ist; wie könnte er sie sonst für unser Bewußtsein ordnen\*)?

Und an diesem Punkte möchten wir Schleiermachers Glaubenslehre beim Worte nehmen. Erkennt sie es selbst als göttliche Ordnung an, daß wir die Sünde so aufsassen in unserm Bewußtsein, wohl, so wollen und müssen wir auch diese Aussassung mit ganzem Ernste sesthalten und durchführen und uns nicht gelüsten lassen auf unsere eignen Schultern zu steigen, um über uns selbst hinauszuschauen. Ja wir sind vielmehr berechtigt und verpslichtet jede andere Ansicht von dem Verhältnis der Sünde zur göttlichen Ursächlichseit, welche sich jener für uns göttlich geordneten gegenüber geltend macht, auf Grund berselben zu richten und zu verwersen. Und so werden wir denn von hier

<sup>\*)</sup> Hiemit zeigt sich benn freilich, daß, wenn diese ordnende Thätigeteit Gottes einen bestimmten Sinn haben joll, Schleiermacher den Zwiespalt zweier einander kontradiktorisch entgegengesetzer Betrachtungsweisen der Sünde von dem Wesen Gottes selbst nicht abzuhalten vermag. Jugleich erhellt, daß, im Widerspruche mit dem, was die Glaubenslehre ausdrücklich sagt B. 2, S. 18, die Sünde nach dem hier zum Grunde gelegten Begriffe, d. h. das Bewußtsein der Sünde im Menschen, allerdings als ein schaffender Gedanke Gottes angesehen werden muß. Und dieß ist von allgemeiner Gestung: wird das Bose nicht als willfürlicher Absall der thatsächlichen Wirslichkert von der Jdee erkannt, so müssen wir es, wenn wir uns nicht zu einer rein negativen Auffassung im Sinne des Spinoza bequemen wollen, in irgend einer Weise selbst als Idee oder Moment der Idee safen.

aus jenen erften Standpuntt, wiewohl er fich felbit für den absoluten balt, entschieden abweisen muffen. Sein Grundirthum in Beziehung auf unsere Frage besteht eben barin, wovon diese Erörterung ausging, daß er das Berhältniß ber geschaffenen Berfonlichkeit zur ungeschaffenen nur als abfolute Abhangigkeit kennt, und dem entsprechend das Verhältniß der ungeschaffenen Perfönlichkeit zur geschaffenen nur als absolute Ur-Diese ewig allgegenwärtige Urfächlichkeit Gottes, fächlichkeit. welche fich felbst nicht wahrhaft in ihrer Macht hat, sondern überall nach ihrer Absolutheit wirken muß, versetzt eben dadurch alle andern Wesen nothwendig in Passivität. Wo aber der endliche Geift in feinem Berhaltniß zu Gott nur schlechthin beftimmt fein foll, wo ihm in diefem Berhältniß jede Freiheit abgesprochen wird, da erscheint er felbst in seinem eignen Wesen noch mit der Natur mehr ober weniger verwickelt\*), und es liegt bann allerdings gang in ber Konfequeng biefer Anficht bas

<sup>\*)</sup> Für die Ginfict in Diefe Seite von Schleiermachers Dent= weise ift besonders wichtig die Abhandlung über den Unterschied zwischen Raturgefet und Sittengefet jo wie über die Lehre von der Ermählung. Auch die Dialeftif liefert dazu merkwürdige Beitrage. Go ift es nicht blog ein paradorer Ginfall, jondern es greift tief in ihren Zusammenbang ein, wenn Sol. S. 150 meint, man tonne bie gange Ratur anfeben als eine verminderte Ethit - wozu benn die nothwendige Rehrseite fein murbe, daß der Beift fich als eine erhöhte Phyfit betrachten laffe. Dag hiermit auch die Bergichtleiftung Soll.s auf jeden philojophifchen Beweis für die perionlice Unfterblichfeit zusammenhängt, braucht taum bemerft zu merben. Eben barauf beruht im theologischen Gebiet die Art und Beife, wie die Abhandlung über die Lehre von der Ermählung den großen Gegenfat in dem Berhaltnig ber Menichen ju Gott erflart. Sie ftellt ibn ausdrudlich unter benfelben Gefichtspunft mit ber Mannichfaltigfeit in ber Ratur und loft ibn in letter Begiebung burch die anoxaraorages πάντων auf, welche, wenn fie fich nicht mit ber an fich unericopflicen Widerftandsfähigfeit bes Menichen zu vermitteln vermag, unvermeidlich gu einem blogen Raturproceg herabfinft (theologische Zeitschrift Seft 1, besonders S. 99 f. 103 f. 109.)

Böse nur als die den Geist hemmende und doch wieder die Lebendigkeit seiner Entwickelung bedingende Macht der sinnlichen Natürlichkeit auszufassen. Mit jener allgemeinen Grundlage der Schleiermacherschen Religionstheorie steht aber die ächt christliche Betrachtungsweise der Sünde und Erlösung in ihrem wechselseitigen Gegensatz, welche Schleiermacher darauf baut, in unauflöslichem Zwiespalt. Mit Schleiermacher an dieser festhaltend, werden wir darum gegen Schleiermacher jene verwersen müssen.



## Viertes Kapitel.

## Ableitung des Bojen aus den Gegenfagen des individuellen Lebens.

"Jeder Blick auf die Natur überzeugt uns, daß nur aus Gegenfäten alles Leben in ihr geboren wird. Das Ginfache ist auch das Abstrakte und Tobte, das Unbestimmte und Inhalts= leere: alles Lebendige und Konkrete ist ein Mannichfaltiges: die ursprlingliche Einheit muß in Unterschiebe und in entgegengesette Richtungen auseinanbergeben, um bann in ber Bermittelung ber Gegenfage fich auf eine höhere Weife erfüllt mit einem bestimmten Inhalt, wiederherzustellen. Das Licht an fich ist farblos. leer. . öde, fo gut wie die Finsterniß; Beide stehen einander als Aeußerste entgegen, die für sich kein wirkliches Leben haben. fondern einer Vermittelung bedürfen, um fich in einer Mannicfaltigkeit von Wirkungen zu offenbaren. Diefe Bermittelung ift die trübe, burchscheinende Atmosphäre der Erde, und indem in diesem Medium Licht und Finfterniß an unserm Auge und an ben irdischen Körpern fich reflektiren, entspringt aus bem reizenden Kampfe entgegengesetzter Mächte die bunte Welt der Farben. Wäre in ber Pflanze nur eine einzige Kraft wirkfam, so konnte es nimmer zu einer Entwickelung kommen; aber indem entgegen= gesetzte Mächte und Triebe auf sie wirken, wird sie gedrängt im Fortschritt ihrer Metamorphosen ein reiches, anmuthiges Leben zu entfalten.

Das aber ift der konkrete Begriff des Individuellen ein Bieles zu sein und doch Gines, ein Mannichfaltiges in innigste,

untheilbare Einheit zusammengefaßt. Und so sehen wir die Gebilde der organischen Ratur immer bestimmtere und nach außen selbstständigere Individualität offenbaren in demselben Maße, als sich auf jeder neuen Stuse immer neue Gegensätze erzeugen und die schon vorhandenen in immer stärkere Spannung ihrer Glieder treten. Bermöge jener allem Endlichen wesentlichen Polarität fordert jedes neu hervortretende Moment seinen Gegensatz, aber sosort macht auch das Streben sich geltend eine Vermittelung zwischen Beiden zu sinden; und je schärfer und schrosser ist die Bewegung, welche die Vereinigung des Getrennten sucht, desso reicher der Inhalt, der sich aus diesem Streben entsaltet, desso individueller und bedeutender das Gepräge der Gestaltung.

Kann es uns befremden, wenn nun auf der höchsten Spize des uns bekannten endlichen Seins, im geistigen Leben des Menschen, dieß antithetische Berhältniß in einer Schärfe und Spannung hervortritt, welche alle Bermittelung auszuschließen scheint? Das ist der Gegensatz des Guten und des Bosen, von welchem es eben darum, weil er in der That schwerer auszulösen ist als alle andern, sehr begreislich ist, daß ihn uns ein sittliches Gesühl als absolut und unantastdar ankündigen will. Aber ihn in dieser unvermittelten Schrossheit stehen lassen, was hieße das im Grunde anders als auf alle wissenschaftliche Betrachtung, auf alles zusammenhangende Berständniß der Welt und des menschlichen Lebens Berzicht leisten?

Die Vermittelung liegt in der Einsicht, daß durch das Hervortreten dieses Gegensages und durch die mannichsachen Modifitationen, unter denen die Momente desselben in der menschlichen Natur und in den einzelnen Trägern derselben sich wechselseitig durchbringen, das Individuelle und Charakteristische in der Offenbarung des sittlichen Lebens

bedingt ift. Volltommne sittliche Idealität ohne Schwachheiten und Gebrechen, ohne Kampf und ohne Leidenschaft einem end-lichen Wesen beigelegt, was ist das Anders als eine eben so leere wie langweilige Abstraction, eine äußerliche Zusammen-häusung allgemeiner Eigenschaftsbegriffe, wodurch nimmer ein lebendiges Bild entsteht? Diese abgezogenen Begriffe von Angenben, wie sie etwa die Moral aufstellt, sind eben nur Formeln sür die Funktion des einen Faktors der sittlichen Entwickelung; zu einem wirklichen Leben, zu einem bestimmten Handeln in dem Orange der irdischen Verhältnisse kann es nicht kommen ohne Mitthätigkeit des andern Faktors, und eine zu zärkliche Schen sich zu beschmutzen sührt nur zum Nichtsthun und zur krankhaften Zurückziehung vom Leben, also zur tiessten Verletzung der sittlichen Forderung.

Zwar hat es nicht an Versuchen gesehlt diese Abstraktionen des Guten und des Bösen, für sich zu beleben, zu verkörpern. Das ist der Ursprung der christlichen Borstellungen von Engeln und von Teuseln, sie sind nur Personisstationen der abstrakt sestgehaltenen Begrifse des Guten und des Bösen. Aber müssen wir nicht eben auch gestehen, daß es mehr als schwierig ist solche Wesen als wirklich existirende uns anschaulich zu machen? Und diese Schwierigkeit trisst mit derselben Gewalt die Borstellung des Engels wie die des Teusels. Nur in den Negionen zwischen Himmel und Hölle, da wo der Mensch steht, kämpsend, unterliegend, siegend, da ist anschauliches, individuelles Leben.

Wer kennt nicht die herrliche belebende Wirkung, welche in der Ratur und in der Kunst der Gegensatz von Licht und Schatten hervorzubringen vermag? Soll nun der Mensch dem chinesischen Gemälbe gleichen, ohne Schatten — und darum im Grunde auch ohne Licht? Denn nur an seinem Gegensatze wird das Wesen jedes Dinges offendar. Die Wahrheit wird nur wahrhaft erkannt, indem sie von dem ihr entgegenstehenden Frr-

thum unterschieden wird. Rehmt aus dem Leben des Menichen ben Schmerz hinweg, und es giebt für ihn keine Luft mehr. Die Ruhe ist nicht mehr Ruhe, wenn fie nicht aus der Thätigkeit geboren wird, und was die Gesundheit ift, erfährt der Mensch erst burch bie Krankheit. Sollte es anders sein mit bem Gegenfage bes Guten und bes Bofen? In ben Spiegel bes Bolen schauend wird ber Mensch fich erst bes Guten bewußt, und insofern ift das Bose felbst ein Moment des Guten, wie der Jrrthum ein Moment der Wahrheit. Um das Gute zu erkennen und fich wahrhaft anzueignen, muß der Mensch bas Bose erfahren. Wie einfach und interesselos, wie matt und abgebleicht würde auch unfer Leben, wenn die Sünde ganglich baraus verschwände! Das Gute felbst würde einschlummern und allen Reiz zur Thätigkeit verlieren, wenn es nicht an dem Widerspruch des Bofen ein kräftiges Ferment hatte, das es unabläffig in Bewegung erhält. Darum läßt der Dichter ben Mephiftopheles mitten unter ben Dienern Gottes im himmel vor dem herrn erscheinen, und feine Beftimmung in der großen Welthaushaltung Cottes wird ausgesprochen in den Worten:

> Des Menichen Thätigkeit kann allzuleicht erschlaffen; Er liebt fich balb die unbedingte Ruh. Drum geb' ich gern ihm den Gefellen zu, Der reizt und wirkt und muß, als Teufel, schaffen.

Wohl ist es ein Gefühl das wir nicht bannen können und auch nicht sollen, das Gefühl des Grauens und des Entsehens, das sich unser bemächtigt, wenn das Böse in verbrecherischen Thaten aus seinen Dämmen hervorbricht, wenn es den Menschen durch die Gewalt des Lasters zu seinem Sklaven macht und die wesentlichsten Ordnungen des Lebens mit Zerstörung bedroht. Aber dieselben Kräfte, die als herrschende den Menschen in surchtbaren Zwiespalt und tieses Verderben stürzen, müssen, im

Maß gehalten, der vollkräftigen Entwidelung des individuellen Lebens und aller in ihm angelegten Richtungen dienstbar sein.

Und wenn wir näher eingeben in den Begriff des Bofen, worin anders finden wir die Wurzel deffelben als darin, daß ber Einzelne für fich fein will, daß, indem er feine partifulären Interessen, seinen besondern Willen unbedingt geltend macht, er zunächst mit andern Einzelnen und damit zugleich mit bem Allgemeinen als der Regel des Gleichen für Alle in Widerfpruch tritt? Aber alle Individualität ift ihrem Wefen nach ausschließend; fie negirt bas ihr Frembe und fest fich dem Störenden und hemmenden gurnend und haffend entgegen; was nicht widersteht, besteht nicht; wer nicht das feindlich Widerstrebende grundlich zu haffen vermag, hat auch zur Liebe des Zusagenden, freundlich Entgegenkommenden keine Rraft. Na je mehr eine Andividualität fich ihrer innern Araft und damit ihrer Berechtigung zur Eriftenz bewußt ift, defto weniger wird fie Bedenken tragen, fich auch auf Rosten andrer Individualitäten zu behaupten und fich aus beren Gebieten, wenn essein muß, die Bedingungen ihrer gesunden und ungehemmten Entwickelung zu verschaffen. So opfert der mächtige Eichbaum seinem Wachsthum unzählige kleinere Pflanzen, ihnen die nährenden Säfte der Erde und das belebende Licht der Sonne entziehend, und Jeder erkennt darin eine beilige Ordnung der Natur: foll es anders fein in den Verhältniffen der Menschen unter einander? Und wenn diese sich dadurch in mannichfache Rämpfe verwickeln, fo find grade biefe Rämpfe von ftarkenber, zusammenhaltender Wirkung; die Individualität bedarf der härtesten Gegensätze als Erregungsmittel zur Entfaltung ihrer Kräfte.

Am einleuchtendsten wird bieß, wenn wir den Blid von den Einzelwefen zu den großen Bolksindividuen erheben. Wer hatte nicht oft Tiraden gehört über die Unfittlichkeit des Krieges?

Und boch, können wir est leugnen, daß ein anhaltender Friede Erschlaffung und Bersumpfung des ganzen Lebens in seinem Gefolge hat? Wie das Meer in Fäulniß gerathen würde, wenn nicht die Stürme est bewegten, so bedürfen die Bölser, sollen sie nicht in sich selbst verkommen, zuweilen der mächtigen Aufregung und Erschütterung des Krieges.

Es ift natürlich, daß die Individuen in diesen Berwickelungen mit einander oft auch in 3 wiefpalt mit bem Allgemeinen, mit bem Gefet bes Bangen gerathen, bak fie biefem gegenüber ihre partifulären Abfichten festhalten und burchqu= feten fuchen. Wie aber konnte es ber tiefern Betrachtung fich verbergen, daß die Spharen ber einzelnen Berfonlichkeiten in ber menschlichen Gemeinschaft unbestimmt und verworren in einander fliegen wurden, wenn nicht in den Individuen neben ihrem Sein im Gangen auch eine entgegengesette Tenbeng fich in ihrem Gingelsein zu behaupten wirkfam ware? baburch treten aus bem allgemeinen Fluffe feste, felbstftändige Buntte hervor und werden Mittelpuntte besonderer Spharen, welche fich zu einem organischen Ganzen zusammenschließen; nur fo entfteht die Spannung ber Gingelnen gegen das Bange, welche bie Bedingung einer höhern, fraftigern Bereinigung ift. Wenn in den Blaneten unfers Sonnenspftems nicht die Selbstheit als Anziehungstraft ihres Mittelbunttes mächtig wirkte und gegen bie Anziehungstraft ber Sonne reagirte, fo vermöchten fie nichts auf ihrer Oberfläche festzuhalten, ja fie felbst würden sofort in bie Sonne fturgen. So tann auch die fittliche Welt der Selbstfucht ihrer Einzelwefen nicht entbehren als eines Gegengewichtes gegen die anziehende Gewalt des gemeinsamen Centrums.

Ein wunderbarer Streit zwischen anziehenden und absto-Benben, zwischen Expansions- und Kontraktions-Kräften beherrscht die Welt, nicht bloß die Natur, sondern auch unser geistig sittliches Dasein. Bejahung und Berneinung, Liebe und Haß, Leben im Ganzen und Egoismus, das find die herrschenben Pole, zwischen denen es sich bewegt; und nur indem so Gutes und Böses in ihm sich mischen, gewinnt es Inhalt, Bedeutung, Character.

Und wenn bei dem Blid in das wirkliche Leben die richtige Einficht fich uns leicht verhüllt, wenn bier mannichfache bittre Erfahrungen, die wir der Sünde in Andern und in uns felbst verdanken, so wie die Furcht vor den praktischen Konfequenzen unfer Urtheil leicht verwirren und befangen machen: fo giebt es Ein Gebiet, auf welchem wir uns, ungehemmt burch eigne Intereffen, und waren es die ebelften, fiber biefe Frage orientiren konnen, das Gebiet der Runft. Was follte wohl aus ihr werben, wenn die Wirklichkeit uns nichts Anders als bas ewige Einerlei vollkommner Tugend und Beiligkeit zeigte? Überall nur die gleiche, ruhig harmonische Entwickelung ohne Rampf und ohne Störung — auf welch ein enges, bürftiges Mak würden dann die Gegenstände fünftlerischer Darftellung für Malerei und Musik ausammenschmelzen! Und die Boesie wollt ihr es für einen Gewinn achten, wenn fie etwa mit bem Ibhll und mit der Naturschilberung fich genügen ließe? Denn viel mehr bliebe ihr nicht übrig, wenn ihr den Kampf des Guten und des Bofen mit allen feinen Folgen gründlich aus ber Welt tilgt. Herrschte überall das reine Maß, die ungetrübte Klarheit des geiftigen Lebens, die volltommne Liebe, Billigkeit, Selbstverleugnung, wie follten bann die Verwickelungen ber besondern Spharen entstehen, beren Auflösung die evifche und dramatische Voefie zu ihrer Aufgabe hat? Ohne den Dienst jener dunkeln Mächte, der Thorheit, Leidenschaft, des Frevels, wie vermöchte doch der tragische Dichter die Spannung und Berwickelung herbeizuführen, welche die Charaftere nöthigt die tiefften Geheimniffe ihres Innern zu enthüllen? Ja felbst der religiösen Kunft würde mit bem ganglichen Berschwinden bes

Bösen das Herz ihres Lebens ausgerissen, das, wodurch sie am ergreisendsten auf das menschliche Semüth zu wirken vermag, der Segensat von Sünde und Gnade. — Das ist ja eben der seltsame Zwiespalt unsers Lebens, daß wir jenen sinstern Mächten und nicht hingeben dürsen und und ihnen doch nicht ganz entziehen können, ohne zugleich den Reiz des Lebens zu zerstören. Und diesen Zwiespalt vermag und eben nur die philosophische Betrachtung auf dem hier angedeuteten Wege zu lösen.

Doch biefe Lösung reicht noch weiter: von bier aus erklärt fich ein Phanomen, das wir vorher berühren mußten, ohne es beuten zu können. hat das Boje seinen Ursprung in der allgemeinen Gegenfätlichkeit bes Endlichen, wie auf ihr namentlich alle träftige Entwickelung menschlicher Individualität beruht, so scheint diese Betrachtungsweise doch in den ungähligen Fällen, wo das Boje au folcher Gewalt heranwächft, dan es ben Ginzelnen fich gang unterwirft, uns im Stiche zu laffen. Denn ift das Boje als Bafis des perfonlich individuellen Lebens wohl zu begreifen, so will es boch sofort unverständlich werden, so wie es fich zum Mittel- und Brennbunkt beffelben macht. Sier aber erkennen wir, daß, was uns im Einzelnen widersprechend bünkt, bem Gangen, dem es angehört, einen höhern Reig zu leiben vermag. So muffen in ber Mufit Diffonangen bagu bienen burch ihre Auflösung eine tühne, träftigere Harmonie, die sich auch im Gegensate fiegreich behauptet, zu erzeugen. So können in einem großen Gemälbe einzelne für sich betrachtet unschöne Gestalten bie Schönheit des Ganzen durch bas Charafteristische und ben Kontraft erhöhen. Mag bas Bose in unzähligen Individuen überwiegend sein und fich die Herrschaft anmagen: im großen Ganzen bes menfchlichen Geschlechts ift es nur, insofern es von bem unaufhaltfam fortichreitenben Rhythmus ber Weltgeschichte immerfort überwunden und unterworfen wird."

Wir waren es dieser Theorie, die ihren stärksten Accent auf eine Gesammtanschauung des Daseins legt, schuldig sie in ihrem Zusammenhange mit einer gewissen Bollständigkeit den Grundzügen nach sich aussprechen zu lassen, ehe wir zu ihrer Prüsung übergehen. — Ein Fortschritt im Verhältniß zu den vorigen Theorien ist nicht zu verkennen. Die Aufsassung des Bösen wird innerlicher und eben dadurch energischer und umsassender; die Erklärung des Bösen aus den bloßen Schranken des Geistes und seiner Kraft reicht nicht mehr aus; auch in der Sphäre des Geistes seistes seistes seistes felbst wird das Böse erkannt. Und wenn in einer bestimmten Gestalt dieser Ansicht die Regation dei der Erklärung des Bösen eine große Rolle spielt, so ist doch der Begriff derzielben ein ganz andrer, so zu sagen, viel positiverer als der der Berneinung in jenen Betrachtungsweisen. —

Die Ableitung des Bösen aus der Eigenschaft alles endlichen Einzellebens in Gegensähen sich zu entwickeln ist keinesweges der neuesten Zeit eigenthümlich. Ihre Keime sinden sich vielmehr innerhalb der christlichen Kirche, abgesehen von manchem Berwandten bei einigen Gnostikern und in den Pseudo-Clementinen, schon bei Lactantius, und zwar mit einer bedeutenden Annäherung an dualistische Weltbetrachtung, mit welchem sich diese Ansicht vom Bösen ihrer innern Katur nach eben so leicht in Verdindung sett als mit dem Pantheismus\*). Was ihr diese

<sup>\*)</sup> Darum erzeugt sich der Grundgedanke dieser Theorie des Bosen auch auf dem Boden des wirklichen Dualismus. So führt Pococe in seinem Spec. hist. Arabum aus Abulseda den angeblichen Ausspruch Joroasters an: bonum et malum e commixtione lucis et tenebrarum contigisse, quae nisi mixta fuissent, mundus nunquam exstitisset. Bgl. auch Stuhr, die Religionsspsteme der heidn. Bölser des Orients S. 361 f. Auch nach dem Manichalichen System hat die Existenz einer Welt endlicher Dinge in der Bermischung der Emanationen aus dem guten und bösen Princip ihren Grund, voll. Baurs Manichäliches Religions-

oder jene Richtung giebt, wird in der Regel der Unterschied des schwächern oder stärkern sittlichen Bewußtseins im Subjekt sein. Rach des Lactantius Vorstellungsart, deren Resultat er selbst durch den bezeichnenden Ausdruck: malum interpretamentum doni, ausgesprochen hat, koncentriren sich die Gegensähe von himmel und Erde, Licht und Finsterniß, Feuer und Wasser, Wärme und Kälte u. s. w., aus denen die Welt besteht, und welche hinaufreichen dis zu den beiden erstgeschaffenen Geistern — dem Logos und dem Teufel, antitheus, aemulus Dei —, im Menschen als Gegensah zwischen der Seele, von welcher das Gute, und dem Leibe, von welchem das Böse

Nimmer wird die fund die Macht der Arzenei, . Ohne daß ein Kranker voll Gebrechen sei. So das Niedre stets des Hohen Spiegel ist; So der Mangel stets der Fülle Glanzort ist. Gegensatz macht Gegensatz stets offenbar. Nur durch Essign wird des Honigs Süße klar. S. 108.

Und an einer andern Stelle:

Tritt im Rampf Gott mit dem eignen Wesen auf, Glaub', aus soldem Rampf blüht dann ein Eden auf. Da im Rampf und Frieden Gott der Eine ift, Rampf auch mit ihm felber ihm nicht schöllich ift. S. 122.

Aehnliche Gedanken über die Nothwendigkeit des Bosen im Universum hat Plotin, erste Enneade Buch 8, Kap. 7 und 15.

Ganz, dieselbe Ansicht von der Rothwendigkeit des Bösen als Folie für das Gute lehrte, besonders nach der Darstellung bei Gellius, lib. VI, c. 1, der Stoiker Chrysippus, welchem Plutarchs Schrift adversus Stoicos c. 14. 15 in dieser Beziehung treffende Bemerkungen entgegensetzt. Auch bei Chrysipp ruht diese Theorie auf pantheistischer Grundlage.

spstem S. 41 f. — Im Zusammenhange einer pantheistische Weltansschauung findet sich diese Erklärungsart des Bösen nicht selten bei orientalischen Theosophen und theosophischen Setten; so bei dem tieffinnigen Wuhammedanischen Wystiker Oschelaleddin. Tholuck führt in seiner "Blüthensammlung aus der morgenländischen Mystik" folgenden Ausspruch besselben an:

tommt \*). Lactantius behaubtet bei diefer Grundanficht immer

die absolute Verwerflichkeit des Bofen; und er entgeht dabei wenigstens bem unmittelbaren Widerspruch baburch, bag ihm ber zweite erschaffene Beift nicht urfprünglich bofe, sondern es erst geworden ist durch Freiheit, und daß ihm das Leibliche nur. insofern es fich nicht unterordnen, sondern herrschen will. Sünde ift. Wie bagegen biefer Gebanke fpater bei Joh. Scotus Erigena vorkommt, läuft er in eine pantheiftischartige Berflüchtigung bes Bofen von einem angeblich höhern Standpunkte aus. Das Boje in allen feinen Formen faßt Scotus von einem gang ästhetischen Gesichtspunkte als ben Kontraft im Gesammtbilbe locience ile der Welt auf, welcher der an dem Ginzelnen haftenden Betrach-Ken hat nom tung widrig, der das Ganze überschauenden dagegen nothwendia und gut erscheine \*\*). Die Grundelemente biefer Ansicht bes Scotus find allerdings schon in Augustins frühern Schriften enthalten, wie benn am Ende jeber tonfequente Optimismus, ber auf sein Princip nicht bloß die Welt, wie sie ursprünglich burch Gottes schöpferischen Willen gesett ift, sondern auch die gegenwärtige Geftalt berfelben unmittelbar zurückführen will, ber mithin nicht blog die Möglichkeit, fondern auch die Wirtlichteit bes Bofen jur unentbehrlichen Bebingung ber größt=

möglichen Vollkommenheit der Welt macht, unvermeidlich zu

<sup>\*)</sup> Div. instit. lib. II, c. VIII. IX. XII. lib. V, c. VII. lib. VII, c. V. Merkwürdig sind die Berührungspunkte seiner Ansicht, deren Grundzüge hier nur angedeutet worden sind, mit den Spekulationen Jakob Böhmes und nach einer andern Seite mit Blasches gleich anzusührender Schrift. Die hierher gehörigen Gedanken Jak. Böhmes hat Sigwart zusammengestellt, das Problem des Bösen S. 173—198. Bgl. Baurs christliche Gnosis S. 558 ff. 569 ff.

<sup>\*\*)</sup> De divis. naturae, lib. V, 35. 36. 38. Bgl. die vortreffliche Abhandlung von Fronmüller: die Lehre des Scotus Erigena vom Wesen des Bosen, Tüb. Zeitschrift für Theologie Jahrg. 1830. Heft 1. S. 80. 81.

einer folchen Auflöfung des Bösen führt. Auf der Grundlage dieser zweiten Form des Optimismus ruhen Augustins Schriften ich ordine und de libero arbitrio, in neuerer Zeit Leibnig's Theodicee\*), Schleiermachers Glaubenslehre; wie aber Augustinus schon in der erstgenannten Schrift an den Konsequenzen seiner eignen Principien selbst irre zu werden scheint und die Untersuchung zuletzt (lib. 2, c. 7) mehr abbricht als zum entscheidenden Schlusse führt, so sehen wir ihn in seinen spätern Werken sich immer mehr auf jene erste Form des Optimismus zurückziehen\*\*), bei welcher auch Thomas von

in trigina.

m dactantiu

Denn wenn auch in seinen spätern Schriften zuweilen, z. B. im Enchiridionac. 96, noch der Gedanke vorkommt, bonum esse, quod mala sint, so hat dieß doch immer Bezug auf die schon vorhandene allgemeine Zerüttung des menschlichen Geschlechts. Es ist gut, daß das Böse ist, inssofern physische und ethische übel theils als Strafe über die Sottlosen und mithin als Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes verhängt werden, theils den Frommen zur Zucht und zum Heile dienen. Über die obige Grenze geht auch der Gedanke nicht hinaus, den die Civitas in verschiedenen Wendungen öfters wiederholt, daß auch das Böse als gestraftes und dadurch an seinen schiechen Ort gestelltes mit der Schönheit und Wohlordnung der Welt vereindar und dehhalb von Gott zugelassen worden sei.

<sup>\*\*\*)</sup> Doch nicht ohne einiges bebenkliche Schwanken nach ber andern Seite zu. So sagt er P. I, qu. 48, art. 2: persectio universi requirit, ut sint quaedam, quae a bonitate desicere possint, ad quod sequitur ea interdum desicere. Weiterhin in demselben Artikel heißt es: ipsa rerum natura hoc habet, ut, quae desicere possunt, quandoque desiciant. Wäre dieß in der sittlichen Sphäre die richtige Auffassung des Überganges aus der Möglichkeit in die Wirklichkeit, so witste dann freisich auch die Wirklichkeit des Bosen als Moment der Bollkommenheit der Welt begriffen werden. — Folgt übrigens in irgend einer

Es war der neuesten Reit aufbehalten biefe Erklärungsart bes Bofen auf die außerste Spige ju treiben. Dieß ift febr vollftandig und auf feine Beife grundlich gefchehen in Blafches Schrift: bas Bofe im Ginklange mit ber Weltorbnung, 1827. Gott wird hier als reine, absolute Ginbeit, lautre Einfachheit, als reine Negation alles Wirklichen und Beftimmten gesett, S. 78. 79. 98: bas Besonbere, Gingelne. bas Biele und Mannichfache, welches nothwendig zugleich ein fich beziehungsweise Entgegengesettes ift, entsteht nur burch einen Abfall van ber Ginheit burch bas Bofe; alle Entwicklung ber Weltkörper, der besondern Natursphären, des Mineral-Pflanzen-Thierreiches, ift die Entfaltung der in ihnen als Ginheit gesetzten Mannichfaltigkeit, mithin nichts Anderes als ein fortgefetter Abfall, ein ftets wiederholtes, immer beftimmteres Urfündigen: eben fo das Entstehen und die Fortbauer des bewußten 'Lebens, ja jedes neue Erwachen beffelben aus dem taglichen Schlafe; damit der Mensch sich seiner Abstammung von Gott nicht überhebe, wird er erinnert, bag diese Abstammung nothwendig burch einen Abfall von ihm bedingt fei, S. 198 bis 210. 219 bis 222. Da nun Gott rein für fich, in absoluter Geschiedenheit von der Welt als dem Inbegriffe alles Mannichfaltigen gedacht, nach biefer Theorie ein blokes Abstrattum, nichts Wirkliches ift, S. 99, fo kommt es bier, abnlich wie im Buddhaismus, aus dem Nichts zu Etwas nur burch bas Bofe. Dann aber ift ber Abfall in Wahrheit mächtiger als Sott felbst; ja von Gott, der nicht wirklich ift, kann man auch nicht reden follen; und die Theorie droht nach dieser Richtung nicht sowohl in Pantheismus ober in Dualismus als vielmehr in

Beziehung die Wirklichkeit von felbst aus der Möglichkeit, so ift in Diefer Beziehung die Möglichkeit offenbar nicht mehr Möglichkeit, sondem Rothwendigkeit.

Atheismus und Panfatanismus auszugehen. Bon der andern Seite leuchtet ein, daß diese Ausdehnung des Begriffes der Sünde, nach welcher dieselbe die wesentliche Bedingung aller Existenz ist, unmittelbar eine gänzliche Ausschung dieses Begriffes ist. Wenn Alles Sünde ist, dann ist nichts mehr Sünde.

))

Die in der Blascheschen Schrift gegebene Erklärung bes Bofen gehört allerbings gang einer frühern Entwickelungsftufe ber Naturphilosophie an, welche bas Dafein bes Endlichen und Individuellen mit der Idee bes Absoluten nur durch einen Abfall von der Ureinheit zu vermitteln wußte \*). Indeffen finden fich noch in Schellings Abhandlung über die Freiheit einige Momente dieser Ansicht, jedoch aufgenommen in einen tiefern und lebendigen Zusammenhang, von dem fie felbst eine andere Bedeutung empfangen. — Durchgreifender ift die Übereinftimmung ber oben (S. 495-503.) entworfenen Unficht mit Begel & Lehre vom Bolen, aus welcher auch einige Buge jenes Entwurfes entlehnt find; boch erhalten die Grundgebanken auch hier eine ganz eigenthümliche Modifikation durch den Zusammenhang des Spftems, in welchem fie fteben. Aber in mannichfaltigen Formen der Darftellung und Graden der Entwickelung findet fich die oben ffizzirte Betrachtungsweise bes Bofen in den höhern Bilbungssbharen unserer Zeit, wo man fich vorzugsweise am Befite einer tiefern und geiftvollern Lebensanschauung erfreut, bei benen, welche in der That zu tief sind, um sich mit der gewöhnlichen Sinnlichkeitstheorie abfinden zu laffen, aber nicht tief genug oder zu vornehm, um ohne alle Prätentionen in den ftillen, unverbrüchlichen Ernft ber driftlichen Lehre vom Bofen einzugeben.

Um uns hier nicht in weitläuftige Erörterungen gu verwickeln, verzichten wir in der weitern Beleuchtung diefer Er-

<sup>\*)</sup> Freilich ift babei eine troden verftändige und eben badurch verzerrende Auffaffung der Grundideen, die sich schon an Schellings "Philosophie und Religion" mannichsach hatte berichtigen können, mit im Spiele.

klärungsart bes Bösen auf die Berücksichtigung der besondern Bestimmungen, welche dieselbe im Jusammenhange der einen oder andern philosophischen Ansicht empfängt, und halten uns nur an die oben von uns entworsenen Grundzüge. Denn daß wir ein Zerrbild gezeichnet hätten, um wohlseilen Kaufs einen scheindaren Sieg erringen zu können, wird uns kein Kundiger vorwerfen.

Die groke Bedeutung der Frage, mit welcher wir es hier ju thun haben, ift unverfennbar. Saftet die Gunde wesentlich und unzertrennlich an ber ihrer felbft bewußten Individualität? Ist fie nothwendiges Moment ihrer Entwickelung und Offenbarung? Ober ift die individuelle Bestimmtheit, die fraftige Erregung und Bewegung bes menfchlichen Lebens mit volltommner Sündlofigkeit vereinbar? — Dag burch biefe Möglichteit die Wahrheit des Schuldbewuftfeins und also auch die anbern großen Wahrheiten der Religion, die wieder von diefer abhangen, bedingt find, leuchtet nach unfrer frühern Untersuchung bes Schuldbegriffes bon felbft ein. Beruht bas Bofe auf einer allgemeinen Nothwendigkeit der Weltentwickelung, fo ift der fünbige Mensch nur bas Organ, durch welches sich biese unwiderftehliche Nothwendigkeit vollzieht; fein Sündigfein ift nicht in ihm felbst gegründet, und die reale Bedeutung der Schuld ift vernichtet. Nicht minder hangt an jener Alternative die Entscheibung, ob in dem irdischen Leben Christi mit vollkommner Heiligkeit auch wahre menschliche Individualität — was der Doketismus verneint — und mit wahrer Individualität auch vollkommne Heiligkeit zusammen gewesen — was eine extreme ebionitische Ansicht verneint —, endlich ob die chriftliche Lehre von einem Reiche der Herrlichkeit und von einem heiligen und seligen Leben der Erlöseten in der Gemeinschaft Bottes mehr ift als ein Traum, ein aus der Ferne gesehen reizendes, aber bei näherer Anficht in unvereinbare Bestandtheile auseinanderfallen-

bes Bilb \*). Was besonders dieß Lette betrifft, so haben geistreiche Zeitgenoffen unumwunden bekannt, daß ihnen die Borstellung eines ewigen Lebens, aus welchem mit ber Sunde alle Leidenschaft, aller Zwiespalt der Interessen, aller Kampf mit hemmungen, aller Gegenfat von Liebe und haf verschwunden. welches ganz durchdrungen und erfüllt fein foll von der Liebe Gottes und Mer unter einander, den töbtenden Eindruck der Debe und Leere, ber unerträglichsten Langeweile mache. Siermit haben fie nur das offen ausgesprochen, was Ungahlige, mehr ober minber ausgebilbet, in fich tragen. Sie fürchten mit ber Sünde fich felbst und Alles zu verlieren und in den Abgrund eines indifferenten, gestaltlofen Seins ober vielmehr Richtseins zu verfinken. Forbern fie babei bennoch von fich und Andern ein Streben nach wirklicher Überwindung und Unterbrückung bes Bofen, so liegt darin freilich die widerfinnige Zumuthung ohne Unterlaß an der Bernichtung des eignen Dafeins zu arbeiten. —

Wir leugnen nicht, daß es ein würdiges Interesse ift, von welchem die oben dargelegte Theorie des Bosen in dieser Beziehung ausgeht. Sie will auf keiner Stuse des menschlichen Daseins das Moment der geistigen Lebendigkeit, Bezwegung, Thätigkeit missen. Aber bedarf dazu das Gute wirklich einer Gemeinschaft mit dem Bosen? Muß der Mensch in träges Nichtsthun und geistigen Schlaf versinken, wenn das Gute allein in ihm herrschte, frei selbst von aller Reizung durch seinen Gegensaß? Die Frage ist schon beantwortet, wenn wir nur eben anerkennen, daß die Lebendigkeit und energische Thätigzeit selbst ein wesentliches Moment des wirklich Guten, der wahren Sittlichsteit ist; und wäre sie das nicht, warum sollte

<sup>\*)</sup> Man kann die Disjunktion in Beziehung auf den Begriff eines vollkommen heiligen und feligen Lebens auch einsach so kaffen, ob nicht die Heiligkeit und Seligkeit das Leben und das Leben die Heiligkeit und Seligkeit ausschließe.

bas Gute zu feiner Berwirklichung ihrer nicht entbehren können ? Räme nun dem Guten diese Lebendigkeit und Energie nur durch irgend welche Gemeinschaft mit dem Bofen, so ware bas Gute in seinem Gegensatz gegen das Bose gar nicht mehr das Gute, fondern eben so fehr das Bose, und das Bose nicht mehr das Bose, sondern eben so fehr bas Gute; bas gegenseitige Verhältnig Beiber würde ein gang relatives, und bas Bochfte, bas allein schlechthin Geltende ware am Ende bas Gute in feiner Konkretion mit dem Bosen, mit andern Worten, der dialettische Fluß, ber den bestimmten Gehalt beider Begriffe wegichwemmt. jum Glud ift es eben nur ein schwacher und matter Begriff vom Guten, ber in ihm bloß das Schwache und Matte fieht, das Rräftige und Lebendige bagegen bem Bofen zueignet. Bas mare bas auch für eine Sittlichkeit, die erft einiger Bermischung mit ben zusammenhaltenben Elementen bes Bofen bebürfte, um nicht in das Unbestimmte und Leere zu zerfließen? Bas ware bas für eine Liebe, die erft mit dem Saffe (nur von dem Saffe gegen die Person tann hier die Rede sein) fich verbinden mußte, um fich als lebenbige Bewegtraft ju offenbaren? Jenes Berfinken ' in Trägheit, vor dem das Gute durch das Boje geschützt werben foll, ift boch auch wahrlich nichts Gutes, sondern felbst ein Boses: darum sehen wir hier, wenn wir alles Andre zugeben, wohl, daß ein Bofes burch das andere bekämpft und verdrängt wird (bie Trägheit etwa durch die Leidenschaft), aber nicht, daß bas Gute des Bosen irgendwie benothigt ware zu seiner Selbstverwirklichung \*). — Es ware eben nur bas andre Extrem zu bem

<sup>\*)</sup> Im Judas Ischarioth hatte Daub noch die richtige Einsicht, "daß die Idee des absolut Guten, mit ihr die Chrsurcht vor Gott und das Gewissen dem Menschen verdieten die Wahrheit als durch die Lüge, die Liebe als durch den haß, das Wesen als durch das Unwesen bedingt zu betrachten, wie wenn Menscheit und Natur, die durch das ihnen Wider-natürliche nur beschränkt und verkümmert sind, ohne dasselbe nichts sein

im aweiten Ravitel biefes Buches befampften Brrthum, au ber Ableitung bes Bofen aus ber finnlichen Trägheit ber menfchlichen Ratur, wenn wir die forttreibende, alles zeitliche Dafein verändernde, also beziehungsweise verneinende Bewalt nur auf bie Seite bes Bofen, bas Brincip bes Beharrens im Sein dagegen nur auf die Seite des Guten bringen wollten. Sonbern wie es einen Bewegungs- und Veranberungstrieb in ber Beschichte giebt, welcher bas Sein in feiner bestimmten Wesenheit bejaht und es nur feiner wahrhaften Ibee angemeffener zu machen ftrebt, welcher mithin eine Gewalt des Guten in der Geschichte ift, so giebt es ein Streben das Bestehende unbedingt festzuhalten, welches als hemmung ber gefunden Entwidelung, beruhend auf ber blogen vis inertiae, eben fo gut bom Argen ift wie jene wufte Luft am Berandern und Auflösen, die nur die Folge eines allgemeinen Wiberwillens gegen alles Feste, gegen die Ordnung als Schranke der Willfür ift. Soll nun der Rugen und die Nothwendigkeit des Bösen daraus dargethan werden, daß es das Einschlummern der Geschichte in jener einfeitig konservativen Richtung verhindert, fo wird mithin durch einen Cirtel im Beweise basjenige als schon vorhanden vorausgesett, deffen Dasein jene Theorie ja eben mit ber Weltordnung in Einklang bringen will. —

Es ift eine zwiesache Wahrheit, beren Erkenntniß das Falsche und Verkehrte in dieser Theorie des Bösen von dem Wahren und Tiesen, woran es sich anschließt und worauf es sich stützt, auszuscheiden vermag.

Das Erste ist dieß, daß das sittliche Leben des Geistes in sich selbst und nach ursprünglicher göttlicher Ordnung, ohne dazu des Bösen zu bedürfen, ein vermitteltes und zwar ein durch den Gegensatz vermitteltes ist. — Es ist eine ganz

Conitie 2

tonnten und erst mittelst besselben die rechte und achte Menscheit und Natur wären" — Th. 2, S. 377.

<sup>3.</sup> Deuller, Die Lehre von ber Gunbe. I.

richtige Bestimmung, daß alles endliche Leben, in der Ratur wie in ber Sphare bes Geiftes, von Anfang an bie Reime ber mannichfaltigften Gegenfähe in fich trägt und in immer neuer Entfaltung und Bermittelung von Gegenfagen fortschreitet. Es ift nicht minder mahr, bag grabe in biefer Spannung ber Gegenfate, die ihre Bermittelung fuchen, für biefes irbifche Dafein die lebendigste Erregung und der machtigste Trieb zur fortschreitenden Entwickelung liegt. Mit jeber neuen Stufe werben Begenfäte, beren Momente einander auf den vorhergehenden Stufen noch äußerlich waren, in die innere Lebenseinheit aufgenommen und in fich vermittelt. So wirkt felbft in dem Stein ein Brincip der Bewegung, aber nur in einer bestimmten Richtung, die Schwere, welche er, fonft gang paffiv, jeder ableitenden . Einwirfung von außen balb als hemmenbe, balb als hemmungen burchbrechende Boteng entgegensett; mahrend in der Bflange die Schwere der Stoffe zwar nicht vernichtet. doch von der organischen Bildungefraft gang bewältigt und durchdrungen und fo mit ihrem Gegensage lebendig vermittelt ift. So verhalt fich die Pflanze zur Außenwelt zwar nicht mehr paffiv wie der Stein, aber noch gang receptiv; die von außen auf fie wirkenden Botengen dienen ihr zu Erregungsmitteln für ihren organischen Entwickelungsproces, in welchem fie fich die ihr dargebotenen Stoffe affimilirt; mahrend im thierischen Leben Receptivität und Spontaneität innerlich vereinigt find in bemfelben Individuum. So faßt ber Mensch, nach ber Naturseite seines Wefens Gipfelpunkt und Schlufftein ber Natur, alle bie Gegenfate, burch welche die niedern Stufen und Gattungen sich sondern, in sich ausammen zu konkreter Ginheit und stellt fie so in seinem natürlichen Dasein wie im Auszuge bar. Aber nicht bloß insofern er Naturwesen ist, sondern auch insofern er als Geist sich von ber Natur der Art nach unterscheidet, haftet an feiner indivi= duellen Existenz immer noch diese Gegensählichkeit, nicht bloß

nach innen, wo fie bann unmittelbar schon einer höhern Einheit untergeordnet ift, sondern auch nach außen, so daß daß andre Moment bes Gegenfates außer bem Individuum ift. Das ift bie wesentliche Beschräntung alles endlichen und zeitlich fich ent= widelnben Dafeins, und eben barum tann es als individuelles einer gewiffen Ginfeitigteit, bas Wort im eigentlichen, etpmologischen Sinne genommen, fich niemals entziehen. unüberwindliche Einseitigkeit alles individuellen endlichen Lebens. auch des höchsten — für unfre Erfahrung des menschlichen als ber Sphäre selbstbewußter Individualität —, macht sich schon barin geltend, daß es Theil hat an bem Gegenfate bes Geschlechts, ber ja nicht bloß ein physischer ist, sondern eben so ent= schieden durch das geiftige Gebiet durchgreift. Ganz im AMgemeinen aber gehört es wefentlich jum Begriffe geiftiger Gigenthumlichkeit, daß aus bem unendlich mannichfaltigen Gewebe bes geiftig menschlichen Lebens einzelne Punkte hervortreten, welche auf unzählige Räben und Verschlingungen eine anziehende, centralifirende Macht ausüben. Diesen Centralpunkten - bestimmten geistigen Richtungen, Talenten, Intereffen — fteben aber andere als gleichberechtigt gegenüber. Und fo ift alle menschliche Gigenthumlichteit, auch die reichste, wiewohl in fich felbst ein unerichopflich lebenbiges Ganges, hervorstromend aus einem immerbar fpringenden Quell und keinesweges bloß burch Berneinung und Beschränkung aus einem Allgemeinbegriff ber menschlichen Natur abzuleiten, doch immer nur ein einzelner Ausschnitt aus bem großen Ganzen, in welchem die Idee der Menschheit fich verwirklicht; und fie wird es auch bann bleiben, wenn fie, am Riele ihrer Entwidelung, ihrer individuellen Ibee volltommen entspricht.

Aber biefe Gegensählichkeit ist eben nur vorhanden, insofern nach göttlicher Ordnung die entgegengesetzten Momente bestimmt sind nicht in wechselseitiger Ausschließung sich von einander zu trennen, sondern fich gegenseitig ju forbern und ju fuchen, in ungeftorter harmonie fich zu vereinigen und traftig in einander ju greifen; und eben bamit eine folche harmonie fei, muß ein Mannichfaltiges fein, beffen Momente einander beziehungsweife entgegengesett find und grade baburch wie die ungleichnamigen Pole bes Magneten gegen einander gezogen werden. darin der Beruf des Menschen ausgesprochen nicht in ftarrer Berschloffenheit, nicht als fich selbst genügender Anachoret, sonbern in ber Gemeinschaft zu leben, fich ihr in Demuth hingugeben, ein lebendiges Blied im Bangen zu fein und fo zugleich fich felbft und Andre ju ergangen - fein Beruf jur Liebe, welche, wie der Apostel im zwölften, dreizehnten und vierzehnten Rapitel bes erften Briefes an die Korinther lehrt, die wahre Bermittelung ber Begenfäte alles eigenthumlichen Dafeins, die reale Überwindung der darin gesetzten Schranken ift. Indem nun diese Gegenfäte, von dem schaffenden Willen Gottes nur in Beziehung auf die lebendige Ginheit, zu der fie fich wechselfeitig erganzen follen, geordnet find, ift allerdings zu fagen, bag fie an fich Gins find und eben nur Gins werben konnen, infofern fie es an fich schon find, nämlich im gottlichen Denten. - Daffelbe gilt von ber innern Bermittelung ber Gegenfätze im eignen Leben des Individuums, wie fie durch ben Fortschritt ber geiftigen Entwickelung fich immerfort vollzieht. Nur eine zwiefach atomistische Betrachtung, welche sowohl ben einzelnen Moment in der Entwickelung isolirt als auch den einzelnen Menschen aus feinem Berhältniß gur Gattung berausreißt, um ihn in seinem Fürsichsein als absolute Totalität aufzufaffen, kann in biefer ursprünglichen und wefentlichen Dualität alles Endlichen unauflösliche Schwieriakeiten, eine wirkliche Störung finden.

Aber von biefer normalen, göttlich geordneten Antithefis ift bie bes Guten und bes Bofen ftreng zu unterscheiden. Es

ist fehr begreiflich. bak in ber unerschöbflichen Mannichfaltigkeit natürlicher Gegenfätze sich auch folche finden, welche, von einer ober ber andern Seite betrachtet, eine bestimmte Analogie mit bem Gegensatz bes Guten und bes Bofen offenbaren, g. B. bie Gegenfätze von Ervanfions- und Kontraktionskraft, von Licht und Schwere, von Barme und Ralte: und wen follte es Wunder nehmen, bak biejenigen, welche fich einmal gewöhnt haben ben Beift lediglich als potenzirte Natur zu betrachten, nun fofort ben fittlichen Gegensatz mit einem unter jenen Naturgegenfätzen ober auch mit ihnen allen ibentificiren? Aber jene Borausfekung haben wir schon früher als einen Grundirrthum erkannt, und eine Anatogie ift teine Ibentität. — Das Gute in feiner vollen Wirklichkeit — bas fittlich Gute, von dem wir hier überall nur reben - ift schon feinem Wefen nach im Menschen ein vermitteltes, weil es nicht ein natürliches, von Anfang schlechthin gegebenes ist, auch nicht ein mit Einem. Schlage zu erzeugendes, fondern weil es nur werden kann als Refultat einer freien Entwidelung, welche bie Aufgabe hat mannichfache Richtungen des Lebens, die unter einander in relativem Gegensatz stehen, zu einer kräftigen und unzerstörbaren Harmonie zu vereinigen. In solcher Weise einander entgegen= gesette find die Richtungen auf bas Beharren im Sein und auf das lebendige Werden, auf Ruhe und Thätigkeit, auf das Inbividuelle und Allgemeine, auf Bertiefung und Umfaffung, Stärke und Milbe, Selbstftanbigkeit und Anschliegung. Einfach ist der schödferische Anfang des mahren fittlichen Lebens, ter Aft bes Willens, burch welchen ber Mensch sich Gott hingiebt jum Eigenthum. Aber er ift diefer Anfang nur dadurch, daß er nicht (quietiftisch) in sich felbst beruht, sondern sich fortbewegt zu ber unerschöpflichen Mannichfaltigfeit des menschlichen Lebens, um alle Elemente beffelben mit feiner göttlichen Rraft au geftalten und au vertlaren. Auch wird nach frühern Auseinandersetzungen Niemand das, was wir als Brincip des fittlich Suten erkannt haben, die Liebe zu Gott, so migverfteben konnen, als ftebe es in jener Reihe von Gegenfagen nur auf ber einen Seite, die andre verneinend. Ware es fo, bann würde entweder die Aufgabe der Sittlichkeit in der That die sein, diese anbre Seite schlechterbings zu vernichten, ober jene Liebe felbft hätte nur eine relative Bebeutung und Berechtigung — Beibes gleich widerfinnig. Bielmehr umfaßt die Liebe ju Gott wefentlich beibe Seiten, geftattet nicht, daß fie fich von einander fonbern und fich wechselseitig ausschließen, und bilbet so aus ihrem Ineinanderwirken die vollendete Geftalt des fittlichen Lebens hervor. Eine Gottes= und Menschenliebe, die die Thattraft und Entschiedenheit, eben fo wefentlich, wenn gleich in verschiedener Form, Eigenschaften des weiblichen als des mannlichen Charatters, lähmte — wie fich eine beschräntte Auffaffung des Chriftenthums dieß oft gebacht hat -, ware die achte nicht. - Dieß alfo ift die wahrhafte und fchlechthin genügende Beife, wie das Gute im Gebiet des menschlichen Lebens fich vermittelt.

Wir leugnen aber nicht, daß auch das Böse in gewisser Weise eine Bermittelung für das Gute ist. Wie dieß in objektivem Sinne gilt — insosern dem Menschen das Thun des Bösen möglich sein muß, damit er das Gute sich wahrhaft ansignen könne —, wird später zu untersuchen sein. Aber auch in subjektivem Sinne, in Beziehung auf das Bewußtsein des Guten im Subjekt, hat es seine Wahrheit. Ist das Böse einmal wirklich geworden in der Welt, so soll es auch erkannt werden von den persönlichen Weltwesen und dient dann in dieser Erkenntniß durch den Gegensatz wider Willen dazu das Gute zu einem vertieften Bewußtsein seiner selbst zu erheben\*). Und

::

<sup>\*)</sup> Dieß spricht schon Plato aus de legg. lib. VII. (P. III, vol. II, p. 57 der Besterschen Ausgabe): ἄνεν γελοίων τὰ σπουδαία καὶ

hier feben wir allerdings in dem Lebensgebiet, welches in biefer Beziehung allein unfrer Beobachtung vorliegt, benjenigen zu einem träftigern Bewuftfein bes Guten gelangen, welcher nach einer tiefern, Erfahrung von dem Wesen und der Macht des Bosen in seinem eignen Leben sich wahrhaft zum Guten gewandt hat, als ben, beffen Bewußtfein nur leicht und oberflächlich von bem Bofen berührt worben ift. Aber wie gelangt benn ber. welcher die Macht des Bosen an sich selbst erfahren hat, mahrhaft zum Guten? Nimmermehr durch feine eigne Rraft, fonbern nur burch die erlösende Inabe Bottes; biefe ift es, welche allein die Selbstvermittelung bes Guten burch bas Bofe, die der fündigende Mensch in frevelnder Eigenmächtigkeit beginnt, wirklich zu Stande bringt, Rom. 5, 20. Was aber bie göttliche Gnade aus bem Bofen, wenn es einmal vorhanden ift, au machen und wie fie aus bem Willfürlichen und Berkehrten burch die Art, wie sie basselbe überwindet, doch noch in irgend einer Beziehung heil zu bereiten weiß, das darf naturlich nicht gebraucht werben, um barauf eine Nothwendigkeit bes Bofen gu grunden\*). Mag die chriftliche Poefie ben Ausdruck gewagt haben :

πάντων τῶν ἐναντίων τὰ ἐναντία μαθεὶν μὲν οὐ δυνατόν, εἰ μέλλει τις φρόνιμος ἔσεσθαι, fligt aber poblmeislich hingu: ποιεὶν δὲ οὐκ ἂν δυνατόν ἀμφότερα, εἴ τις αὖ μέλλει καὶ σμικρὸν ἀρετῆς μεθέξειν, ἀλλὰ αὐτῶν ἕνεκα τούτων καὶ μανθάνειν αὐτὰ δεῖ, τοῦ μή ποτε δὶ ἄγνοιαν δρᾶν ἢ λέγειν ὅσα γελοῖα μηδὲν δέον κ. τ. λ.

<sup>\*)</sup> Diese Berwechselung würde dem Orymoron des Bernhard von Clairdaux: ordinatissimum est minus ordinate interdum fieri aliquid, epist. 276. ad Eugen. P, vorzuwerfen sein, wenn das kühne Wort nicht in dem ganzen Zusammenhange der Denkweise Bernhards seine Berichtigung fände. Man könnte dazu den bekannten Kanon der Grammatik anführen: exceptio firmat regulam — der freisich auch nur im subjektivem Sinne gist.

- O certe necessarium Adae peccatum, quod Christi morte deletum est!
- O felix culpa, quae talem ac tantum meruit habere redemptorem!\*)

bie ftrenge Besonnenheit ber Wiffenschaft tann sich ihn nimmermehr aneignen. Das Bose ist eben, wenn es mit bem Gebrauch bieser Bestimmungen genau genommen wird, nicht ber Gegen = sat, sondern ber reale Widerstreit gegen bas Gute.

Seinen ihm junachft außerlichen Begenfat, an welchem bas Wefen bes Guten fich im Bewußtfein klar und scharf abipiegeln foll, hat es bagegen als bas Sittliche nach bem Obigen an bem blog natürlichen, das was feinem Wefen nach frete Liebe ift, an der bewußtlofen Nothwendigkeit der Raturgewalten. Wirkliche Gegenfage fordern fich wechselseitig; tein Moment ift für fich bas Bange, fonbern jedes bebarf bes Unbern zu feiner Erganzung; barum fteht über Beiben eine bobere Einheit, und verkehrt ift es, wenn Gins bas Undre fchlecht= hin von fich ausschließen will. Diefe Beftimmungen auf bas Berhaltniß bes Guten zum Bojen übertragen zu wollen konnte nur der tiefften Berblendung über das Wefen Beider einfallen. Vielmehr wie das Bofe ohne Unterlaß ftrebt das Gute au gerftoren, fo führt das Gute einen steten Bernichtungefrieg gegen bas Bofe; ja es wurde, wollte es fich burch bas Bofe erganzen, sofort aufhören bas Gute zu fein und felbst boje werben. -

<sup>\*)</sup> Das Missale Romanum hat diese Worte in der Liturgie der Oftervigilie, in einem schönen Gesang zur Kerzenweihe, den die kirchliche überlieferung dem Augustinus zuschreibt. Doch fehlen diese Worte in Gregor's liber Sacramentorum, in der alten Römischen Liturgie bei Muratori und in andern alten Recensionen des Missale. Bgl. Daniel, Thesaurus hymnologicus tom. II, p. 312—314. — Aehnliches hat sich öfters in der geistlichen Dichtung aus älterer und neuerer Zeit, aus neuerer besonders in den Liedern der edangelischen Brüdergemeinde, vernehmen lassen.

In jener Selbstvermittelung bes Guten burch innere Begenfage - wir tonnen fie gum Unterfchiebe von ber anbern Bermittelung, welche bie beiligen Schranken ber gottlichen Ordnung willfürlich überschreitet, die immanent e nennen - ift es auch gegründet, daß der wahre Begriff ber Tugend teineswegs jenes apathifche nil admirari, jene unbewegte Affettlofigkeit forbert, wie sie der negativen Moral nicht bloß der Stoiter, fondern auch vieler neuern Philosophen und Theologen als Ibeal vorgeschwebt hat. Bielmehr trägt die wahre Sittlichteit, in ihrem Werden wie in ihrer Bollendung, eine Rulle ber fräftigsten Erregungen in sich. Namentlich ruht jeder wahrhaft großartige Charakter auf ber Unterlage mächtiger Affekte, und nie ift etwas Großes und Unfterbliches in Runft und Wiffenschaft, in Staat und Rirche geschaffen worben ohne Begeifterung. Chriftus felbst, ber vollkommen Beilige, rebet, handelt nichts weniger als affektlos; er ift gleich gewaltig in bem Ausbruck seiner Liebe und feines Zornes, welcher felbft nur eine andere Art der Liebe fich zu offenbaren ift \*).

<sup>\*)</sup> Rur bagegen muffen wir uns verfbahren, wenn Schelling in feiner berühmten Rede über bas Berhaltniß ber bildenden Runfte gur Ratur fo wie in der Abhandlung von der Freiheit, und Begel in der Encyflopadie, im Befentlichen baffelbe, mas hier von Affett und Begeifterung gefagt ift, bon ber Leibenfchaft behaupten. In ben gewöhnlichen Beftalten der Leidenschaft verhalt der Beift, bier junachft als Wille, fich I eidend und unfrei gegen ein Riederes als er felbst ift, gegen eine ihm fremde Macht, die wie eine dunkle Naturgewalt auf ihn wirft; und diese leidentliche hingebung an irgend ein Objekt bes Triebes, diefes Aufgeben des gangen Dafeins in einer felbstischen Reigung oder Abneigung ift immer, wie reigend auch in einzelnen feiner Richtungen bon ber neuern Poefie ausgeschmudt, ein bes Beiftes unwürdiges Berhaltnig, ein Buftand ber Anechtschaft. Aber auch ba, wo die Neigung keine selbstijche, wo ihr Gegenstand selbst ein geiftiger ift, hat boch ber Zustand ber Leidenschaft, indem er ben Meniden in ausschließende Abbangigfeit von diesem beftimmten Objekt verfest, eine trube Berengung bes Gefichtsfreifes, eine Berdumpfung des allgemeinen geiftigen Lebens in feinem Gefolge. Die achte

Durch die Einsicht in diese immanente Selbstvermittelung bes Guten ift nun auch die Hoffnung auf ein ewiges und feliges Leben ber Erlofeten im vollenbeten Reiche Gottes gerechtfertigt. Wem die Sünde nothwendig mit der felbftbewußten Individualität gegeben ift, für ben tann allerbings ber driftliche Glaube- an ein ewiges Leben im Reiche Gottes keinen andern Werth haben als den eines Symbols für die fogenannte Rlickfehr der Individuen in Sott, d. h. für die Vernichtung ihres Selbsts, ihrer perfonlichen Eristenz, womit allein nach biefer Anficht die verzehrende Qual des innern Zwiefpaltes zu beendigen ift. Soll icon in der verfönlichen Individualität des Geschöpfes als folcher ein Reim und Anfang ber Sunde liegen. ober foll, nach einer andern Form diefer Anficht, die Individualität felbst nur die Folge eines ursprünglichen Abfalls von Gott fein: fo giebt es freilich teine andre Erlöfung für bas unseligste aller Geschöbfe, ben Menschen, als bag er an bem Widerspruch, den er in sich trägt, zu Grunde geht, d. h. nach diesem euphemistischen Sprachgebrauch, in Gott zuruckehrt. Richt minder verliert für einen Optimismus, der, nur an bie gegenwärtige Gestalt der Welt sich haltend, die Sünde

Begeisterung bagegen — und nur die ist die ächte, welche auf den würdigen Gegenstand gerichtet ist — ist selbst eine höhere Freiheit des Geistes, ein tieseres Sichbesinnen desselben auf sich selbst, auf sein wahres Wesen. Darum wird auch kein besonnener Sprachgebrauch von einer Leidenschaft für Gott reden, weil das Berhältniß zu ihm kein ausschließendes ist, sondern das allumsassende, Alles bestätigende und heiligende, das den Geist schlecklin befreiende. — Wenn indessen der Lling selbst in jener Rede seine Ansicht näher so bezeichnet, die Tugend bestehe nicht in der Abwesenheit der Leidenschaften, sondern in der Gewalt des Geistes über sie, so können wir damit nur einverstanden sein, möchten aber Leidenschaften, über die der Geist Gewalt hat, nicht mehr Leidenschaften nennen. — Sine anziehende Parallele liesern hier die von Ritter, Geschichte der christl. Philosophie, B. 2, S. 543, zusammengestellten Aeußerungen des Maziemus Consessor über das sittliche Recht und Unrecht der neufses words.

mit der vorausgesetzten Bolltommenheit derselben im schönsten Einklang findet, die Idee eines Reiches der Herrlichkeit allen Halt und alle Bedeutung; ja er müßte die Hoffnung darauf und die Sehnsucht nach seiner Offenbarung, streng genommen, für unfromm, gotteskästerlich erklären. Die christliche Kirche, durch das göttliche Wort und den in ihr lebenden Geist Gottes gegen dergleichen Berirrungen einer einseisigen Spekulation geschützt, ruht ganz auf dem Glauben an eine jenseitige Vollendung des hier beginnenden Keiches Gottes, und indem sie die Sünde keinesweges als wesentliche Bedingung, sondern durchaus als Störung der sittlichen Entwickelung betrachtet, lebt sie der Zuversicht, daß erst nach ihrer Aushebung im Reiche der Herrlichkeit die wahre, harmonische Bewegung des menschlichen Dasseins eintreten wird.

Das Andere, was wir der von uns bekämpften Ansicht entgegenzustellen haben, ist dieß, daß die Sünde nichts Bereinzeltes, nichts bloß Aeußerliches ist, welches nur insosern für uns existirte, als es in einer einzelnen That hervortritt, sondern, wie uns schon die Untersuchungen des ersten Buches gelehrt haben, ein wirkendes, seinen hemmenden und verkehrenden Einssus durch das ganze menschliche Dasein verbreitendes Princip. In dieser positiven Erkenntniß sindet der negative Sah, daß das geistig individuelle Leben zu seiner Erregung und Entewicklung der Sünde nicht bedarf, seine Ergänzung und in beiden Seiten zusammen die oben dargestellte Erklärung des Bösen ihre Berichtigung.

Vom Willen als bem Urgrunde aller persönlichen Wesen ausgehend, greift die Sünde tief in die menschliche Entwickelung ein, verslicht sich wie ein wucherndes Schlingkraut in alle Richtungen und Verzweigungen berselben, siberall hemmend, störend, verwirrend. Kein Gebiet zeigt uns mehr die wahre Ordnung berselben in ungetrübter Gestalt; wie am Willen die Sünde, so p. 573.

haftet am Denken ber Arrthum, an ber Bhantafie die Baklichteit, am Gefühl die Unfeligkeit und am leiblichen Leben ber Schmerz und die Rrankheit. Ja vermoge bes innigen bynamiichen Rusammenhanges awischen ber Ratur und bem Menschen ift von feiner Gunde auch in ihr Gebiet eine entzweiende, gerrüttende Wirkung ausgegangen. Wie die sinnliche Natur im 'Menschen selbst sich mannichsach sträubt Organ bes Geiftes zu sein und erst durch Rampf und Zucht gebändigt werden muß. so versagt ihm auch die außere Natur die Borigkeit, zu ber fie ursprünglich bestimmt ift, Genef. 1, 26. 28. Das willig dienende Berbaltnig berfelben zum Menschen ift zwar teinesweges ganz gerftort, fondern in den mannichfaltiaften Spuren noch porhanben: aber biefe Spuren find ein in taufend Stude gerriffenes Rleid; mit ihnen find aufs Rathfelhaftefte vermischt unzählige Meukerungen des heftigften Widerstrebens, ber wilbeften Emborung; ja an die Stelle jenes Berhältniffes ift oft bas grabe entgegengesette ber Herrichaft ber Natur über ben Menschen getreten. Nicht bloß wo sie von Gife starrt, sondern auch wo unter bem glühenden himmel Thier- und Pflanzenwelt in reicher Uppigkeit und Schönheit fich entfalten, ftrebt bie Natur nicht vergeblich ben Menschen unter ihr Joch zu zwingen; und auch ba, wo fie feine Macht anerkennen muß, übt fie boch immer aufs neue an feinen mühfamen Werten wie gum Spiele ihre furchtbare Gewalt und raubt oft Taufenden zugleich in einem Augenblick Besitz und Leben. Aber nicht minder als in ihrem unmittelbaren Berhaltniß jum Menfchen ift bie Ratur in ben Tiefen ihres eignen Lebens erschüttert und in einen Zwiefpalt mit sich felbst verwickelt, den die ewige Regel der göttlichen Ordnung awar überall bewältigt und beherrscht, aber nicht vernichtet. Wie in ber Sphare bes Beiftes bas Dag, Die fichere Selbstbegrenzung verloren gegangen, fo ericheint uns bie Produktivität der Naturkräfte ergriffen von einer wilden, phantafti-

schen Richtung, daß in ihren Erzeugniffen bas Bufte, Wibrige, Gräfliche mit bem Reinen und Schonen fich mischt. Ungahlige Ausartungen, Miggeburten, unförmliche Migbildungen aller Art zeugen von einer tiefen Störung ber bilbenben Raturfrafte, pon einem eingebrungenen Brincib der Unordnung und Maklofiakeit, welches befonders der reinen Ausprägung des Gattungs= typus in den Einzelwesen entgegenstrebt, in deffen Wirten jedoch überall zugleich die unerschütterliche Macht ber allgemeinen Naturgesetze, bes Willens Gottes in ber Natur, fich bethätigt. 'das Grauenhafteste in diesem Gebiet ist, daß mannichsache Abbilber ber menschlichen Sünde uns im thierischen Leben unvertennbar entgegentreten, mit ber Gewalt bes Inftinttes ihm eingepflanzt und zum Theil schon in ben widrigen und entsetlichen Phyfiognomien der Bestien fich ausprägend. Selbst die Gestaltungen bes Bofen, die uns in der Menschenwelt am fchmerzlichsten verlegen, Beig und Reib, Falfcheit und Tucke, wilde Mordluft und eine mit den Qualen ihrer Opfer fpielende Graufamkeit, muffen wir in ber Natur als feste, beharrende Charaktere einzelner Thieraattungen wiederfinden.

Mit Einem Worte: die ganze gegenwärtige Gestalt unfers Seins, wozu eben unser Verhältniß zur Natur wesentlich gehört, ist durch die Sünde so sehr mitbedingt, daß uns selbst die Fähigkeit mangelt von einer reinen, ungetrübten Entwickelung des menschlichen Lebens uns eine vollständige Anschauung zu bilden. Zwar ist uns die Anschauung dieser Reinheit
gewährt in dem heiligen Leben Jesu Christi, jedoch nur in
Beziehung auf die innerste Sphäre — denn die Wunder
gehören nicht hieher; eine solche Macht über die Natur würde
der Mensch auch in sündloser Entwickelung nie besessen haben —,
und auch hier einestheils nicht eigentlich von der Entwickelung
selbst, sondern von deren Resultat, anderntheils für un se

kommt, daß in Chrifto die Offenbarung und Bethätigung ber volltommen heiligen Gefinnung doch im Befondern mitbedingt ift burch ben außerlich gegebenen Gegenfat bes Bofen. -Berfuchen wir es ungeachtet biefer Schranken uns ein folches Bilb bes menschlichen Lebens in feinen mannichfaltigen Richtungen und Spharen zu entwerfen, und laffen wir zu diefem Aweck die Flille von Sollicitationen zur Araftanstrengung, von Erregungen ber Thätigkeit, von Spannungen bes Intereffes, wie fie aus ber hemmenden, störenden Gewalt des Bofen entspringt, hinweg: fo treten nun eben für unfre innere Anschauung keine andern Elemente an die leeren Stellen, und es ist darum nicht ju verwundern, wenn jenes Bilb den unmittelbaren Gindruck einer gewiffen Ginformigteit und Unbeweglichkeit auf uns macht\*). Um ftarkften wird biefer Gindruck natürlich bei benen fein, die keine innere Erfahrung von dem Leben in der Gemeinschaft Gottes haben; ihnen blinkt es oft gang unbegreiflich, was benn überhaupt die Menschen noch treiben und in Thatigkeit sepen folle, wenn fie ihrer selbstfüchtigen Begierden und Leidenschaften verluftig gingen.

Es ist ferner leicht einzusehen, daß die Sünde, wenn sie einmal im Willen des persönlichen Geschöpses wirklich wurde, eben in jenen göttlich geordneten Gegensähen, die das Werben des Weltalls wie der einzelnen Weltwesen bestimmen, den

<sup>\*)</sup> Wenn ein Beurtheiler dieser Schrift mich fragt, woher ich boch nur, bei dem eingestandenen Mangel dieser Anschauung, die Möglichteit einer immanenten Entwickelung des Guten ohne das Bose kenne, so legt es ja wohl der ganze Zusammenhang unsere Untersuchungen offen genug dar, daß uns diese Möglichteit aus der namentlich sür jede religiöse Ansicht unauslöslichen Harmonie der Idee des sittlich Guten mit den Ideen des Lebens und der Entwickelung entspringt. Der mächtigste thatsächliche Beweis ist dann allerdings die Sündlosigkeit Christi; denn Riemand wird doch behaupten wollen, daß Christus überhaupt nicht hätte heilig sein können, wenn nicht die Menschen um ihn Sünder gewesen wären.

nächsten Antnüpfungspuntt für ihr pertehrendes, entzweienbes Wirken finden mußte. Sat ber Wille bes Menschen fich mit bem göttlichen Willen in Zwiespalt gefett, fo entartet in ben von jenem innerften Lebenscentrum abhangigen Gebieten ber Begenfat gur Entameinng. Die entgegengefetten Richtungen, die fich wechselseitig forbern und in ihrer Bereinigung die wahre Gefundheit und Schönheit bes menschlichen Lebens erzeugen, reißen fich von einander los und treten fich feindlich gegenüber, ftreben sich wechselfeitig zu vernichten. Darum gehört es eben fo fehr jur Regel eines mit ber Sunde behafteten Lebens, als es ber ursprünglichen Ordnung Gottes fremd ift, bag ber Weg zur tiefern, felbftftanbigern Ertenntnig ber Wahrheit burch Überwindung taufendfacher Jrrthümer geht und der Weg jum Frieden burch den Schmerz der Entaweiung. auch der Schlüffel zu der Thatfache, daß grade Individualitäten von großartiger Anlage am häufigsten nur durch die heftigsten Schwankungen, burch bie schlimmsten Verirrungen hindurch ben Weg zum Ziele finden. Eben barum, weil es bei ihnen auf eine kuhnere und reichere Vereinigung angelegt ift, treten die Elemente ber Individualität, Sein im Ganzen und Selbstfein, Geift und Sinnlichkeit, ftarker auseinander; und oft, mahrend in ihrem Geifte bie ebelften Beftrebungen fich regen, mahrend vielleicht felbst in manchen Stunden die Richtung auf das Höchste aus der innersten Tiefe ihres Gemüthes als heiße Sehnsucht mächtig hervorbricht, ringen fie vergeblich fich von der furchtbaren Gewalt finnlicher Leibenschaften loszumachen. himmel und Solle streiten fich um fie, und in ihrem Bergen und Leben finden fich oft die widersprechenoften Gedanken, Neigungen, Thaten in unmittelbarfter Rähe zusammen. Weh ihnen, wenn fie in vermeinter Genialität fich über die ewigen Normen der Sittlichkeit hinwegsetzen und als ftarke Geifter einen besondern Maßftab für ihr handeln fordern; aber wer wollte vertennen, bag

ihnen eine schwerere Aufgabe geworden ist als den einfacher und schwächer organisirten Individualitäten? Und wenn sie diese Aufgabe nicht lösen, wenn ihr Leben aus der Berstrickung in Zwiespalt und Widerspruch aller Art nicht. herauskommt, wer unter uns dürfte den ersten Stein auf sie werfen?

Und ift ber Bang ber Beschichte unfere Beschlechtes im Großen und Gangen ein anderer? Nicht in der Weise einer stetigen Entwickelung, die in der Entfaltung der einzelnen Momente die Einheit mit dem Centrum bewahrt, sondern durch den heftigsten Zwiespalt und die wildeste Verwirrung hindurch wird fie zu ben ihr gesetzten Zielen geleitet \*). Richt blog in Gegenfagen, fondern in schroffen Ginfeitigkeiten, die fich wechselfeitig hervorrufen, bekämpfen, zurückbrängen, um mit einander dem Rampf neuer excentrischer Richtungen Plat zu machen, schreitet die Geschichte vorwärts. Die Gegenwart erbaut sich gewöhnlich eben so sehr auf ben Trümmern als auf ben Grundpfeilern ber nächsten Bergangenheit. Rein Zeitalter hat ein Bewußtfein, wie viel lebendige, schwellende Reime, von der vorigen Generation gefät, es vernachläffigt und zertritt, um andere mit einseitiger Borliebe ju pflegen und zu entwickeln; tein Zeitalter ift vollkommen gerecht gegen alle feine Vorgänger. Und wollte irgend eine Beit, um jedes Extrem gang ficher zu vermeiben, fich in ein allgemeines Billigkeitsspftem, in eine Alles ausgleichende Vermittlungstheorie retten, so ware das doch nur ein neues Extrem, eine charatterlose Gleichsehung bes Schlechten mit bem Guten, des Hohlen und Nichtigen mit dem Kernhaften, des Berberblichen mit dem Beilfamen, die doch auch nichts weniger als Gerechtigkeit wäre.

<sup>\*)</sup> Wenn der Satan zu Christo von den damaligen Reichen der Welt sagte, ihm sei ihre Macht übergeben, und er gebe sie, wem er wolle, so hat er das natürlich als der Lügner von Ansang gesagt; aber den Schein hatte er auch hier für sich.

Amar geht feit ber Erscheinung bes Christenthums ein mächtiger, fegnenber Strom in ber Mitte ber Weltgeschichte und bewahrt fie nach dem Untergange der alten Welt vor abermaligem Berfinken in wufte, chaotische Berwirrung. In ihm ift ben hiftorischen Boltern ein ftartes Band ber Ginheit im Rusammenftoken widerstrebender Elemente, ein unerschöbflicher Quell ber Wiedergeburt für die franken und erfterbenden Reiten gegeben. Wie einst die Ordnung ber Ratur unter gottliche Bürgschaft geftellt worben ift burch bie Berheißung nach ber Sündflut; So lange die Erbe ftehet, foll nicht aufhören Samen und Ernte, Frost und hite, Commer und Winter, Tag und' Racht: fo leiftet für die unzerftorbare Ordnung ber Gefchichte abttliche Gewähr das Wort des Herrn Matth. 16, 18: Die Pforten der Unterwelt follen meine Kirche nicht überwältigen \*), vergl. Matth. 24, 35. 28, 20, und besonbers Matth. 13, 33. An letterer Stelle wird es ausbrücklich als die Bestimmung bes Christenthums bezeichnet als ein göttliches Ferment die Masse des menschlichen Lebens allmählich ganz zu durchsäuern. fo lange biefer Durchbringungsprocef felbst in dem geschichtlichen Bebiet bes Chriftenthums noch fo weit entfernt ift bon feinem Riele als bisher, so lange kann jene Ordnung fich immer nur noch in der Unordnung behaupten, jo lange bewegt fich auch hier die Geschichte in ftarten Oscillationen fort. Rraftige Gegenwirkungen gegen eine einseitige Richtung entgeben nur fehr schwer ber Gefahr felbst wieber in eine andere Einseitigkeit umzuschlagen, und aus ben Beilmitteln für die Krankheit entwickelt fich gewöhnlich ein neues Gift.

<sup>\*).</sup> Ein Gedanke, ben die Anthropologie von Steffens B. 1, S. 530 f. ausspricht und burch tiefe Blide in die ordnenden Principien ber Ratur und der Geschichte erläutert.

<sup>3.</sup> Muller, Die Lehre von ber Gunbe. L.

Das Alles aber hat seinen Grund in der Sünde, welche ben Sang der menschlichen Entwickelung bis in feine innerfte Tiefe erschüttert und in schwankende Bewegung verfest hat. Auf biefer Erschütterung beruht es, daß fogar geschichtliche Erschei= nungen, die in letter Beziehung felbft aus der Gunde ftammen, als beschränkende Gegenwirkungen gegen andre Richtungen ber Sunde heilsam werden tonnen. So ift allerdings ber Krieg, wie die oben dargestellte Anficht behauptete, häufig eine wahre Wohlthat für das Leben der Völker. Aber aus welchem Grunde? Sie konnen allzulange Rube nicht ertragen, weil fie in den Individuen den hang entwickelt in kleinlicher Selbitfucht und fpiefiburgerlicher Gefinnung zu vertummern und zu vertrodnen, weil sie ihre Abhängigkeit vom irbischen Besik durch den Wahn der Unerschütterlichkeit deffelben fteigert und befestigt. ihnen bann ber Rrieg ben Unbeftand alles Irdischen predigen, fo bedürfen fie folcher handareiflichen Brediat boch eben nur, weil die Sünde fie an das Irdische fesselt. Aber wenn der Krieg felbst seinen allgemeinen Ursprung in der Sünde hat\*), so ist es freilich vollkommen begreiflich, daß er, das eine Unkraut niebertretend, ein andres, fittliche Berwilderung und Bugellofigkeit, reichlich fät. —

Was nun das Verhältniß der Sünde und ihrer Wirkungen zur Kunst betrifft, namentlich zur Poesie — denn biese ist es ja doch hauptsächlich, auf welche jene Behauptungen sich beziehen —, so zeigt sich uns hier das Wahre in der Borstellung, daß bei gänzlicher Ausschließung des innern Zwiespaltes im menschlichen Leben aus ihrem Gebiet ihre Darstellungen alles kräftig individuelle Gepräge einbüßen und einer bleichen, schatten-

<sup>\*)</sup> Seinen allgemeinen Ursprung; benn im einzelnen Falle kann, wie einmal die Berhältnisse der Nationen sich gestaltet haben, allerdings ein Krieg entstehen ohne eine bestimmte Berschuldung, Ungerechtigkeit u. dgl., von der einen ober andern Seite oder von beiden Seiten zumal.

haften Abealität, einer intereffelofen Ginfachbeit verfallen würden. Allerdings ift grade bas ihre schönfte und würdigfte Aufgabe in ber Bermirrung unfers Dafeins die Faben einer geheimen Ordnung aufzuzeigen. - 3mar bieß konnen wir nimmermehr augeben, daß die Möglichkeit einer lebendigen Entwickelung und individuellen Geftaltung der Poefie durch den fittlichen Zwiespalt bedingt fei; benn biek beruht offenbar auf ber irrigen Borftellung, als entbehre ein burch die Sunde ungeftortes Leben aller Antriebe jur Bewegung, aller Spannung ber Begenfage, als verschwinde alle Theilnahme an den rein menschlichen Verhält= niffen, an den Leiden und Freuden der Erde in demfelben Make, in welchem das Brincip eines göttlichen Lebens feine Herrschaft ausbreite. Wenn ein Gemuth von der irbifchen, weltlichen Seite unfers Daseins, von der unendlichen Mannichfaltigkeit ihres Inhaltes fich gleichgültig ober schmähend und verdammend abwendet, wenn es von den bedeutenoften Erscheinungen, von den tiefsten Bewegungen in diesem Gebiet unberührt bleibt: fo wird das ja, und gewiß mit Recht, teinksweges als eine höhere Stärke und Bollfommenbeit ber frommen Liebe au Gott betrachtet, fonbern, fofern es nicht vornehmlich auf einer natürlichen Schranke der Eigenthümlichkeit beruht, als eine Verirrung in den schwär= merisch monchischen Charafter ber Frommigkeit, der das Problem bes menschlichen Daseins durch Scheidung und Verneinung lösen will ftatt burch Berneinung und Durchbringung. Das aber müffen wir gewiß anerkennen, daß die Boefie, nachdem einmal jener Zwiespalt in unferm Dafein hervorgetreten und in alle Bebiete beffelben ftorend, entzweiend, die tiefften Schmerzen und bie schwierigsten Verwickelungen erzeugend, eingebrungen ift, nicht anders tann als ihn und feine Wirkungen mit aufnehmen in ben Kreis ihrer Darstellungen. Es versteht sich dabei von felbst, baß ihre Aufgabe nicht diese fein kann, ben Zwiefpalt als folchen und um feiner felbst willen, fondern nur die, ihn augleich

mit seiner Versöhnung barzustellen; so wenig wir übrigens behaupten dürfen, daß von der neuern Dichtung dieser Forderung im Sinne des Christenthums, in welchem allein die wahre Versöhnung auch für die Kunst gegeben ist, schon auf durchgreifende Weise Genüge geleistet worden sei.

Gine andere Ansicht von der Bestimmung der Poesie spricht einer unfrer trefslichsten Dichter, Fr. Rückert, in einem sinn-reichen Gedicht aus, welches zu sehr hierher gehört als daß wir uns nicht gestatten sollten wenigstens den Ansang mitzutheilen.

Wenn du das die Buch durchblätterst der Geschichte, Du sindest wiederholt auf jedem Blatt Berichte Bon widerwärt'gem Kampf und gräulichem Berrath, Und selbst auf dunklem Grund steht jede lichte That. Und auch des Dichters Kunst, die sich die freie nennt, Doch knechtisch hintendrein nur der Geschichte rennt, Weiß auch nichts Besters zu unserem Ergößen Als nächtliches Geschick und blutiges Entsigen; Als sei von Gottes Welt nur dieses vorzuzeigen, Was man eh sollt' aus ihr kertilgen durch Verschweigen \* .

Es kann uns nicht in den Sinn kommen eine Poesie, die sich eigenfinnig nur in die finstern Abgründe des menschlichen Daseins vertieft, theologisch zu vertreten; aber ein solches Berschweigen und Berhüllen derselben mag dem stillen, in sich zurückgezogenen Sinnen des Brahmanen wohl anstehen; einer tiefern und kräftigern Entsaltung der Poesie könnte es nichts weniger als förderlich sein. Wie sollte es dabei je zu Dichtungen kommen, vor denen uns zu Muthe wird wie Göthe vor Shakspeares Dramen, als wenn der Sturm die Blätter der Weltgeschichte aufrollte? "Steht jede lichte That auf dunklem Grund", nun so ist das Wissen des menschlichen Grund mit den innerssten Interessen des menschlichen Lebens unauslöslich verstochten,

<sup>\*)</sup> Die Weisheit des Brahmanen B. 1, S. 85.

alle andern Räthfel unfers Daseins brängen sich in dieß eine zusammen — wohl mag des Dichters Kunst "ergößen", aber die Tiefen unfrer eignen Brust vermag sie uns nicht auszuschließen, wenn sie von dem Zwiespalt des Menschen mit sich selbst schweisen will. Wenn einer der ersten Dichter aller Zeiten das Paradies zum Gegenstande eines reichen, gestaltenvollen Gedichts gemacht hat, so konnte ihm dieß doch nur dadurch gelingen, daß er uns in der Harmonie überall den Zwiespalt als überswundenen im Bewußtsein erhält.

So für unfern gegenwärtigen Standpunkt; für die Bollenbeten felbft kann es ein besonderes, von der Wirklichkeit unterschiedenes Gebiet poetischer Darftellung nicht mehr geben, weil ihnen dann die Wirklichkeit felbft hochfte Boefie geworden ift, reinfte Entfaltung und lebendig harmonische Bereinigung ber Eigenthumlichkeiten in ihren nun volltommen verwirklichten Urgestalten, wie fie von Ewigkeit im gottlichen Denken enthalten find. Denn an bem Wefen bes Eigenthümlichen haftet fo wenig die Sunde, daß vielmehr, wie Steffens befonders in ben Rarikaturen bes Beiligsten trefflich entwickelt, die Sunde grabe bas ift, was die Eigenthümlichkeit trübt und entstellt, was bie Offenbarung ihrer Urgestalt im irbischen Leben hemmt. Die Beiligung, welche ihrem innerften Wefen nach die Liebe ift, zerftort nicht das Eigenthümliche, sondern bestätigt und verklart es, und Niemand braucht fich zu fürchten, daß er fofort feine Gigenthumlichkeit einbufen murbe, wenn die Gunde keinen Theil mehr an ihm hätte. —

Gebrängt von den tausenbsachen Erscheinungen im menschlichen Leben, in denen eine so furchtbare Gewalt der Sünde über dasselbe sich offenbart, daß Niemandem mehr einfallen kann sie in solchen Zuständen für ein bloßes Reizmittel zur kräftigen Entsaltung der Individualität auszugeben, zieht diese Theorie sich häusig in letzter Instanz von dem Einzelnen auf das

Sange gurud. Mus bem fittlichen Untergange ber Individuen entspringen ihr die schönften Triumphe der Gattung. Die dunteln Schatten ber Sünde, welche über einem Theile des menichlichen Geschlechtes ausgebreitet liegen, muffen burch den Gegenfat gegen das Licht der Tugend, in welchem nun der andere Theil besto heller ftrabit, zur Berberrlichung bes Ganzen bienen. Diefer Grundgebanke ift auch von andern Standpunkten als dem oben bargestellten aus, natürlich burch die Verschiedenheit dieser Standpunkte modificirt, mannichfach benutt worden, befonders von optimistischen und pradestinatianischen Theorien; was Auauftinus besonders in feinen Buchern de ordine und de libero arbitrio\*), Leibnig an mehreren Stellen der Theodicee \*\*) und Schleiermacher in ben Reben über Religion \*\*\*) fo wie fpater in der Abhandlung über die Ermählungslehre+) über die Bebeutung des Bofen im großen Gangen ber göttlichen Weltordnung entwickeln, ift zum Theil bamit identisch, zum Theil ftreift

<sup>\*)</sup> De ordine lib. I, c. 7. De lib. arb. III, c. 9. Augustinus behandelt in diesen frühern Schriften den Gegensatz zwischen Frommen und Gottlosen, Seligen und Berdammten aus dem Gesichtspunkte der gottslichen Ordnung öfters ganz wie den Unterschied höherer und niederer Raturgattungen, was mit seiner früher bemerkten Neigung zu einer quantitativen Auffassung des Gegensatzes von gut und bose zusammenhängt. Bgl. über diese Seite des Augustinischen Systems die eindringenden Erörterungen. von Ritter, Geschichte der christ. Philosophie B. 2, S. 319 f. 328 f.

<sup>\*\*, 3.</sup> B. Th. 2, §. 119. 122. 123. 128. Merkwürdig ift besonders die Neußerung §. 123: puisque ces maux (le péché et le malheur) devoient exister, il falloit bien, qu'il y eût quelques uns, qui y sussent sujets, et nous sommes ces quelques uns; wodurch dann wieder ein anderer Ausspruch verständlich wird, §. 122: si quelqu'un est méchant et malheureux avec cela (avec cet ordre de l'univers). il lui apparte noit de l'êt re.

<sup>\*\*\*)</sup> Dritte Ausg. S. 126. 130 f. Es ift bier besonders die Bermischung des sittlichen Gegensates mit ben natürlichen Untericieden der Eigenthümlichkeiten zu beachten.

<sup>†)</sup> Theologische Zeitschrift S. 1, S. 80. 81.

es boch nahe baran an. Auch auf Schriftstellen, die diese Ansicht enthalten sollen, hat man sich zuweilen berufen, befonders auf Joh. 9, 3. 1 Kor. 11, 19. 2 Tim. 2, 20.

Um uns por allen Dingen über bieje Aussprüche bes göttlichen Wortes zu verftändigen, fo will ber Apostel an ber lettern Stelle bas Borhanbenfein ber Gunbe feinesweges erklaren. fondern von der Macht derfelben im menschlichen Geschlecht als einem Faktum ausgehend vergleicht er die äußere Kirche mit einem großen Saufe, welches außer Gefägen ber Ehre auch Gefäße der Unehre enthalte. Dag bieg zur mahren Ordnung gebore, fagt er mit keinem Wort; feine Ausfage ift rein thatfächlich. Ja wenn er in bem unmittelbar folgenden 21ften B., daß Jemand ein Gefäß der Ehre werde, euronorov τω δεσπότη, als durch fein felbstthätiges Berhalten bedingt barftellt, wie follte er ba wohl ben letten Grund für bie entgegengesetzte Beschaffenheit in einer göttlichen Ordnung gesucht haben und nicht vielmehr in bem Willen ber fo Beschaffenen felbft? An ber erftern Stelle bagegen, 1 Ror. 11, 19, erklärt es Baulus allerdings für göttliche Ordnung (dei), daß ber innere Zwiespalt in ber Gemeinde (oxiouara B. 18) in entschiebener Spaltung und Parteiung (algeorig B. 19, wo bas steigernde zai wohl zu beachten ist) hervortrete, damit die ächten Chriften als solche in ihrem Unterschiede von den unächten offenbar würden. Allein dabei ift ja das innere Vorhandensein des Zwiespaltes ichon vorausgesett; daß aber biefes felbft in ber göttlichen Ordnung begründet fei, damit im Gegenfate gegen die Bofen die Guten offenbar murden, das lehrt der Apostel weder hier noch sonst irgendwo, sondern in dieser Beziehung hat er fich unftreitig an das Wort des Herrn Matth. 13, 39 gehalten\*).

<sup>\*)</sup> Roch weniger Schwierigkeit kann, genauer erwogen, Matth. 18, 7: ανάγκη γάφ έστιν έλθελν τὰ σκάνδαλα, machen. Wenn dort 1 Kor. 11,

Joh. 9, 3 endlich ist gar nicht vom Böfen, sondern nur vom Abel die Rede.

Was aber ben innern Grund ber Anficht betrifft, bak bie göttliche Weltordnung einen Theil des menschlichen Geschlechts bem fittlichen Berberben Breis gegeben, bamit ber andre Theil ober, wenn man will, auch Gott felbst fich einer höhern, kühnern Harmonie bes Bangen erfreue, fo giebt es wohl taum eine schwerere Verletzung der Würde, welche Gott dem Menschen verlieben, indem er ihn über alle Naturwesen zur Berfonlichteit und damit zu feiner Ebenbildlichkeit erhoben. Im Bergleich bamit ift bas Sklaven- und Belotenthum ber Mten ein milbes und liberales Inftitut und die Rechtfertigung beffelben als einer nothwendigen Folie für das Freiheitsbewußtfein des Bürgers ein humaner Gedanke; denn hier wird ber Mensch boch nur in feinen irdischen und relativen Beziehungen als Sache und Mittel ftatt als Person und Selbstzweck behandelt, bort aber in feiner ewigen und absoluten Beziehung auf Gott. Eben die Perfonlichkeit ift es, durch welche Gott den Menschen in diese absolute Beziehung zu fich felbst gesetht hat' und vermoge beren er teinen Einzelnen dem Bangen aufopfert, fondern Jedem feine erlöfende Liebe gang gumenbet, um ihn in feine Gemeinschaft zu gieben.

Am verlegendsten ift für diese Würde des persönlichen Geschöpfes und somit für den Glauben an die höchste Wahrheit ber göttlichen Liebe die Spige, auf welche Bezas einseitige

<sup>19</sup> das δεῖν zusammen mit dem ενα ol δόκιμοι φανεςοί γέννονται έν ύμεν der Entstehung von Spaltungen eine gewisse teleologische Nothwendigleit beilegt, so bezeichnet hier das ἀνάγκη (bei Lucas 17, 1. ἀνένδεκτόν ἐστι τοῦ μὴ ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα) diese Nothwendigseit nur ātiologisch. Begründet ist sie natürlich in der einmal vorhandenen Macht der Sünde im menschlichen Geschlecht. Eine Zurücksührung auf den göttlichen Rathschluß, wie Meher sie findet in seinem Handbuch über das Ev. des Matthäus z. d. St., ist hier mit keinem Wort angedeutet. Bgl. zu 1 Kor. 11, 19 Rückerts Kommentar zum ersten Br. an die Korinther.

Berftanbestonfequens in bem Dumbelgartichen Religionsgespräch einen Auguftinischen Gebanten trieb. Nach Bezas Ansicht burfte die Stinde und beren Macht in der Welt nicht fehlen, weil jener gang bualiftisch vorgeftellte Gegenfat ber beiben gottlichen Eigenschaften, ber Strafgerechtigkeit einerseits (iudicium) und ber Barmherzigkeit andrerfeits (misericordia). forberte, an benen er fich offenbare\*). Wenn es nächft Chrifti eignem Wort besonders der Apostel Baulus ift, dem wir die Erkenntnig verbanken, wie werthgeachtet ber Mensch auch als Einzelner vor Gottes Augen ift, und wie er seinem Schöpfer burchaus nicht ein bloges Mittel fein tann, um feine Eigenschaften zu offenbaren: so würde uns in dieser Überzeugung eine scheinbar widersprechende Aeußerung des Paulus wie Röm. 9, 21 felbst bann nicht irre machen, wenn es keine genügende Auflöfung biefes Widerspruches gabe \*\*). Denn es find ja nicht

<sup>\*)</sup> Ein Reim dieser Bezaschen Theorie sindet sich auch schon in dem scharssinnigen antimanichäischen Dialog: de causa et ortu malorum. Quorum enim, heißt es hier, miseratus suisset, cum non essent qui peccarent? Qui donus esse queat, cum nemo malus esset, qui ea Dei donitate opus haberet?

<sup>\*\*)</sup> Diese Auflösung liegt hauptsächlich barin, daß Paulus hier wie in dem ganzen Rapitel das menschliche Geschlecht, aus welchem Gott die Macht hat eben sowohl Gesäße der Unehre wie der Ehre zu bilden, überall als ein schon mit Sünde und Schuld kehaftetes im Auge hat. Es liegt dieß in dem ganzen Zusammenhange des Briefes, wird aber auch an der bezüglichen Stelle dadurch besonders bervorgehoben, daß der Apostel die, welche verloren gehen, als Gegenstände des göttlichen Jornes darstellt, B. 22. Es ist also nicht lediglich das Berhältniß des Schöpfers zum Geschöpfe, von welchem P. ausgeht; das φύραμα ist schon ein verdorbenes.

— Halten wir nur dieses fest, so wird auch durch die schöpfste Fassung der schwierigen Ausbrücke dieses Berses und Rapitels wenigstens der Sat nicht wankend gemacht, daß der letzte Grund für das Borhandensein der Sünde in der persönlichen Kreatur nirgendwo anders liegt als in ihr selbst. Dazu kommt aber das Zweite, daß P. hier gar nicht das wirseliche Bersahren Gottes mit dem sündigen Menschen und, sondern

bloß einzelne Stellen ber h. Schrift — wie etwa Luc. 15, 7. Matth. 18, 14. Köm. 14, 15. 1 Kor. 8, 11 —, burch welche biese unendliche Bedeutung der Persönlichseit verbürgt wird, sondern die Anerkennung dieser Bedeutung gehört zu den tiefsten Wurzeln des Christenthums, deren Kraft das Ganze durchdringt. Daraus entspringen die ethischen Grundanschauungen desselben, durch deren Macht es für die geschichtliche Gestalt der Welt ein umbildendes Princip geworden ist, aus Ehe, Familie, Staat in fortschreitender Entwickelung Alles tilgend, was mit der Anerkennung des unendlichen Werthes einer menschlichen Seele in Widerspruch steht.

Wir eignen uns zum Schlusse bieser Abhandlung ein tressendes Wort von Nitsch an: "der dogmatische Satz: das Gute bedarf des Bösen zu seiner Verherrlichung, ist nicht minder verwerslich als der ethische Grundsatz: laßt uns Böses thun, damit Gutes daraus werde, oder: ἐπιμενοῦμεν τῆ ἀμαφτία, ενα ἡ χάφις πλεονάση. Köm. 6, 1." — \*) was um so wahrer ist, se weniger es gegen diesen ethischen Grundsatz einen außereichenden Schutz giebt, so lange jener dogmatische Satz sestgee halten wird.

Schon oben wurde bemerkt, daß die Hegelsche Lehre vom Bösen als eine besondere Modifikation der bisher erörterten Theorie anzusehen ist. Versteht es sich nun von selbst, daß der Grundgedanke dieser Theorie im Zusammenhange eines ausgebildeten philosophischen Systems eigenthümliche Bestimmungen

nur, wie er verfahren konnte, ohne irgend einen Rechtsanipruch zu ver-legen.

<sup>\*)</sup> Suftem ber driftl. Lehre S. 221 (fechfte Ausg.).

annehmen wird, so dürfen wir uns einer besondern Prüfung bieser Bestimmungen nicht entziehen.

Was zuerst das Wefen des Bösen betrifft, so wird dieß von Hegel in die abstrakte Subjektivität gesetzt, näher in die Wilkür die eigne Besonderheit über das Allgemeine zum Princip zu machen, in das Wissen des Subjektes von seiner Einzelheit als dem Entscheidenden, insofern sie gegen das Gute sich den Inhalt eines subjektiven Interesses giebt \*).

Fragt es fich nun, welches der Inhalt diefer fubjektiven Intereffen ift, fo ertheilt uns Begel ben Bescheib, bag jenes formelle Kürsichsein seinen Inhalt nur aus den Bestimmungen des natürlichen Willens, den Begierden, Trieben, Reigungen u. f. f. schöpfen könne \*\*). In biefem Sinne wird nun das Bofe naber bestimmt als das Stehenbleiben des Geistes bei seiner Natür= lichkeit, mit einer andern Wendung als das Insichgehen bes natürlichen Daseins des Geistes \*\*\*). Die Natürlichkeit, Unmittelbarkeit ift es, wovon der Geist anfangen muß; ift aber sein Begriff die Vermittelung, so muß er eben von ihr auß= gehen, um Beift zu fein; die Natürlichkeit ift für ihn bas, was nicht fein foll; und wenn er fie boch jum Inhalt feines Willens macht, fo ift dien die Negation des Geiftes, das Bofe. Das Thier ift unschuldig, weder gut noch bose; aber ber Mensch ift eben barum, weil er Wille, Bewußtsein ift, in seiner Natürlich= feit wild und bofe +). Alfo nicht die Natürlichkeit an fich ift bas Bofe, fondern nur infofern fie in die Sphare des Beiftes,

<sup>\*)</sup> Philosophie des Rechts §. 139. (Werke erste Ausg. B. 8, S. 184.) Encyklopädie §. 511. (Dritte Ausg. S. 513.)

<sup>\*\*)</sup> Philoj. des Rechts S. 184.

<sup>\*\*\*)</sup> Borles. über die Philos. der Rel. Bd. 1, S. 163. 167. (Werte B. 11.) Phanomenol. S. 582. (B. 2.)

<sup>+)</sup> Borles. über die Phil. der Rel. B. 1, S. 194. B. 2, S. 64. Philosophie des Rechts S. 185. 187.

bes Bewußtseins eintritt und von der subjektiven Willfür als das Wesentliche geltend gemacht wird. Weil demnach die Natürlichkeit als solche noch unschuldig ist und die Entzweiung erst durch Bewußtsein, Willen entsteht, so ist es kein Widerspruch, sondern nur ein merkwürdiges Beispiel von der geschmeidigen und amphibolischen Natur dieses Formalismus, wenn Hegel an andern Stellen das Böse auch als das Heraustreten aus der Natürlichkeit, als das Sichzurückziehen des Selbst aus der Natürlichkeit bestimmt\*).

Allerdings hat der Begriff der Natürlichkeit bei Hegel einen weitern Umfang als in den Theorien, welche bas Bofe aus dem Widerftreben der finnlichen Ratur gegen den Beift berleiten. Dag aber biefer Begriff, auch fo gefaßt, doch ungureichend bleibt, um bem bofen Billen fein Objekt zu liefern, baß er nur zur Berhullung der innerften Tiefe bes Bofen, zur Berkennung ber geiftigften und eben barum fchlimmften Beftalten beffelben führen tann, bas erhellt gur Genüge aus unfern bisherigen Untersuchungen über bas Wefen bes Bofen. giebt es 3. B. eine freche, ruchlose Selbstvergötterung bes mensch= lichen Beiftes, die keinesweges ba, wo jene Natürlichkeit und ihre Triebe und Begierden herrschen, sondern auf den boben ber ausgebilbetften Intelligenz erscheint \*\*). — Zum Grunde liegt babei die ichon früher erörterte Boraussetung von der Bertunft bes Beiftes aus ber Natur, ber wir nun freilich innerhalb biefes Spftems eine Berletung ber menfchlichen Burbe

<sup>\*)</sup> Borles. über die Phil. der Rel. B. 2, S. 210 f. Phänom. S. 587

\*\*) Eben darum ist auch die Natürlichkeit in diesem philosophischen Sprackgebrauch, in welchem sie dem Geiste wie die Unmittelbarkeit der Bermittelung gegenübersteht, mit der Natürlichkeit im theologischen Sprachgebrauch, in welchem sie der Gnade entgegengesett ist, durchaus nicht zu identificiren. Es kann Einer im Hegelschen Sinne die Natürlichkeit vollkommen hinter sich haben, der nach dem Urtheil des Christenthums noch so recht mitten drin steht.

nicht vorwerfen können, da Gott selbst hierin nichts voraus haben soll vor dem menschlichen Geiste. Die ungenützenden Borstellungen, von der Überwindung des Bösen, die aus dieser Auffassung seines Wesens folgen, werden uns weiter unten entgegentreten. —

Wichtiger ift hier für uns die andre Frage: wie kommt ber Menich bazu die Natürlichkeit als den besondern Inhalt feines Willens ber Allgemeinheit gegenüber geltend zu machen? Der Grund, fagt uns Begel junachft, liegt nicht in einer Raturnothwendigfeit; ber Menfch fann bas Bofe wollen, aber er muß es nicht wollen. Bielmehr fteht bem Bofen eine baffelbe ausschließende Nothwendigkeit entgegen, die ethische, die nur dem Suten autommt: bas Bofe ift That ber Willfür, ber geiftigen Bufalligkeit, bas mas nicht fein foll, b. i. mas aufgehoben werden foll \*). Aber find die lettern beiden Begriffe benn ibentisch? Im Sprachgebrauch bes Hegelschen Systems allerdings, und dieß ist ein wichtiger Punkt für unfre Unterfuchung. Das Bose foll nicht fein, heißt sonst: es soll überhaupt nicht geschehen, hier aber nur: es foll nicht befteben, nicht bleiben, es foll überwunden werden. bann leuchtet auch gleich ein, daß dadurch die allgemeine Nothwendigkeit bes Bofen keinesweges ausgeschloffen ift, vielmehr eingeschloffen, weil, bamit biefes Richtbefteben fich an bem Bofen vollziehen, damit es überwunden werden könne, es doch zuvor bafein muß. Diefe Rothwendigkeit ertennt auch Begel ausbrudlich an \*\*). Alfo das Bofe, das nicht fein foll, muß doch fein vermöge einer höhern spekulativ-logischen Rothwendigkeit \*\*\*).

p. 542

<sup>\*)</sup> Philos. des Rechts &. 139. Philos. der Rel. B. 1, G. 195. B. 2, S. 217. Encyff. §. 248.

<sup>\*\*)</sup> Befonders §. 139. ber Rechtsphilos. vgl. Phil. ber Rel. B. 1, S. 193. 194. B. 2, S. 77.

<sup>\*\*\*)</sup> Batte, ber bas Broblem von ber Rothwendigfeit bes Bojen aus

Die wahre Affirmation ift nicht bie einfache, unmittelbare, fonbern Die Negation ber Negation \*); die Idee muß fich birimiren, fie muß fich im Fortichritt ihrer Momente fich felbst entfremden, um burch die Wiederaufhebung diefer Entfremdung als Geift wirklich zu werben. Der Geift ift die unendliche Bermittelung, das wozu er fich felbst macht; die natürliche Einheit aber, von ber er ausgeht, ift als unmittelbare die geiftkofe, welche aufgehoben werden muß burch bie Entzweiung. "Der Menfch muß vom Baume ber Erfenntnig bes Guten und Bofen effen; fonst ift er kein Mensch, sondern ein Thier \*\*). Der Mensch ift wesentlich als Geift; aber der Geist ift wesentlich dieß, für fich zu sein, frei zu sein, das Natürliche sich gegenüber zu stellen, aus feinem Berfenktfein in die Natur sich herauszuziehen, sich au entaweien mit der Natur und erft durch und auf diese Entzweiung sich mit ihr zu versöhnen und nicht nur mit der Natur, fondern auch mit feinem Wefen, mit feiner Wahrheit" \*\*\*).

Hegelichem Standpunke am ausstührlichsten und sorgfältigsten behandelt hat (die menschliche Freiheit in ihrem Berh. zur Sünde und zur göttle Gnade S. 262—303. vgl. 467 f.), nennt diese Nothwendigteit eine intelligible. — Am einsachten läßt sich das Allgemeine dieser Ansicht vielleicht so bezeichnen: die physische Nothwendigkeit hat gar kein Berhältniß zum Geschehen des Bösen; die ethische Nothwendigkeit schließt es aus; die metaphysische Nothwendigkeit sollengung der Berwirklichung des Guten.

<sup>\*)</sup> Phil. bes Rechts S. 187. Bermischte Schriften (Berte B. 16.) S. 469. 470.

<sup>\*\*)</sup> Borles. über bie Gesch. ber Philos. B. 3, S. 100, 105. (Werte B. 15.) Bgl. Phil. ber Rel. B. 1, S. 196. B. 2, S. 212.

<sup>\*\*\*)</sup> Phil. der Rel. B. 1, S. 193. Um hier nicht drei Regationen statt zweier zu bekommen, wird Hegel's Meinung doch wohl so verstanden werden müssen: die Natürlichkeit ist an sich nicht die Negation des Geistes, sondern sie ist es erst, insofern sie von dem Willen als das Wessentliche geltend gemacht wird. Die Negation dieser Negation ist dann eben die Wirklichkeit des Geistes. Freilich greift auch hier die früher geritzte Amphibolie in der Behandlung des Begriffes der Natürlichkeit ein.

Hegel scheut sich bemnach nicht es gerabezu auszusprechen, daß biese Entzweiung des Menschen mit sich selbst, welche eben das Bose ift, zum Begriffe des Menschen gehört \*).

Auch haben biefe Beftimmungen feinesweges ben Sinn, ben ihnen einige Schuler Begels unterlegen möchten, als werbe jene Nothwendigteit dem Moment des Türsichseins nur augeschrieben. insofern es bem Allgemeinen immanent bleibt und die Möglichkeit ber Lostrennung aufhebt, nicht aber, insofern es sich wirk-Lich losreißt. Da nämlich eben burch biefe Losreißung das Für= fichsein erst bose wird, so würde, wäre jene Auslegung richtig, gang einfach folgen, daß von dem Bofen etwa nur in exoterischen Betrachtungen, aber nicht innerhalb des Spftems, welches ia eben nur die Entfaltung und Durchführung aller logischen Momente ift, die Rede fein konne - was fich durch jeden Blick in Begels Schriften, namentlich in die §§. 507-512 der Enchflopadie so wie in die §§. 82-104. 139. 140 der Rechtsphilofophie, widerlegt. Bis in die außerste Entfremdung entäukert fich ber Beift, um fich im hartesten Gegensate feiner Identität gewiß zu werben. "Er gewinnt feine Wahrheit nur, indem er in der abfoluten Zerriffenheit ficht felbft findet" \*\*). Nicht fpielend, fondern in vollem Ernfte fest er die Unterschiede und treibt fie bis jum Gegensate und Wiberspruche fort, um fie durch,

þ.554.

Denn nur vermöge berselben konnte Hegel in der oben angeführten Stelle es zuerst als Wesen des Geistes bezeichnen sich mit der Natur zu entzweien und dann unmittelbar fortsahrend es als Steigerung dieser Entzweiung darstellen, daß der Geist sich auch mit seinem Wesen, mit seiner Wahrheit entzweit, und zwar, wie wir früher ersahren haben, durch das Instagehen seines natürlichen Daseins. Diernach also zieht sich der Geist aus seinem Bersenktsein in die Natur heraus, um durch das Insichgehen seines natürlichen Daseins sich seine Wirtlichseit als Geist zu vermitteln.

<sup>\*)</sup> Cbenda B. 2, S. 217. 218. Bgl. Philos, bes Rechts S. 187: Der Wille ift in seinem Begriffe sowohl gut als bose.

<sup>\*\*)</sup> Phanomenol. S. 26.

Arbeit und Kampf zu überwinden und in diesem Kampfe eine reiche Fülle von Bestimmungen zu entfalten.

In diefer Art die Rothwendigkeit bes Bofen aufaufaffen ift. wie Strauß mit Recht behauptet \*), ein Fortschritt über ben Spinozaschen Standpunkt hinaus nicht zu verkennen. Spinoza ift aller lebendige praftische Antrieb von einer tontemplativen Beruhigung bei ben menschlichen Buftanden und Sandlungen, wie fie nun einmal find, ganglich verschlungen; das fittliche Bewuftfein mit feiner Unterscheidung amischen aut und boje ift zu einem blogen Vorurtheil herabgefett; was es als bose bezeichnet, ist an seiner Stelle durch dieselbe absolute Nothwendiakeit, burch welche das Gute an der feinigen ift. Sier dagegen ift die Nothwendigkeit des Bofen eine durch die Noth= wendigkeit des Guten bedingte; bas Bofe ift nur, weil das Gute feiner bedarf, um fich durch feine Überwinbung felbst zu verwirklichen; damit ift ber Sporn zu einer fortschreitenden Bewegung gegeben, die das Bose immermehr berdrängen foll.

Allein geschieht damit dem sittlichen Bewußtsein nun wirklich Genüge \*\*)? Zunächst fällt in die Augen, daß diese beiben

<sup>\*)</sup> Chriftl. Glaubenslehre B. 2, S. 380 f.

<sup>\*\*)</sup> So weit find wir mit Strauß a. a. D. S. 379 einverstanden, daß auch die gegründetsten "moralischen Anklagen" gegen die Ergebnisse eines Spstems für sich keine Widerlegung desselben auf wissenschaftlichem Boden sind. Nichtsdestoweniger wird es immer dabei bleiben, daß ein Spstem, welches Anspruch auf Wahrheit macht, auch seinen Einklang mit dem sittlichen Bewußtsein des menschlichen Geistes nuß darthun können. Denn auch die sittliche Wahrheit dem Gögen der logischen Konsequenz opfern zu wollen, wenn er das Opfer gedieten sollte, kann eben nur einem ruinirten sittlichen Bewußtsein einfallen. Auch vermag Strauß selbst der Anerkennung dieser Aufgabe sich nicht zu entziehen; warum beruhigte er sich sonst hie Spinoza? Oder soll in dieser "voraussezungslosen" Spekulation zwar der Begriff des Lebens den Anspruch haben erklärt ohne ausgelöst zu werden, nicht aber der Begriff des sittlich Guten?

Nothwendigkeiten, die metaphysische und die ethische, im Streit mit einander stehen; was die eine fordert, schließt die andre aus. Wird es nun der ethischen Nothwendigkeit, die das Böse verdietet, möglich sein sich siegreich zu behaupten in einem Bewußtsein, in welchem die metaphysische Nothwendigkeit des Bösen hervorgetreten ist? Das Hegelsche System wird denen, die durch eine unbestochene Betrachtung der menschlichen Natur belehrt sind, welch' ungetheilter Ernst des innern Lebens ersordert wird, um das Böse zu überwinden, erlauben müssen daran zu zweiseln\*).

Aber auch abgesehen von den praktischen Resultaten im Bewußtsein, wie läßt sich denn überhaupt der Widerspruch

<sup>\*)</sup> Um folde Folgerungen auszuschließen, ftellt Batte a. a. D. S. 279 Die Behauptung auf: wer auf Die Nothwendigfeit bes Bofen gu reflektiren anfange, sei längst aus dem dialektischen Proceß, wodurch das Bose werde, herausgetreten. Soll dieser Satz jene Folgerungen abschneiben, fo muß er fo verftanden werden, daß das Bofe nach bem Gintritt folder Reflexion fich aus jener Rothwendigfeit nicht weiter erklaren laffe, daß es also nach diesem Wendepunkt gar nicht mehr oder doch nicht mehr allgemein vorkomme im menfolichen Leben. Dag es fich fo verhielte, mare für bie Ronfequeng biefer Anficht auch nach anbern Seiten bin freilich febr munichenswerth; aber die Erfahrung bestätigt es feinesweges: Batte'n ift dieß auch nicht entgangen; darum schlägt er weiterhin einen gang andern Weg ein, um bem Gegenftog bes fittlichen Bewußtseins und seines prattischen Interesses gegen diese Nothwendigkeit auszuweichen. Nur folden Momenten bes Unfittlichen, von benen auch bas Leben ber Beften nicht frei ift, foll die Rothwendigkeit zu Gute fommen; Die Schwachheits., Trägheits- und Übereilungssünden sollen zum nothwendigen Gegensat icon hinreichen, S. 456. 471. Roch weniger verlangt Batte in ber Recenfion diefer Schrift, Sall. Jahrb. 1840, S. 1134. Siernach braucht Die Erfahrung von ber Sunde nur im fünd haften Gebanten gemacht gu werden. Mit Recht bezeichnet bieß Strauß, Chriftl. Glaubensl. B. 2, S. 382, als eine bem Dogma von ber Sündlofigfeit Jefu gu Befallen beaangene Infonjequeng, die übrigens nicht binreiche diefelbe gu retten, mithin überdieß noch zwedlos fei.

<sup>3.</sup> Muller, Die Lehre von ber Gunbe. I.

ber beiben Nothwendigkeiten ertragen? Am unerträglichsten freilich wird dieser Widerspruch für den "abstrakten Theismus"\*), der diese intelligible Nothwendigkeit des Bösen ja unsehlbar als ein Moment der göttlichen Weltordnung betrachten müßte und sich doch scheuen sollte vor der Blasphemie Gott ein trüglich zweibeutiges Wollen und Ordnen anzudichten. Doch lastet dieser Widerspruch im Wesentlichen eben so auch auf dem Standpunkt jenes philosophischen Systems; denn wie kläglich mit sich selbst zersallen erscheint der Begriff, der sich in einem seiner Momente nicht realisiren soll und doch muß!

Sehen wir indeß genauer zu, so ist der Widerspruch in der That aufgehoben, freilich so, daß das sittliche Soll grade so weit niedergeschlagen ist, als es dem spekulativen Muß den Plat streitig zu machen wagte. Die Rechtsphilosophie hat uns schon oben (S. 541) gesagt, was wir unter dem Nichtseinsollen des Bösen in der sittlichen Forderung zu verstehen haben, nämlich dieß, daß es wieder aufgehoben werden, daß es nicht bleiben soll. Hiernach stellt sich nun das Verhältniß so: Insofern das Böse nicht sein soll, d. i. als beharrendes Lebenselement, wird es auch durch die metaphysische Nothwendigkeit nicht gesfordert; so weit es aber vermöge dieser Nothwendigkeit sein muß, kann es auch nicht nichtsein sollen. Damit nun wäre zunächst

1

<sup>\*)</sup> Jur Erläuterung des Geredes von abstrattem Theismus bei Batke u. A. ift hier an eine Bemerkung zu erinnern, die Schleiermacher irgendwo macht, daß nämlich denen, die ganz nach links gerathen sind, wer grade in der Mitte gehe, nothwendig nach der rechten Seite abzuweichen scheine. So muß denn die christliche Gotteslehre, wiewohl sie durch alle Momente hindurch von der Schöpfung bis zu den letzten Dingen die deistlische Absonderung entschieden ausschließt, wegen ihrer realen Unterscheidung zwischen Gott und Welt von Seiten einer pantheistischen Bermischung natürlich den Borwurf abstratter Trennung zwischen Gott und Welt erleiden. So hat zu anderer Zeit ein nüchterner Deismus in wesentlichen Lehren des Christenthums Pantheismus gewittert.

\* Because, if it is real and actual, and not not seen to ic necessary, it is not syplained at all by a system in which syplanation necessity of its syplianda.

bie Lösung jenes Zwiespaltes gewonnen; aber um welchen Preis? Das Gewissen, das das Beharren des Bösen verneint, hat nicht minder ein entschiedenes Rein gegen das Gesichehen des Bösen überhaupt, und wenn es mit diesem Urtheil nicht mehr Glauben sindet, wird dann jenes unwandelbar sestehen? Konnte es sich als ganzes und einiges gegen jene metaphysische Nothwendigseit nicht behaupten, wird das Gewissenstheil dieß als halbes und zerrissens vermögen? Bon der andern Seite führen uns diese Bestimmungen unausweichelich zu dem überraschenden Ergebniß, daß das Böse selbst, das was im vollen Ernste nicht sein soll, die auf dem Gegensatze gegen das Allgemeine stehen bleibende Subjektivität, noch gar nicht in seiner Nothwendigseit erkannt ist, daß also, wenn es nicht kurzweg geleugnet werden soll, die ganze Deduktion verlorne Mühe und das eigentliche Böse völlig unbegriffen bleibt\*).

<sup>\*)</sup> Dieje Resultatlofigfeit zeigt fich recht beutlich in ben Bemühungen Battes dieje "intelligible" Rothwendigfeit bes Bojen mit der fittlichen Rothwendigkeit möglichst auszugleichen. 3mar wird S. 290 menichlicher Schwäche jum Trofte bemerkt, nicht jeder Einzelne brauche das Boje in allen feinen Beziehungen ju verwirklichen, mas auch unmöglich fei; mas aber ber Einzelne nicht vermöge, vollbringe die Menichheit im Gangen. Indessen ergiebt sich aus der weitern Entwickelung, daß nach Batkes Anficht auch die Menscheit im Ganzen fich mit jenen Schwachheits., Trägheits. und Übereilungsjunden genugen laffen tonnte, Lafter dagegen, Berbrechen und alle gröbern Formen des Unfittlichen aus ber menfchlichen Gemeinschaft verschwinden tonnten, ohne daß damit die Sittlichfeit aufgehoben würde, S. 471. Diefe Schwachheitsjunden nun verlieren für bas Bewußtsein, bas fie als burchaus nothwendig erfennt, ben Charafter eigentlicher Gunde; die eigentliche Gunde aber, da fie von jener Rothwendigkeit nicht mit umfaßt fein foll und doch nichtsbestoweniger überall vorkommt, bleibt unbegriffen. Dieg wird noch evidenter burch die monftroje Untericeibung zwischen Rormalem und Abnormem in ber gangen empirifc gegebenen Daffe bes Bojen, G. 472, Die offenbar ber eben ermähnten Gintheilung ber Gunde entsprechen foll. Die Berufung aber auf bie "Dialettit der Willfur", welche benn wohl jenes Umichlagen

Ein folches Unbegreifliches aber wäre nichts Anders als ein unüberwindlicher Widerspruch gegen das Absolute dieser Philosophie, welches sich ja in der Totalität des begreisenden Denkens vollständig expliciren soll; d. h. dies Absolute wäre nicht mehr das Absolute, sondern in einen absoluten Dualismus auseinander gegangen. —

Daß bei bieser Rothwendigkeit des Bösen der Begriff der Schuld unmöglich zu seinem Rechte kommen kann, leuchtet von selbst ein. Wenn nun doch von Hegel das Böse überall als Schuld des Menschen bezeichnet wird, so fragt sich nur: in welchem Sinne? Wenn die Subjektivität, sagt Hegel, auf dem Gegensaß gegen das Allgemeine stehen bleibt, d. i. böse ist, so ist sie somit für sich, hält sich als Einzelne und ist selbst diese Wilkin. Das einzelne Subjekt als solches hat deswegen schlechthin die Schuld seines Bösen\*). Damit aber wird im Grunde nur tautologisch wiederholt, was im Begriffe des

bes normalen Bofen in das abnorme ertlaren foll, ift ein bloger Binteljug willfürlicher Dialettit; bon einer burchgreifenden und tief in bas Leben der Gingelnen und der Gemeinschaft eingreifenden Erscheinung ift bier die Rede, und wenn in Beziehung auf diese die intelligible Rothwendig= teit nicht die Macht haben foll die Willfür und ihre Dialettit fich zu unterwerfen, fo mar es beffer biefe nothwendigfeit gang aus bem Spiele gu laffen. Überdieß ift leicht einzusehen und aus Begels Schriften, namentlich feiner Rechtsphilosophie, barguthun, bag auf bem eignen Standpuntt diefer Theorie "eigentliche Lafter und Berbrechen" (Batte a. a. D. S. 456) gar nicht entbehrt werden konnen, was nach ihr bas Boje bem Guten leiften foll, tann es ihm nur gründlich leiften, wenn es felbft in feiner Art enticieben ausgeprägt ift; foll bie Spannung bes Gegenfates etwas abgefcwächt werben, jo wird in bemfelben Dage eben auch ber Impuls abgeschmächt. So verwickelt fich diese Anficht in lauter Biberfprüche und verlett, indem fie zwischen dem fittlich religibsen Bewuftfein und ihrer intelligibeln Rothwendigfeit des Bofen eine Rapitulation abzuichließen fucht, beibe Intereffen auf bas Gartefte.

<sup>\*)</sup> Phil. des Rechts S. 185. Bgl. Philos. der Religion B. 1, S. 193. B. 2, S. 350.

The constraint of a rest thirst Cause. He distribution of real agency to make the constraint of a rest thirst Cause. He distribution of real agency to make the agent, so as to make them real agents, is equally spaced from unmittelbar enthalten ift. Frühere Untersuchungen ighored.

haben uns gelehrt, daß Schuld nur da ift, wo ein Wefen durch feine Selbstbeftimmung in der Art Urheber feiner verkehrten Sandlungen ober Befchaffenheiten ift, daß es fich auch anders hätte beftimmen konnen. Diek ift nun mit jener Nothwendigkeit fchlechterbings unvereinbar. Läßt fich gleich allenfalls fagen, baß ber Menfch jedes einzelne Bose, das er thut, auch hatte unterlaffen können, fo ift boch diefe Möglichkeit, weil fie eben bas Gingelne abstratt nimmt, im Grunde eine leete, die für ein konkretes Denken, welches bas Einzelne im Allgemeinen auffaßt, nicht mehr porhanden ift: daß aber der Mensch der Entzweiung, die das Bofe ift, fich überhaupt enthalten konne, widerfpricht, wie wir gesehen haben, gradezu seinem Begriffe. Darum ift es bei ber angegebenen Beschaffenheit bes Begelichen Schuldbegriffes für unfre Frage ohne Bedeutung, wenn Begel mit ausbrucklicher Begiehung auf die im Begriffe liegende Rothwendigfeit des Bofen versichert, daß die Entschlieftung des Menschen eignes Thun, das Thun feiner Freiheit und feiner Schuld fei \*).

Heit die nähere Bestimmung hat, die Hegel ber Nothwendigkeit

<sup>\*)</sup> Phil. bes Rechts S. 188. Wenn Batte S. 279 sagt: bas Schuldbewußtsein und bas von dem möglichen Bösen abmahnende Gewissen ist unwrittelbar die Regation der Rothwendigkeit des Bösen, so ist darin wohl eher das offne Eingeständniß des unauslöslichen Widerspruches in seiner Betrachtungsweise des Bösen zu erkennen, als ihm der Grundsat zuzuschreiben: Traue dem Schuldbewußtsein und dem Gewissen im sittlichen Handeln; aber kehre dich nicht an sie in der Spekulation. Menigstens ließe sich der Srekulation keine größere Schmach anthun, als wenn man sie auf diese Weise nicht bloß in das Gebiet leerer Ubstraktionen verbannte, sondern auch zu einem gegen allen heiligen und göttlichen Inhalt des menschlichen Lebens schlechterdings negativen Princip machte. — Auch uns ist das Schuldbewußtsein ein Stachel der Entwickelung, nämtlich ein Stachel für die Entwickelung der Philosophie, der sie über alle pantheistischer Spsteme hinaustreibt.

bes Bofen giebt , baf es nämlich nur fei, um aufgehoben gu werben. Begel hat biek ichon felbft widerlegt, indem er ja boch von einem Bofen weiß, was fich nicht will aufheben laffen, fondern fteben bleibt. Damit ftimmt benn auch die Erfahrung vollkommen überein, und wem es daran nicht gänzlich mangelt. ber wird ben Gebanken jedenfalls unpraktisch finden, daß ber Menfch bas Bofe in feinen Willen aufnehmen muffe, um es wieder hinauswerfen zu können. Denn der Teufel verfteht hierin gar keinen Scherg, fondern nimmt ben Menschen schonungslos beim Worte; feine Grundfate in diefer Beziehung find: beim Ersten seid ihr frei, beim 3weiten seid ihr Anechte, und wer mir den Finger giebt, des hand hab' ich. Was dem Menschen nur Durchgangspunkt fein follte im Fortschritte feiner Selbstentwickelung zur Freiheit, bas halt ihn zwischen ebernen Mauern unbeweglich fest. Am wenigsten dürfte das, was von diefer Philofophie als das mahre Beil des Menschen, als das Sochste im prattischen Gebiet gepriesen wird, "das sittliche und rechtliche Staatsleben" (vgl. 3. B. Phil. ber Rel. B. 2, S. 279), Die Rraft haben ihm aus diefer Enge herauszuhelfen. Wohl giebt es eine befreiende Macht, es ift die erlofende Gnade; aber fo gewiß wir diese als die freie That der helfenden göttlichen Liebe erkennen, werden wir fie nicht auf ein dialektisches Umschlagen bes Zwiespaltes und ber Unfreiheit in die Erlöfung und Berföhnung der Welt mit Gott gurudführen wollen. Die Gelbftentwickelung des Menschen in das Bofe hinein endet für fich genommen nur in einer unauflöslichen Berwidelung.

Doch man würde dem Hegelschen Spftem sehr Unrecht thun, wenn man dieß Stehenbleiben des Bösen, dieß Widerstreben beffelben sich aufheben zu laffen, nachdem es gesetzt ift, als etwas ansehen wollte, was jenem unwillfürlich widerflihre. Bon der einen Seite betrachtet scheint das System allerdings nur ein Böses zu bedürfen, das vorübergeht, das bloß im Übergange

aus der Natürlichkeit in das Reich des Geistes erscheint, um au verschwinden. Bon der andern Seite aber fordert es entschieden ein Bofes, welches beharrt und fich auf jedem Punkte der fittlichen Entwickelung als Gegensatz geltend macht \*). Denn ift die Wirklichkeit bes Bofen die nothwendige Vermittelung des Guten, fo ware es doch gewiß eine fehr mechanische, ungeistige Art diese Bermittelung fich vorzustellen, wenn man fich dieselbe als etwas einmal Geschehendes und dann Abgethanes, Fertiges denken wollte. Bielmehr da die fittliche Lebendigkeit des Geiftes eben in der Bewegung und der Vermittelung der Momente diefes Gegensakes besteht, so würde mit dem völligen Verschwinden des Awiesvaltes an irgend einem Bunkte der Entwickelung auch das fittliche Leben erloschen sein \*\*). Denn könnte wahre Lebendigkeit fein ohne die Spannung biefes' Begenfages, fo wäre die Rothwendigkeit der Entzweiung überhaupt und warum ber Geift nicht von Anfang ben Weg zwiespaltlofer Entwickelung gegangen, nicht mehr zu begreifen. Darum fann die Aufbebung des Bofen hier nur als eine immerfort geschehende, aber nie gefchehene vorgestellt werden; bamit es immer aufs neue aufgehoben werden konne, muß es nach jeder Aufhebung boch noch bafein; womit benn ber von diefem Spftem fo ver-

<sup>\*)</sup> Seinen letten Grund scheint dieser und mancher andre Gegensat der Richtungen im Hegelschen System sowie das Schwanken Hegels selbst zwischen solchen Gegensätzen in der elastischen Natur seines Negativitätsprincips zu haben. Bermöge derselben kann es von einer moderaten Gesinnung bloß gebraucht werden, um dem Substantiellen durch eine ziemlich einsache Metamorphose im Bewußtsein zur Form der Selbstgewißheit und Freiheit zu verhelsen, während eine rücksichsere Anwendung fordern wird, daß dem auflösenden Proces, den dieß Princip einsleitet, alles Substantielle ohne Borbehalt überliefert werde, damit er aus ihm erst mache — was herauskommt.

<sup>\*\*)</sup> Im Wefentlichen zu bemselben Resultat tommt die treffliche Kritit ber Hegelschen Lehre vom Bofen in Ulricis Schrift: Über Princip und Methode der Hegelschen Philosophie S. 174 f.

rufene progressus in infinitum aus feiner eignen Mitte als lettes Refultat hervorbricht. An fich ift die Entzweiung freilich aufgehoben, das Bofe überwunden und wird als folches gewußt auf unmittelbare Beife im Glauben an die Bergebung ber Gunben, auf vermittelte Beife im fpekulativen Begriff \*); aber wie es zur wirklichen Aufhebung im Subjekt, welches nur eben noch "feinen Willen gut zu machen hat", tommen foll, ift nicht abzusehen. Für ein endliches Leben, welches fich in reiner, ungeftorter harmonie mit Gott und mit fich felbst entfaltet, ift in biefem Spftem einmal tein Raum, und es ift ein gang vergebliches Bemühen, ihm diefe Idee aufdringen zu wollen. Dem= gemäß gebraucht Begel in ber Logit gelegentlich Unendlichkeit und Beiligkeit als Korrelatbegriffe \*\*), und ebenso in den Borlefungen über Religionsphilosophie das Endliche und das Bose mit ber nabern Beftimmung, bag bas Bofe bie außerfte Spite ber Endlichkeit ift\*\*\*). - Ja wir muffen weiter gehen und behaupten, daß Gott felbft, wie er ja nur im Menschen feine Wirklichkeit hat, diefes Schickfal theilt. Ware an irgend einem Buntte ber menfchlichen Entwickelung ber Wiberspruch fchlechterdings überwunden, so würde der absolute Proceg des gött= lichen Lebens, beffen treibende Macht ja eben die Unangemeffenheit alles Endlichen zum Unendlichen ift, fein Ziel erreicht haben und mit ihm das göttliche Leben felbft, welches nur in diefem Broceffe ift: "wenn diese Unangemeffenheit verschwände, fo verschwände auch das Urtheil des Geiftes, seine Lebendigkeit, so hörte er auf Geift zu fein" +), und bamit zugleich ftanbe bie Geschichte

<sup>\*)</sup> Phil. ber Rel. B. 2, G. 273.

<sup>\*\*)</sup> Werfe B. 5, S. 328.

<sup>\*\*\*)</sup> Phil. ber Rel. B. 2, S. 250. 251.

<sup>†)</sup> A. a. D. S. 231. An einer andern Stelle dieser Philosophie der Rel. B. 1, S. 122, heißt es: "Gott ift biese Bewegung in sich selbst und nur badurch allein lebendiger Gott." — Aus den oben angegebenen

still, ihr Problem wäre gelöst. Damit Gott sich in seiner Lebendigteit erhalte, und damit immerdar ein Grund zur Hervordringung von Endlichem vorhanden sei — Beides sagt eigentlich dasselbe —, muß alles Endliche, nicht bloß alles Naturwesen, sondern auch der Geist als endlicher und individueller, an seinem eignen Widerspruch zu Grunde gehen. Nur aus dem Kelche dieses Geisterreiches, welches zugleich im endlosen Vergehen alles Einzelnen das wahre Schattenreich ist, schäumt ihm seine Unendlichkeit.

Wir werden darum Strauß des Mißverständnisses der Hegelschen Lehre nicht beschuldigen dürsen, wenn er von ihr aus die Möglichkeit eines sündlosen Christus als historischen Individuums leugnet\*). Insofern Christus eben dieses einzelne Individuum ist, kann er von der Unangemessenheit zur Idee, von dem allgemeinen Widerspruch alles Endlichen nicht ausgenommen sein. Gehört insbesondere der Widerspruch, welcher das Böse ist, zum Begriffe des Menschen, wird der Mensch, wie Hegel, Philos. der Geschichte S. 333, sagt \*\*),

Prämissen wird übrigens folgen, daß Gott nur in dem Unangemessenen und sich selbst Aushebenden sich offenbaren kann, woraus sich denn, wenn nicht etwa Gott ein vergebliches Ringen sich zu offenbaren zugeschrieben werden soll, weiter ergiebt, daß eben dieses endlose Hervortreten und Untergehen alles Endlichen die schlechthin genügende Form seiner Offensbarung und Selbstverwirklichung ist.

<sup>\*)</sup> Das Leben Jesu B. 2, S. 716. 717 (erste Ausg.). Chriftl. Glaubenslehre B. 2, §. 66. Daß sich das System Hegels dieser Konsequenz durchaus nicht entziehen kann, ist ausstührlich dargethan worden von Dorner, Entwickelungsgeschichte der Lehre von der Person Christi, in dem Abschnitt über die Christologie Hegels und der Hegelschen Schule (zweite Ausl. II, 2, 2, S. 1096), der zu dem Gründlichsten gehört, was über diese Philosophie vom theologischen Standpunkte aus gesagt worden ist.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Das Thier" wird dort gelichrt, "ist mit Gott eins (1), aber nur an fich. Nur der Mensch ist Geist, d. h. für sich selbst. Dieses Fürsichsein, dieses Bewußtsein ift aber zugleich die Trennung von dem allgemei=

erst burch den Sündenfall Mensch, so kann Christus nur um den Preis seiner Menscheit davon schlechthin befreit werden. So wird dem menschlichen Geschlecht, nachdem es schon vorher seinen uneutzweiten Urstand bei Gott eingebüßt\*), nun auch der Höhepunkt oder vielmehr der neue Anfang in dem vollkommen heiligen Gottes- und Menschenschne und damit zugleich die Vollendung des göttlichen Reiches geraubt; und was dem unglücklichen Bewußtsein übrig bleibt, das ist die unendliche Wüste eines ziellosen Kampses und Zwiespaltes.

Es wurde schon oben angebeutet, wodurch diese Philosophie, in der sich oft ein sehr energisches Bewußtsein von der Tiese des Bösen ausgesprochen hat, getrieben wird dasselbe zu einem nothwendigen Moment im absoluten Processe zu erheben. Wir sinden den letzten Grund darin, daß von diesem System das Wesen des Geistes einseitig als Denken, dieses Denken aber als nothwendiger Proces aufgefast wird. Darum muß der Wille, der ein ursprüngliches Princip der Realität, ja das eigentliche Princip wirklicher Existenz ist\*\*), es sich gefallen lassen von diesem Monismus des logischen Gedankens nur als Modus der Intelligenz, eine besondre Weise des Denkens untergebracht zu werden \*\*\*). Die Wirklichseit aber in Natur und Geschichte ist diesem System nach dem bekannten Sate: was vernünstig

p.543.

nen göttlichen Geift. Halte ich mich in meiner abstrakten Freiheit gegen das Gute, so ift dieß eben der Standpunkt des Bösen. Der Sündenfall ift daher der ewige Mythus des Menschen, wodurch er eben Mensch wird. Bermöge jener durchgehenden Amphibolie kann Hegel unmittelbar sortsahren: Das Bleiben auf jenem Standpunkte ist jedoch das Bose — wonach also der Sündensall selbst noch ohne Sünde wäre.

<sup>\*)</sup> Bgl, oben C. 542.

<sup>\*\*)</sup> Es möge hier daran erinnert werden, daß schon Leibnit in der Theodicee §. 8 den Berftand Gottes als die Quelle der Wesenheiten, einen Willen als den Ursprung der Existenzen bezeichnet hat.

<sup>\*\*\*)</sup> Encuti. S. 443. Philoj. des Rechts S. 4, C. 35.

ist, das ist wirklich, und was wirklich ist, das ist vernünftig, nichts Anders und kann ihm nach seinen Grundbestimmungen nichts Anders sein als die reale Auseinandersehung der logischen Bernunft, so daß, wenn irgend ein Moment der Wirklichkeit dem Denken nicht vollkommen durchsichtig ist als sein eignes Wesen, dieß nur die Schuld des einzelnen Subjektes sein kann. Findet sich nun doch in dem empirischen Dasein allerlei überschießendes, was sich auf die reinen Wesenheiten der Logik nicht zurücksühren lassen will, so ist dieß eben das Zufällige, schlecht hin Bedeutungslose, welches in der Sphäre der Natur aus einer Ohnmacht derselben den Begriff in seiner Ausführung sestzuhalten erklärt wird\*).

hiermit tritt benn für hegel das verhängnifvolle Dilemma hervor das Boje entweber für ein durchaus Geringfügiges, ber philosophischen Beachtung Unwerthes zu erklären ober baffelbe als integrirendes Moment ber Ibee felbst anzuerkennen, mithin ihm Nothwendigkeit, weiter Wirklichkeit, weiter Bernünftigkeit beizulegen. Die erstere Ansicht ift hochft oberflächlich und gang unfabig ben positiven Wegen fat bes Bofen gegen bas Bute feftzuhalten; fie muß konfequenter Weife bas Bofe als etwas gang Bufammenhangelofes betrachten, zufällige hemmungen bes Guten in feiner außern Berwirklichung, die lediglich der Erscheinungswelt angehören und nur in diefem ihrem vereinzelten hervortreten einen Augenblick von Scheinerifteng haben. Eben bamit aber entnervt fie bas Schuldbewußtsein und ben fittlichen Rampf gegen bas Bofe, und die tief eingreifende Bebeutung beffelben für die Geschichte des menschlichen Geschlechts, noch mehr aber die Erlöfung von der Sünde durch den Sohn Bottes muffen ihr unverftanden bleiben; wozu diese unermeßlichen Veranstaltungen Gottes, um etwas fo Nichtiges und Macht=

<sup>\*)</sup> Encuti. §. 250.

lofes, was ja, infofern es ja boch eine Scheineristeng bat. ohnehin immerfort in fich felbst zerfallen muß, zu überwinden und

Bugleich würbe aus ber obigen Annahme bie

first horn e. the dilemma 5.555.

au zerstören?

Unmöglichkeit einer Wiffenschaft vom Chriftenthum für biefe Philosophie nothwendig folgen. Erkennt dieselbe nämlich überall an, daß die Grundidee bes Chriftenthums die ber Erlöfung und Berfohnung ift und ruht diefe boch gang auf ber Borausfegung ber Sunde, fo fonnte es, wenn lettere aus ber Sphare bes Begriffes ausgeschloffen wird, eine fpetulative Dogmatit im Sinne bes Spitems offenbar nicht geben. Jene Annahme widerstreitet aber auch entschieden dem Interesse des Systems baffelbe gang für fich betrachtet. Denn ift deffen eigenthumlichfter Gebanke eben jener Regativitätsbegriff, ein von Jakob Bohme gelegter Reim, ben es zu einem burch bas Bange feiner Weltanschauung durchgreifenden Brincip der Bewegung und Fortschreitung ausgebildet hat, so kann es der Energie dieser Bewegung sowie der Fulle und charafteriftischen Beftimmtheit bes baburch hervorgebrachten Inhalts nimmermehr zuträglich fein, wenn das Spftem das Boje, das Unfittliche, das Berbrechen, bas im Zusammenhange biefer Betrachtungsweise nur als ber kühnste Gipfel der Regation erscheinen kann, als begriffslose Bufälligkeit aus feiner Gebanken welthinauswerfen wollte. - Die-1. He Jeine andere Annahme gestattet zwar vorerst einer Dialektik, welche den Widerspruch selbst als Moment der Einheit begreifen will, weil ihr die Unterschiede nothwendig zum Widerspruch fortgeben, eine tiefere, pofitivere Auffassung bes Bofen; aber in ihrer weitern Ronfequeng muß fie bas Schuldbewußtfein und ben Begriff bes Bofen nicht blog entnerven und verflüchtigen, fondern ganglich zerftören.

Water to dumma

> Wiewohl nun bas Spftem mit großer Gewalt zur lettern Annahme treibt, fo scheint boch bie Betrachtung bes Bofen zwischen beiden schwankend zu bleiben. Denn allerdings neigt fie

x i.e. the view of history which some founded on the office.

Annahme, that of will being germaniciaes ve.

- 557 -

fich nicht blog in beiläufigen Aeuferungen der erftern Borftellung au\*), sonbern biefe scheint auch auf die gesammte philofophische Geschichtsbetrachtung bes Spftems einen machtigen Ginfluß auszuüben; überall wird das Bofe für das schlechthin Bebeutungs- und Machtlofe, welches die reale Entfaltung der logischen Momente in ihrem nothwendigen Gange burchaus nicht au hemmen vermöge, genommen. Wo aber der Begriff bes Bofen ausdrücklich behandelt wird, wie in ben oben angeführten Stellen der Encyklopädie und der Rechtsphilosophie, da stellt sich die Betrachtung ganz auf die Seite der andern Borftellung und fchreibt bem Bofen mit burren Worten Nothwendigfeit au. Und unstreitig haben wir diese Auffassung, ohne uns durch gelegentliche Oscillationen nach der andern Seite irre machen zu laffen \*\*), als die wahre Lehre des Syftems vom Bofen anzusehen; um so mehr, da sich auch jene scheinbar entgegengesetzte Geschichtsbetrachtung leicht barauf zurlickführen läßt. Denn ift das Boje felbst ein nothwendiges Moment im absoluten Proces, fo ift freilich flar, daß es ben ehernen Bang deffelben burch die Befchichte burchaus nicht hemmen, fonbern nur verftarten tann. Berhalt es fich aber fo, bann muffen wir die großartige Bernunft und fuhne Lift bes Begelichen Weltgeiftes eben vornehmlich in dem Bofen bewundern. So wird denn auch in der Phänomenologie, das Boje als ein dem göttlichen Wefen fremdes Geschehen zu nehmen, als blokes Vorstellen beseitigt, eben fo. mit unverkennbarer Beziehung auf Jatob Bohme, es in bem göttlichen Wefen felbst als feinen Born zu faffen; beide Bor-

\*) 3. B. Encyflopadie §. 6, S. 8.

<sup>\*\*)</sup> Diese Schwankungen Segels haben boch offenbar ihren Grund in dem Sträuben seines sittlichen Bewußtseins gegen die furchtbaren Konssequenzen der allgemeinen Rothwendigkeit des Bosen und find insofern eine thatsächliche Widerlegung der Batkeschen Meinung, daß diese Rothwendigkeit, weil sie als in!elligible jenseits des sittlichen Bewußtseins liege, mit dem Inhalt desselb gar nicht in Ronslitten kommen könne.

stellungen heben sich dann auf in dem Begriff der Entfremdung bes göttlichen Wesens von sich, vermöge deren "sein Dasein in sich geht und bose wirb," und der Rücksehr zu sich\*). —

Daß bei diefer Anficht vom Bofen und feiner Nothwendigkeit und bei der badurch bedingten Unfähigkeit die Möglichfeit eines perfonlichen Erlofers zu erfennen die driftliche Lehre bon ber Erlösung, wenn fie nicht gradezu verworfen werden foll, fich eine gangliche Umbeutung gefallen laffen muß, ist leicht einzusehen. Bunachst muß es schon befremben, wiewohl es naber betrachtet gang tonfequent ift, bag in biefem Spftem bon einer Berfohnung bes Bofen mit bem Guten die Rede ift\*\*) Bon einer folchen Verföhnung weiß wenigstens bas Chriftenthum nichts, fondern nur von einer Verföhnung des Menichen mit Gott; diefe beiben Berfohnungen aber zu ibentificiren konnte nur einem Denten einfallen, welches entweder nach dugliftischem Brincip ober vermöge einer Bermischung des fraglichen Begriffes ins Unbeftimmte, in die Begriffe der Endlichkeit des fubjektiven Bewuftfeins u. bgl., es für überflüffig achtete zwifchen bem mit bem Bofen behafteten Befen und bem Bofen felbft zu unterfcheiden. Nach ber christlichen Lehre wird ber Mensch mit Gott verföhnt, indem das Bose in ihm zunächst potentiell und principiell objektiv durch das Berföhnungswerk Chrifti, fubjektiv durch den rechtfertigenden Glauben —, sodann aktuell und explicite — burch bie fortschreitende und fich vollendende Beiligung in der Gemeinschaft Gottes - aufgehoben wird. Wie das Bose weder im Begriffe ber Welt, des Endlichen überhaupt noch in bem bes Menschen eine Berechtigung zur Existenz hat, so daß es, so zu fagen, verlangen bürfte gleich andern, natürlichen Gegenfätzen

<sup>\*)</sup> Phanomenologie S. 582 f.

<sup>\*\*)</sup> Diefe Formel findet fich nicht sowohl bei dem Urheber des Spftems — doch vgl. die Phanomenologie S. 583 f. — als vielmehr bei manchen Schülern.

bes endlichen Seins nur durch Vermittelung und Verföhnung mit bem ihm entgegengesetten Guten aufgehoben zu werben, wie es vielmehr nur durch das Umichlagen des Willens in Willfür und Anmahung da ift, so soll es in benen, die der Erlösung sich nicht verschließen, schlechthin vernichtet werden. zugleich gesagt, daß der Zwiespalt, der mit dem Bosen hervorgetreten ift, durch tein Erkennen, keine Spekulation, fondern nur real gelöset werden fann, eben durch die Erlösung. Durch ein Thun entstanden kann er auch nur durch ein Thun wieder aufgehoben werden. Sier wird dagegen die Berföhnung in eine nothwendige Dialektik des Begriffes aufgelöft; ihre Bedeutung liegt eben in dieser logischen Aufhebung des Gegensates zwischen ber unmittelbaren Einheit und ber Entzweiung, dem in sich feienden Fürfichfein. Wie das Erfennen das Bose, die Entzweiung hervorbringt, indem damit der Beift aus feiner Raturlichkeit heraustritt, so ist es auch wieder das Erkennen, welches allein die Macht hat den Widerspruch zu überwinden als Negation der Negation — 8 τρώσας και δάσεται —; ja die Ent= zweiung trägt selbst das Princip ihrer Aufhebung schon in sich\*). Das ift der ewige, spekulative Gehalt der zum Begriffe erhobenen chriftlichen Lehre von der Verföhnung; wenn fie aber diefen Gehalt in jenes einzelne Faktum fest, welches in einer vergangenen Zeit auf Golgatha geschehen ift, so fällt fie damit der Form des finnlichen Vorstellens anheim \*\*).

Ist aber dieß der Begriff der Berjöhnung, so wäre es eine arge µszáβασις είς ἄλλο γένος die Theilnahme des Subjekts an dieser Bersöhnung ursprünglich und wesentlich durch eine sittis, as it offices in they is, in they is

<sup>\*)</sup> Bgl. besonders die Phanomenologie in dem Abschnitt: die offenbare Religion — Werfe B. 2, S. 582 f.; ferner Phil. d. Rel. B. 2, S. 217. 228. 250. 254; Bermischte Schriften S. 471.

<sup>\*\*)</sup> Phänomen. S. 573; Phil: d. Rel. B. 2, S. 240. 250. 263 f. vgl. B. 1, S. 140. 141.

liche Umwandlung, Wiedergeburt zu bedingen. Als folde Bedingung tann junachst nur ber Übergang bes Subjetts aus ben Sphären ber finnlichen Borftellung und bes abftratten, fubjettiven Meinens in die des fpetulativen Begriffes gelten, ober bie Einficht in bie an und für fich feiende Einbeit bes Unendlichen und bes Endlichen, Gottes und bes Menschen, des Guten und bes Bofen. Das Bofe in feinem Gegenfage gegen bas Gute ist eben nur Abstraktion; ift diese Abstraktion aufgehoben durch bas spekulative Denken, welches eben bas wahrhaft konkrete ift, fo ift bie Verföhnung realifirt im Subjett, biefes in ben allgemeinen Geist aufgenommen \*). Will man nun diesen Über= gang auch eine Wiebergeburt aus bem Geifte nennen, wie wohl Segel gelegentlich thut, wer mag es wehren? nur das konnen wir uns nicht zumuthen laffen biefe fpekulative Wiebergeburt mit ber chriftlichen für ibentisch zu halten. Was aber im praktischen Gebiet der Wiedergeburt substituirt wird als die nothwendige "Rekonstruktion" des von Anfang nur natürlichen, also bosen Menfchen, das bezeichnet Segel felbst näher als Bucht, Ergiehung, Begahmung, Bilbung \*\*).

<sup>\*)</sup> Phil. d. Rel. B. 2, S. 270 f.

<sup>\*\*)</sup> Phil. des Rechts §. 18. Phil. der Rel. B. 2, S. 214. Gesch. der Phil. B. 3, S. 105. 106. An der ersten Stelle heißt es: "Die christliche Lehre, daß der Mensch von Natur böse sei, steht höher wie die andre, die ihn für gut hält; ihrer philosophischen Auslegung zufolge ist sie also zu sassen: Als Geist ist der Mensch ein freies Wesen, das die Stellung hat sich nicht durch Naturimpulse bestimmen zu lassen. Der Mensch, als im unmittelbaren und ungebildeten Zustande, ist daher in einer Lage, in der er nicht sein soll und von der er sich befreien muß. Die Lehre von der Erbsünde, ohne welche das Christenthum nicht die Religion der Freiheit wäre, hat diese Bedeutung." Wenn Hegel hier und sonst öfter die christichen Lehren von Erbsünde, Bersöhnung, Wiedergeburt erst in Bestimmungen auslöst, die auch der platteste Pelagianismus nie bestritten hat, und dann doch gegenüber der "modernen Frömmigkeit" die Miene annimmt, als müsse er zum Schuz der christlichen Erundlehren vor den Ristreten, wer mag sich da des tiessten Unwillens erwehren?

Es ift ein schönes Zeugnig von ber Bewalt bes Chriftenthums über das Gemuth des großen Philosophen, daß er felbft bie hier dargelegte Anficht vom Bofen nicht überall festzuhalten vermag, daß an mehr als einer Stelle ein tieferes Bewußtfein von der Natur der Sünde die Schranken seines Spstems übermächtig durchbricht. Namentlich ift in diefer Beziehung fehr merkwürdig, was in andrer hinficht von Dorner mit Recht als ein inkonsequentes und unmethodisches Berfahren gerügt wird\*). daß Segel in den Vorlefungen über die Philosophie der Religion, da wo die Nothwendigkeit der Verföhnung des Menschen mit Gott aufgezeigt werden foll, den fpekulativen Sang von oben herab nach unten plötlich abbricht und einen anthropologischen einschlägt, von dem Bedürfniß des Subjektes fich mit Gott versöhnt zu wiffen ausgehend \*\*). Es liegt darin ein thatfächliches Geständniß, daß die Entzweiung des Menschen mit Gott nicht im Begriffe gefunben, fondern nur erfahren werben tann, mithin nicht Moment eines nothwendigen Processes, sondern lediglich That der Willfür ist.

<sup>\*) 4.</sup> a. D. S. 406.

<sup>\*\*)</sup> Philosophie d. Rel. B. 2, S. 209 f. 222 f.

## Fünftes Kapitel.

## Dualiftifche Ableitung bes Bofen. .

Dualiftische Theorien, welche ben Gegensatz bes Bosen gegen bas Bute als einen schlechthin ursprünglichen auffaffen und fo das Bofe zur Abfolutheit fteigern, find, nach Tweftens treffender Bemerkung, unfrer Urt zu feben eben fo fremb, wie es vor nicht gar langer Zeit noch ber Pantheismus war \*). Und wenn fie bennoch hier in Betracht gezogen werben, fo kann es scheinen, als verbankten fie diek lediglich dem Bedürfnik einer gewiffen Vollständigkeit, dem Wunsche in diesem von einer ganz negativen Auffaffung des Bofen beginnenden Stufenfortschritt bis au dem äußersten Buntt au gelangen, wo der Gegensat awischen gut und bose eben so sehr überspannt wird, als er auf ben ersten Stufen verflüchtigt wurde. Aber abgesehen bavon, daß die Beleuchtung diefer Seite bagu bient uns bedeutende Momente im Wefen bes Bofen, welche in ber Prüfung ber bisher bargeftellten Theorien noch nicht hervorgetreten find, zu enthüllen, bürfte uns der theologische und philosophische Charafter der gegenwärtigen Zeit wohl nur geringe Bürgschaft leiften, daß nicht vielleicht balb genug die Reigung au einer bualiftischen Weltbetrachtung auf ähnliche Weife um fich zu greifen vermöchte wie vor einigen Jahrzehnten der pantheiftische Taumel. Zwar die Energie fittlicher Motive, burch welche eine gewiffe Stimmung und Richtung bes Geiftes fich junächst gebrängt findet alles Sein

<sup>\*)</sup> Borlefungen über bie Dogmatit B. 1, S. 136 (britte Ausg.).

als folches unter ben Gegenfat von gut und bofe zu ftellen, ift fo wenig die Signatur unfrer Zeit, daß diefe fich im Gegentheil entschieden zur fittlichen Erichlaffung und Entnervung neigt. Allein der Dualismus hat offenbar auch feine theoretischen und biglettischen Beranlaffungen, und er hat fie mitten in der ihm icheinbar am ichroffsten entgegenstehenden Dentweise: Die bantheistischen Anfichten ber Zeit tragen, wie fich uns im vorigen Rapitel gezeigt hat, beutlich genug gewiffe Reime beffelben in fich; und wenn ber Dualismus nach Schellings Ausbruck ein Shitem der Selbstzerreißung und Verzweiflung der Vernunft ift, so erscheint auch die Stimmung der Gegenwart großentheils gang geeignet, um die Entwickelung jener Reime zu begunftigen. hat ber Gott, ber aus abstrakter Erhabenheit gegen Gutes und Bojes gegen Liebe und haß indifferent ift, bem Gott weichen muffen, der fich gang in die Welt dahingiebt und nicht blok burch bas Gute, fonbern auch burch bas Bbfe fich feine eigne Lebenbigkeit vermittelt, ber fich im Bofen von fich felbst entfrembet, um zu fich felbst zurudzukehren, so ift es von ba nur ein zweiter Schritt zu zwei gleich ewigen Principien, die als Ja und Rein, als Liebe und haß mit einander tampfend fich in die Berrichaft der Welt theilen. Den Übergang bildet dann etwa eine Lehre wie die Jakob Bohmes von den beiden Principien in Gott, von denen das andre in Gott felbst aber noch nicht das Böse ist, sondern erst in der Kreatur es wird.

Von einer andern Seite enthält Daubs Judas Ischarioth entschiedene Anbahnung einer dualistischen Weltbetrachtung. Hier wird gegenüber dem relativen Bösen im Menschen und in der Natur ein absolut und an sich Böses gefordert und behauptet. Nicht bloß den Menschen hat es mit sich inficirt und mannichsache Störungen in die Natur gebracht, sondern selbst Zeit und Raum werden aus seiner verneinenden Wirtsamkeit abgeleitet. Vom eigentlichen Dualismus unterscheidet diese Ansicht

2.55%.

fich noch baburch, daß sie ihrem bösen Princip zur Grundlage seiner Selbsthervorbringung und Wirksamkeit ein von Gott gesichaffenes Sein giebt. Aber trot dieser Bedingtheit seines Dasseins hat sich der Satan dieser Theorie zu einem wirklichen ävridzos erhoben; in der Region des Absoluten selbst giebt es zwei Reiche, das Reich des Satans und das Reich der Gottheit\*).

So zwar, wie das dualiftische System in älterer Zeit von den Manichäern dargestellt worden ist, kann es in seinen Grundlagen, ganz abgesehen von der phantastisch-mythologischen Einskleidung, wohl nicht einmal den Schein irgend einer Heidung, wohl nicht einmal den Schein irgend einer Halbarkeit erregen. Wenn hier, so wie später im Flacianismus, das Böse als mala substantia, mala natura aufgesast wird, so ist es eben nur ein sehr unbeholsenes, ungebildetes Denken, was den Begriff des Bösen mit dem der Substanz oder Natur auf diese Weise zusammendringen kann. Hier sind die Gegengründe des Augustinus und des Titus von Bostra so wie die des ersten Artikels in der solida declaratio der Konkordiensormel ausreichend, um das Widersinnige in der Vorstellung einer substantia mala und in der darauf sich gründenden Weltbetrachtung darzuthun. Soll das Böse einmal auf den Begriff der Substanz

<sup>\*)</sup> Da Daub selbst bekanntlich die im Judas Ischarioth entwickelte Ansicht vom Bösen später ausgegeben hat, so sind wir der Mühe überhoben uns hier mit der Kritit derselben zu beschäftigen. Übrigens würden wir bei aller Achtung vor den tiessinnigen Gedanken, an denen dieses Buch reich ist, im Resultat dem Straußichen Urtheil (Charafterististen und Kritiken S. 123) beitreten müssen, daß Daub hier "in eine Sackgasse gerathen war, wo bei der Unmöglichkeit weiter vorwärts zu gelangen nichts übrig blieb als in der Stille umzukehren, "freilich seider in eine andre "Sackgasse," aus der er nicht mehr herausgekommen ist. — Zu dieser Answendung des Begrisses der Absolutheit auf das Böse — von der man jedoch die Frage, ob ein Wesen so böse sein konne, daß es schlechterdings nichts sittlich Gutes mehr in sich habe, wohl unterscheiden muß — ist es von Interesse den Beweis des Thomas von Aquino zu vergleichen, daß es sein summum malum, quod sit causa omnis mali, geben könne. Summa I. qu. 49, art. 3. Summa contra gentiles lib. III, c. 15.

bezogen werden, so ist es freilich burchaus nicht selbst als Substanz, sondern im Gegentheil mit August in als Berderbung (corruptio) ber Substang vorzustellen fo wie bas Gute als beren Bewahrung und Erhaltung. Aber den eigentlichen Grund bes grrthums konnten jene Gegner nicht enthullen, weil fie felbst nicht völlig frei davon waren; er liegt in dem Mangel der Ginficht, daß in der Sphare der Begriffe: Substanz, Realität, Natur, ber ethische Gegensatz bes Guten und bes Bofen gar nicht feine Wurzel hat. So lange baber die Betrachtung nur mit diesen Begriffen umgeht, bleibt der Gegenfat des Guten und des Bofen unaufgeschloffen; um ihn in feiner ethischen Bedeutung zu versteben, bebarf es tontreterer Bestimmungen. Die ethische Bedeutung ift aber an fich bie urfprüngliche; und wenn ber Begriff bes malum außer dem m. morale noch das m. physicum umfaßt - das sogenannte m. metaphysicum heißt nur migbrauchlich malum -, fo hat das Lettere in Ersterem seinen Ursprung, wie dieß schon die alte, eben fo tieffinnige wie einfache Eintheilung des malum in m. culpae und m. poenae - in Beziehung auf Wefen, die fich verschulden können, richtig — ausspricht\*).

Es ift babei ein merkwürdiges Verhältniß nicht unbeachtet zu lassen. Unverkennbar geht die dualistische Weltanschauung überwiegend von einem sehr ehrenwerthen ethischen Interesse aus, von dem Bewußtsein der unergründlich tiesen Bedeutung des Gegensaßes zwischen gut und böse und der Unmöglichkeit seine beiden Seiten mit einander auszugleichen, von dem Bedürfniß zu allen den widerstrebenden Erscheinungen, die uns auch außerhalb des eigentlich sittlichen Gebietes in der irdischen Welt entgegentreten, einen Schlüssel zu sinden, der dem sittlichen

<sup>\*)</sup> In demselben Sinne zeigt Thomas, Summa I, qu. 48, art. 6. daß das malum culpae plus de ratione mali habe als das malum poenae: vgl. über die Eintheilung in m. culpae und m. poenae den vorgehenden Artisel derselben quaestio.

Sefühle und den Momenten der Idee Gottes, in denen dasselbe wurzelt, keinen Abbruch thut\*). Aber indem die Betrachtung dieses Interesse ganz ausschließlich, blind gegen jedes andere, versolgt, widerfährt es ihr, daß sie bei dem graden Gegentheil dessen anlangt, was sie eigentlich suchte; der Gegensatz des Guten und des Bösen geht zu Grunde an seiner eignen Überspannung; wird das Böse als Substanz vorgestellt, so verliert es seine ethische Bedeutung und erhält eine ganz physische; es ist eine Naturnothwendigkeit, mit der der Mensch dem Bösen verfällt, und giedt es eine Besreiung von seiner Gewalt, so ersolgt auch diese nur durch einen Naturproces. Darum ist auch die physisalische Aussalfung des Kampses zwischen den Reichen des Lichts und der Finsterniß im Manichäismus keinesweges bloß Darstellungsform, sondern zum Inhalt selbst gehörig.

Wir sind indessen gar nicht berechtigt die Anwendung des Substanzbegriffes auf das Böse für den eigentlichen Nerv des ethischen Dualismus zu halten. Wenn irgend ein System den Begriff einer ewigen Substanz, welche die absolute Indisserenz aller Gegensätze, auch des Gegensatzes von gut und böse, ist, zum Grunde legte und aus derselben auf gleich ursprüngliche, ewige Weise zwei einander entgegengesetzte persönliche Principien hervorgehen ließe, das eine den Willen der Liebe, der Selbstmittheilung, das andere den Willen des Hafses, der Zertrennung

<sup>\*,</sup> Dieses sittliche Interesse als Ausgangspunkt tritt auch bei Mani, besonders in dem Briese an die Jungsrau Menoch (August. op. imperf. c. Jul. lid. III. §. 172 seq.), deutlich hervor. Indem er die Borstellung zum Grunde legt, daß die sinnlichen Triebe böse seien, scheint ihm ihre Jurildsührung auf Gott Gott als Urheber der Sünde zu sanktioniren. — Damit soll übrigens natürlich nicht geleugnet sein, daß sowohl im Manichälsmus als auch im Parsismus der Gegensat des Guten und Bösen, indem er noch ganz mit dem des Heilbringenden und Schädlichen identissiert wird, überhaupt noch nicht in seiner reinen ethischen Bedeutung erkannt ist.

und Zerstörung gleich unwandelbar in fich tragend und gleich fraftig realifirend: fo bliebe ein folches Spftem trot feiner ftarten Annäherung an einen realiftischen Pantheismus boch wesent- !! x lich dualiftisch. Das Dualiftische liegt natstrlich nicht barin, daß überhaupt das Vorhandenfein und die Wirksamkeit eines gottwibrigen Strebens in ber Welt anerkannt und auf iebe rofitive Ableitung beffelben aus göttlicher Raufalität und Anordnung verzichtet wird — denn dieß Beides findet fich auch | M.B. S. E. im Chriftenthum -, fondern barin, bak bas Bofe mit bem Guten bie gleiche Urfprunglichteit und Anfangelofigteit theilt, daß bemgemäß das grundboje Wefen als ein von dem guten Gott unabhangiges, als ein bojes Grundmejen vorgeftellt und mit einer Macht bekleibet wird, die einen zweifelhaften Rampf awischen Beiben bebingt. Inbem Gott ein zweites in seinem Sein von ihm unabhängiges, thatiges Brincip entgegengefett wirb \*), ift er felbft in feiner Wirtfamteit und Gelbftoffenbarung unter eine urfprüngliche Abhängigkeit und Bebingtheit' - b. h. unter eine folche, die nicht auf freier Selbst= beschränkung, Selbstbedingung beruht -, mithin unter ein Berhangniß geftellt.

Und eine folche Geftalt bes Dualismus ift nicht blog bentbar, sondern auch geschichtlich wirklich, und zwar als primitive Form beffelben. In bem Barfifchen Dualismus fteht befanntlich über dem Zwiespalt des auten und des bosen Brincips, des Ormusd und Abriman, ein ewiges Urwefen, Beruane aferene, in welchem beide Principien ihren Ursprung haben. Es ift so-

positive.

<sup>\*)</sup> Bird bas zweite Befen als ein rein paffives, folechthin beftimmbares vorgestellt, welches auf die bestimmende gottliche Wirtsamkeit feinen modificirenden Einfluß ausübt, geschweige ihr eine Reaktion ent= gegensett - etwa wie Ariftoteles fich die Van gedacht zu haben scheint -, jo tann ein foldes Syftem gewiß nicht mehr ju ben bualiftijden gerechnet werben.

mit dem unadweislichen Vernunftbedürfniß der Einheit allerdings einigermaßen Genüge geleiftet. Allein wie des Zeruane akerene nur sehr selten im Zendavesta erwähnt wird, so bleibt dieser Begriff ganz isolirt stehen, ohne irgendwie in die weitere Konstruktion des Shstems, in die Entwickelung des Kampses zwischen den beiden Principien einzugreisen; diese höchste Einheit ist in ihrer abstrakten Unbestimmtheit viel zu dürftig und schwach, als daß sie die Macht hätte das böse Grundwesen seiner Sewalt zu berauben oder mit dem Guten zu versöhnen\*). Anders freilich verhielte es sich, insofern die Parsische Keligion wirklich lehrt, daß Ahriman ursprünglich gut gewesen und erst durch einen Absall, also durch einen Freiheitsakt böse geworden sei. In diesem Falle ist dann allerdings nicht mehr einzusehen, wie ihr, streng genommen, der Name des Dualismus zukommen soll\*\*).

<sup>\*)</sup> Denn gehört überhaupt, wie fich ja wohl nicht leugnen läßt, jum ursprünglichen Ideentreife des Parfismus eine folde endliche Berfohnung, fo ericheint fie doch gewiß nicht als That ober Wert des Zeruane aferene. - Es ift ub rigens ein höchft feltfamer Ginwurf gegen biefe Berfohnung, wenn &. Sollegel (Sprache und Weisheit ber Indier S. 126) fich barüber fo außert: "wird, wie meift geschieht, angenommen, daß in der letsten Entwidelung bas boje Princip übermunden und verandert, Ahriman mit dem Ormuzd wieder vereint und verfohnt werde" (was doch offenbar nur fo gefchehen fann, bag Ahriman bon bem Bofen ablagt), "fo wird im Brunde der Zwiespalt aufgelöft; Alles verschmilgt pantheiftisch in Gin Befen, und ber emige Unterfcied bes Guten und Bofen verschwindet." Gine folde endliche Berfohnung mag eine Intonfequeng in diefem Spftem fein; fie verträgt fich wenigstens nicht mit ber Ursprünglichfeit bes bojen Princips und hebt somit den wesentlichen Charafter des Dualismus im Grunde auf. Aber ben Zwiefpalt zwischen gut und boje und fein ewiges Befteben für nothwendig zu erklären, weil sonst Alles pantheistisch in Ein Befen verfcmelzen mußte, also bas Boje als bie nothwendige Bedingung ber Egifteng einer von Gott unterfchiedenen Welt gu betrachten, das ift gewiß felbft der folimmfte Pantheismus.

<sup>\*\*)</sup> Wenn Baur in feiner gelehrten Darftellung bes Manichaiichen Religionssiftems S. 42 . 43 biefe Form bes Dualismus zugleich

\* he. - that this Einkeit alone is not enough to make the system. Partheistic moteral of Dualistic. But the White Bour think, does make it Partheistic. - that I vaffere is Miller's meaning.

- 569 -

Wir haben nicht nöthig uns hier auf die anderweitigen Konfequenzen der dualiftischen Theorie einzulaffen: wir fragen nur, ob fie in Beziehung auf den Grundbegriff des Bofen felbft dem Inhalt des entwickelten fittlichen Bewußtseins entspricht, ob fie das Wesen des Bosen, wie es sich uns darin kund giebt. richtig ausdrückt. Was wir von hier aus besonders in Anspruch nehmen muffen, ift die behauptete Unabhangigteit des bofen Princips vom guten, mit welcher der Dualismus fteht und fällt. Das Gute ift allerdings, wie im vorigen Kapitel gezeigt wurde, von dem Bösen schlechterdings unabhängig; wiewohl es ihm, nachdem das Bose einmal in die Welt eingetreten, wesentlich ift fich im Gegenfate gegen baffelbe zu offenbaren, fo bedarf es doch an fich bes Bofen nicht zu feiner Selbstverwirklichung: die Liebe würde ewig diefelbe und ihres eignen Wefens fich bewußt fein, wenn es auch keinen Bag gabe. Das Bose hingegen ift schon insofern vom Guten abhängig, als es überhaupt nur als Gegenfatz gegen baffelbe zur Eriftenz kommt. Wie die Opposition die Position voraussett, so fest bas Bose seinem Begriffe nach das Gute voraus und ift nur als Abfall von ihm Wird das Bose als schlechthin ursprünglich vorgestellt, so läkt es sich auch burchaus nicht mehr als das Böse, das Nichtseinfollende begreifen. Diefe Abhängigkeit des Bofen bestimmt sich noch näher, wenn wir uns erinnern, daß ja bas Böse als dieser Gegensatz gar nichts Anders ist als die verkehrte Absonderung eines wesentlichen Momentes im Begriffe des Guten, bie Erhebung der Selbstheit jum Princip. — So ift denn bas .

× //

pantheistisch findet, so ruht dieß gleichfalls auf der Annahme, daß das Dogma von der Einheit der Substanz den wesentlichen Charafter des Dualismus nicht unmittelbar aushebe. Bgl. übrigens die Erörterung des Berhältnisses, in welchem der Manichalsmus einerseits zum Parsismus, andererseits zum Buddhaismus steht, in Neanders Meisterwert, in der neuen Ausgabe seiner Kirchengeschichte B. 2, S. 825 f.

Sute nicht bloß das sich von selbst Berstehende, sondern auch das sich aus sich selbst Berstehende, das Böse dagegen ist nur aus dem Suten zu verstehen — bonum index sui et mali, analog Spinoza's schnem Wort: verum index sui et falsi.

Und Niemand werfe uns bor, bak wir mit biefer Bestimmung ben früher aus unfern Untersuchungen hinausgewiesenen metabhbfischen Beariff bes Guten nun, ba wir seiner eben beburfen, burch eine hinterthur wieber hereinlaffen. Das Gute beffen positive Verneinung und Verleugnung bas Bose jum Bofen macht, ift keinesweges die bloke Realität, fondern das innerfte Wefen des ethifch Guten, Die Liebe. Wenn in der Tiefe unferes fittlichen Bewuntfeins das Bofe nicht blok als ein Unvernünftiges. Leeres. Nichtiges, fondern als ein Furchtbares und Grauenhaftes, als ein strömender Quell tausendfacher Qual sich offenbart, so wird uns dieß nicht wahrhaft verftändlich, so lange bas ewige Urwesen, wovon der Mensch im Bosen fich abwendet, von uns nur als absolute Substanz, allerrealstes Wefen und bergl. gebacht wird. Das aber ift eben ber Rern ber chriftlichen Gotteslehre, daß derfelbe Gott, der das abfolute Sein ift und ben Grund aller andern Realität in fich enthält, zugleich Berfonlichkeit und Liebe ift. Run erft, ba wir erkennen, daß ber Menfch im Bofen ber beiligften Liebe ben Willen der Absonderung und der Feindschaft entgegensett, ent= räthfelt fich uns die eigenthumliche Bestimmtheit unsers fittlichen Bewußtseins in Beziehung auf das Bose, der tiefe Abscheu, der nur da verschwinden kann, wo dieß Bewuktsein gelähmt ist: nun erft finden die Gefühle ber Schaam, der Reue, ber Gewiffensangft ihre wahre Deutung. Ware Gott nicht die Liebe, fo konnte es wohl Schlechtes, Nichtiges, aber kein Bofes geben.

So ift bas Böse als Gegensatz bes Guten zugleich unmittelbar vom Guten abhängig, und schon aus bieser allgemeinen Erwägung seines Begriffes erhellt, wie ihm auf keine Weise bie-

felbe Uriprünglichkeit mit bem Guten aufommen tann. jene Abhängigkeit hat noch eine andere, positive Seite. Um fich im irbischen Leben zu verwirklichen und die willkürlich gestedten Riele feiner Beftrebungen möglichft zu erreichen, ift bas Bofe genothigt fich irgendwie an bas Gute angufchliefen. gewiffe Forderungen beffelben in ihrer Autorität thatfächlich an-In fich felbst bat bas Bofe teine mahrhaft vereinigende Macht: es vermag nur eine innerlich hohle Einheit, einen immer wieder zerrinnenden Schein von Gemeinschaft zu erzeugen; es trennt und isolirt nicht bloß feine Diener, fondern es treibt fie durch die unaufhörlichen Reibungen der gespaltenen selbstfüchtigen Intereffen feindlich gegen einander, fo daß, wo das Bofe die Alleinherrichaft batte im menschlichen Leben, nichts Anders entstehen konnte als jener Sobbesiche Raturftand bes bellum omnium contra omnes. Rur in dem Kampf gegen bas Gute würden sich die dem Bofen dienstbaren Kräfte mit einstweiliger Beiseitsetzung ihrer innern Streitigkeiten vereinigen, um nach bem Siege fofort wieber aus einander und gegen einander zu ftreben; und nur ein folches Insammenwirken ist es auch, welches Chriftus der Basileia vor sarara zuschreibt Matth. 12, 25, 26. In einem jo beschaffenen Zuftande aber würde das Bose fich überall felbft im Wege fein; ber innern Bein beffelben wurde fchon hier jede Hulle irbischen Genuffes weggeriffen; die taufenbfachen Qualen und Bebrängniffe, mit benen fich bie Bofen als unfreiwillige Werkzeuge ber göttlichen Strafgerechtigkeit untereinander verfolgen, würden dann das gange Dafein ausfüllen, und so würde schon das gegenwärtige Leben den Sündern zur Hölle werden. Es ift jundchft die finnliche Bedürftigfeit des Menfchen, die ibn auch bann, wenn der Antrieb der Vernunft und das göttliche Gebot nichts mehr über ihn vermag, bie Bemeinschaft mit feines Gleichen zu fuchen zwingt, und felbst um bas zu befigen und ju genießen, wonach er in ber Gunde ftrebt, muß ber Gingelne .seinen Willen gewiffen Ordnungen der Gemeinschaft unterwerfen. Diefe Ordnungen aber, die Durchführung des Principes der Gerechtigkeit durch die Mannigfaltigkeit menschlicher Verhältnisse, haben ihren tiefsten objektiven Grund in der Liebe.

Sier zeigt fich uns nun biefes Mertwürdige, bag bas Bofe, um feine eignen Träger und Organe nicht zu zerftoren, überall im irdischen Leben genothigt ift bem Guten eine gewiffe Macht über fich einzuräumen. Gben barum, weil bas Wefen bes Bofen Selbstsucht, mithin Zertrennung und Absonderung ift, liegt in aller geordneten Gemeinschaft als solcher ein mäch= tiges Bollwerk gegen die andringende Gewalt beffelben; und boch muß auch die entschiedenste hingebung an das Bofe felbft irgendwie zur Aufrechterhaltung biefes Bollwerkes beitragen. So muß jede Räuberhorde, die ben fittlichen Verkehr mit der übrigen Welt aufgehoben und ben Gefeten bes Staates ben offnen Rrieg erklärt hat, in ihrem eignen Innern diese Gesetze, wenigstens theil= weise, sogleich wieder aufrichten, um der fich felbst gerftorenden Berrichaft des Bofen gewiffe Schranken zu feten. Go feben wir in unferer Zeit die bamonische Emporung wider himmlische und irbische Majestät, sowie sie irgendwo selbst zur Herrschaft gelangt ift, ihre eignen Grundfate von möglichft schrankenlofer Willfür aller Einzelnen fofort mit Feuer und Schwert verfolgen. feinem innern Zwiespalt getrieben verrath fich bas Bose immer aufs neue an die Gewalt des Guten in der Gemeinschaft, und nicht minder als die Guten muffen die Bofen jener Gewalt hienft= bar sein zu Verfolgung und Bestrafung der Unordnungen und Berbrechen. Selbst wenn die Bosen sich ausbrücklich zur Bekämpfung bes Guten vereinigen, muffen fie, um ben Rampf nur beginnen zu konnen, gewiffen Momenten in bem Begriff bes Guten, wenn auch nur ben abftratteften und formellften, wie Ordnung, Gehorsam gegen eine allgemeine Norm, sich unterwerfen. Das Bofe hat in fich felbst teine erzeugenbe, geftaltenbe Macht: es vermag fich nicht in bestimmten ihm eigenthumlichen Formen und Ordnungen des menschlichen Lebens eine für fich abgeschloffene geschichtliche Wirklichkeit zu geben, sondern es gelangt in irgend einem Gebiet menfchlicher Gemeinschaft nur baburch zur Herrschaft, daß es fich auf Grundlagen stütt, die vom Guten stammen. Damit hängt eine Erscheinung zusammen. auf welche schon früher aufmerksam gemacht wurde, diese nämlich, daß das Boje niemals im menschlichen Leben vollkommen offen in jeder Rücksicht hervortritt, daß es fich immer von der einen ober andern Seite zu verhüllen fucht, Joh. 3, 20. Das Boje magt nicht es felbit zu fein: es ift auf einer raftlofen Flucht vor sich selbst bearissen und verbirat sich heuchelnd hinter allerlei Schein des Guten. Das ist befonders die gewöhnliche Entstehung der sogenannten Nothlüge, in der fich das Verhält= niß des Bojen zum Guten auf bedeutsame Weise abspiegelt. In der Lüge fich feig verleugnend, muß es das Gute als das allein Wahre und Rechte, fich felbst aber als das, was schlechterdings nicht fein soll, was nur ein angemaßtes Dasein hat, bekennen. Dazu zwingen auch ben entschloffenften Bofewicht, ber die Gefühle der Schaam in sich ertödtet hat, der sich dem innern Gericht bes Gewiffens nicht mehr ftellt, die fittlichen Fundamente, auf benen jede Gemeinschaft ruht. Ja der mächtigste und stolzeste Tyrann findet sich, so lange sich das Princip der Alleinherrschaft feines Beliebens nicht bis zu einer Art finnberaubenden Wahnfinnes gefteigert hat, burch Rücksichten der Klugheit bewogen nach ber einen oder andern Seite bin bie Maste vorzunehmen, als fei es ihm nicht um fein befonderes Interesse, sondern um etwas Maemeineres, etwa um den Ruhm, das Wohl feines Volkes u. dgl., zu thun.

Müssen wir nun in alle dem die heilige Macht erkennen, welche die göttliche Weltordnung auch über das ihr Widerstrebende ausübt, und durch welche sie mitten in dem Gewirr selbstischer Interessen und Leibenschaften sich selbst ihren objektiven Grundzügen nach immersort vollzieht: wie könnte sich da noch die dualistische Borstellung von einem unabhängigen Princip des Bösen behaupten? Das Böse vermag in Folge der Bedingungen, unter welche der göttliche Zweck in der Geschichte unsers Geschlechts sich gestellt hat, die Realisirung desselben zu hemmen oder zu verzögern, aber nicht zu hintertreiben. Das vorige Kapitel hat gezeigt, wie tief die störende Gewalt des Bösen in die ganze irdische Entwickelung des menschlichen Geschlechtes eingreift; aber so ernst der Kamps ist, in welchen wir uns selbst verslochten sinden, so steht doch über ihm in ewiger Gegenwart vor dem Auge Gottes der Sieg des Guten.

Berfolgen wir jenen Zwiespalt, in welchem bas Bose mit fich felbst befangen ift, noch einen Schritt weiter, so gewahren wir ihn nicht minder als vorher in dem Gebiet menschlicher Gemeinschaft auch in bem innern Leben bes einzelnen Menich en. Leidenschaft ftreitet mit Leidenschaft; eine Begierde tritt der Stillung der andern in den Weg: in knechtischer Abhängigkeit von den verschiedenen Gegenständen der Begierde, beren jeder ihn gang für fich in Anspruch nimmt, findet ber Mensch im Dienste der Sunde nimmer die Rube und Befriedigung, der er raftlos nachjagt. Auch bann nicht, wenn er einer einzigen Lei= benschaft fich gang unterwirft; benn — auch abgesehen von der Unmöglichkeit irgend eine Leibenschaft wirklich zu befriedigen so ausschließlich vermag fie fich seiner auf die Dauer niemals ju bemächtigen, daß sie ihn den Ansprüchen andrer nach Entaugelung, ftrebender Triebe völlig entabge. — Befonders find es jene beiben früher nachgewiesenen entgegengesetten Brundrichtungen ber Sunde, der hochmuth und die Ubermacht ber finnlichen Luft, welche in unaufhörlichem Kriege mit einander fteben. Wer zwischen biefe beiben Stromungen gerath, wird von ihnen rastlos hin= und hergetrieben; indem er ber

Gewalt der einen fich entzieht, ergreift ihn die andre. Auf den Stufen ausgebilbeterer Reflexion wird bann wohl biefer Wechsel in ber Sundenknechtschaft felbst zu einem geheimen Spiel ber Der Mensch lernt die unheimliche Kunft fich felbft balb auf diese balb auf jene Seite zu werfen. Die tugendhaften Aufschwünge, die ihn von Zeit zu Zeit aus finnlicher Verfunkenbeit emporreifen, muffen ihm bienen, um fein gebemüthigtes Selbftbewußtfein wieder ju beben, und ben Genüffen ber Luft überläßt er fich, um fich von ben Anftrengungen feines Stolzes zu erholen. — Die Thatsache biefes Zwiespaltes richtig erkennend, hat die moderne Erziehung in ihrer Losreifung von der chriftlichen Grundlage, auf welcher allein das mahre Selbstgefühl und die ächte Selbstachtung ruht, ihre Runft oft besonders barein gefest durch leidenschaftliche Erregung von Stolz und Ehrgeiz in bem Bögling die Sünden der Selbfterniedrigung und Selbftwegwerfung zu bekämpfen; womit sie benn aber leider nichts anders gethan hat als den Teufel durch Beelzebub, den Oberften der Teufel, austreiben.

Das Gute bagegen ist bas mit sich selbst übereinstimmende; seine einzelnen Momente, die mannichfaltigen Bestrebungen und Thätigseiten, in denen es sich verwirklicht, stügen und bestätigen sich wechselseitig; was von der Idee des Guten verneint wird, tann nicht zugleich, wie der unheilige Grundsatz von der Heiligung der schlechten Mittel durch den guten Zweck behauptet, von derselben Idee bejaht und gesordert werden. Das Böse ist nicht bloß mit dem Guten, sondern auch mit sich selbst im Zwiespalt; hat das Gute nur Einen Feind, das Böse, so hat das Böse wei, das Gute und das Böse. Dieser Widerspruch des Bösen mit sich selbst hat außer der dargelegten ethisch psychologischen Bedeutung noch ein eigenthümliches metaphysisches Moment. Kommt gleich dem Bösen kein von Gott, dem absolut Guten, unabhängiges Dasein zu, so strebt es doch unablässig

banach, und wir haben gesehen, daß das Bose eben nichts Anders ift als diese Abtehr von Gott, dieses Lechzen nach abgesonderter Selbstftandiateit. Indem die Rreatur fich dem Bofen bahingiebt, verleugnet fie thatfächlich ihr Geschaffensein von Gott: fie will nicht den Grund ihrer Eriftenz in Gott haben, sondern fie will leben, handeln, genießen, als ware fie von fich felbst und ihr eigner herr. Wie nun, wenn Gott ihr biefes Streben gelingen ließe ? wenn er fich eben fo von ihr lossagte wie fie fich von ihm? Der Moment einer solchen Emancivation der Rreatur von Gott wäre zugleich der ihres Verfinkens ins Nicht= fein; benn keinen Augenblick vermag fie anders zu existiren als in der Hand Gottes, als sein mancipium, mag ihr Wille übri= gens ber gute ober ber bofe fein. Da nun aber bas Bofe tein in fich felbst subsistirendes Wefen ift, sondern, wie die Konfordienformel nach Augustinus gegen Flacius auseinander= fest, überhaupt nur vorhanden ift, infofern es an einem Wefen haftet als verkehrte Beschaffenheit, Richtung besselben: so ist es burch biefes Streben nach Losreißung von Gott, welches fein Begriff ist, offenbar in einen verzehrenden Widerspruch mit fich selbst gesett. Denn konnte es ihm bamit gelingen, so wurde es zugleich mit der Zerftorung feiner eignen Bafis unmittelbar sich felbst vernichten. So strebt ein parasitisches Gewächs bem organischen Körper alle Safte auszusaugen, um fie in seinen verlehrten, giftigen Entwidelungsproceg bineinzuziehen; aber fo wie es das Ziel seines Strebens erreicht, hat es auch seinen eignen Untergang gefunden.

• 

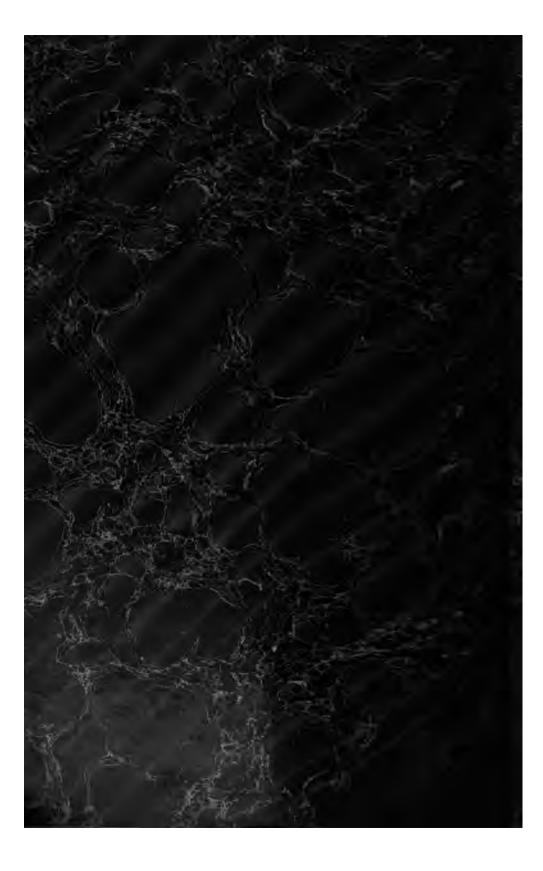

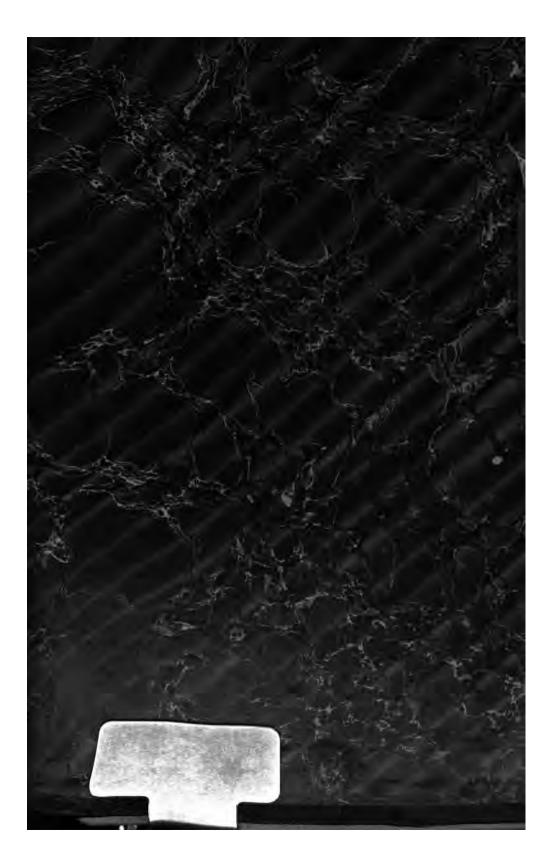

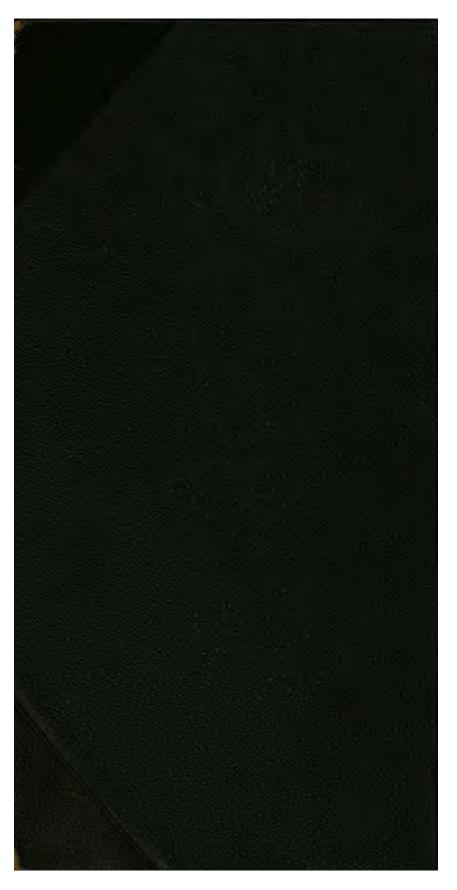